# Deutsche Geschichte

im Zeitalter der Reformation.

Von

Leopold Ranke.

Vierter Band.

Berlin, 1843.

Bei Dunder und humblot.

# Inhalt.

|                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|
| Siebentes Buch. Meitere Fortschritte des Pro:   |       |
| testantismus, unter der Einwirkung der all:     |       |
| gemeinen politischen Verhältnisse. 1535 —       |       |
| 1544                                            | 1     |
| Erstes Capitel. Allgemeine politische Verhält:  |       |
| nisse. 1534-36                                  | 10    |
| Unternehmung Carls V auf Tunis                  | 10    |
| Entzweiung und Rrieg mit Frankreich 1536 .      | 20    |
| Die firchlichen Neuerungen Beinrichs VIII von   |       |
| England                                         | 39    |
| Zweites Capitel. Befestigung des deutschen Pro: |       |
| testantismus. 1535 - 39                         | 65    |
| Erweiterung des schmalkalbischen Bundes         | 67    |
| Bund zu Salle 70. Wittenberger Concordie 82.    |       |
| Ankundigung eines Concils                       | 88    |
| Verhandlungen des Dr Beld — Nurnberger          |       |
| Bůndníf                                         | 100   |
| Bundniß gegen die Osmanen                       | 115   |
| Waffenstillstand zu Nizza 119.                  |       |
| Unstand zu Frankfurt                            | 122   |
| Drittes Capitel. Beitere Ausbreitung ber Re:    |       |
| formation in den norddeutschen Gebieten.        |       |
| Reformation in dem albertinischen Sachsen       | 135   |
| Georg und heinrich von Sachsen 135.             |       |
| Meformation in der Mark Brandenburg             | 146   |
| Joachim II 148.                                 |       |
| Unhalt 161. Calenberg 162. Erzstift Magdes      |       |
| burg 163. Meflenburg 167. Quedlinburg 167.      |       |

| _                                             | Geite      |
|-----------------------------------------------|------------|
| Biertes Capitel. Wechsel der politischen Ten: |            |
| denzen im Jahre 1540                          | 169        |
| Erbfolge in Geldern 178.                      |            |
| Funftes Capitel. Religionsgefprache           | 191        |
| Versammlung zu Sagenau 1540 191.              |            |
| Gesprach zu Worms                             | 196        |
| Reichstag zu Regensburg 1541                  | 204        |
| Religionsgesprach 205. Berathung der Reichs:  | 201        |
| ftånde 215. Unterhandlungen des Raifers 221.  |            |
| Declaration von 1541 223. Vertrag mit Hef:    |            |
| fen 225. Vertrag mit Brandenburg 226.         |            |
| ,                                             |            |
| Sechstes Capitel. Erneuerung des osmanisch:   |            |
| franzosischen Krieges 1541, 1542              | 229        |
| Ungarische Frrungen 230. Die Osmanen in       |            |
| Ungarn 233. — Carl V gegen Algier 235. —      |            |
| Reichstage zu Speier und zu Murnberg 1542,    |            |
| Reichstrieg in Ungarn 237 — Irrungen mit      |            |
| Frankreich 243. Rrieg 1542, 1543 247. —       |            |
| Verhaltniß des Raifers jum Papft 249. Ge-     |            |
| fprach zu Buffeto 1543 253.                   |            |
| Siebentes Capitel. Brrungen der protestanti:  |            |
| ichen Fürften; Unternehmung gegen Braun:      |            |
| schweig 1542                                  | 255        |
| Doppel: Che Landgraf Philipps 256. — Johann   | 400        |
| Friedrich 263. Naumburger Sache 268. Fehde    | •          |
| von Wurzen 270. — Braunschweiger Jrrung       |            |
| 275. Reichstag zu Nurnberg 1543 285.          |            |
|                                               |            |
| Achtes Capitel. Kriegszüge des Kaifers in den |            |
| Jahren 1543, 44. Reichstag zu Speier          |            |
| 1544                                          | <b>287</b> |
| Gefahren des Hauses Östreich im Sommer        |            |
| 1543. Politik der Protestanten 289. Clevi:    |            |
| scher Krieg 293. Vertrag Carls mit England    |            |
| und Danemark 297. Reichstag zu Speier 1544    |            |
| 299. Neue Concessionen 304. Krieg mit Frank   |            |
| reich 1544 310. Priede zu Creinn 316.         |            |

| Neuntes Capitel. Fortschritte des Protestantis: mus im südlichen und westlichen Deutsch: land 1541 — 43                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Achtes Buch. Der schmalkaldische Krieg                                                                                                           | 347   |
| Erstes Capitel. Ursprung des Krieges Concilium 350. (NT. zu Worms 1545 353.) Collnische Sache 359. Fortgang des protestantischen Prinzips in den | 349   |
| Reichsangelegenheiten: Gefangennehmung Her: 30g Heinrichs von Braunschweig 366.                                                                  |       |
| Lage der allgemeinen Angelegenheiten von Europa: Stillstand mit den Osmanen 370, Verhältniß zu Frankreich 2c. 373.                               |       |
| Politik der Protestanten 374.<br>Bundniß zwischen Kaiser und Papst 376. Gespräch zu Regensburg 1546, Erhebung des kastholischen Prinzips 380.    |       |
| Verhältniß des Kaisers zu den katholischen Für: sten, Vertrag mit Vaiern 390.                                                                    |       |
| Protestantische Fürsten auf Seiten des Kai-                                                                                                      |       |
| Verhältnisse des Herzog Moris von Sachsen<br>393. Tod Luthers 398.                                                                               |       |
| Definitive Entschließungen 403.<br>Zweites Capitel. Der schmalkaldische Krieg an                                                                 |       |
| der Donau. Juni — November 1546                                                                                                                  | 410   |
| zu Giengen 445.                                                                                                                                  |       |

|                                               | Geitc       |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Drittes Capitel. Ausschnungen und Unterwer:   |             |
| fungen. December 1546                         | 449         |
| Ulm 451. Burtenberg 460. Augsburg 461.        |             |
| Frankfurt 462. Colln 463. Straßburg 469.      |             |
| Viertes Capitel. Fortgang des tridentinischen |             |
| Concils                                       | 473         |
| Justificationslehre 482.                      |             |
| Kunftes Capitel. Feldzug an der Elbe          | 496         |
| Unterhandlung mit Landgraf Philipp            | 522         |
| Unterwerfung von Bohmen                       | <b>532</b>  |
| Widerstand in Niedersachsen                   | <b>5</b> 36 |

## Siebentes Buch.

Weitere Fortschritte des Protestantismus, unter der Einwirkung der allgemeinen politischen Verhältnisse.

1535 - 1544.

Seitdem der menschliche Geist in der Gemeinschaft der europäischen Nationen eine sichere Grundlage der Cultur gewonnen hat, unterscheiden wir lange Zeiträume wo er, durchdrungen von den einmal ergriffenen Prinzipien, und damit beschäftigt dieselben in Staat und Rirche, Literatur und Runft zur Erscheinung zu bringen, sich in ruhiger Stätigkeit fortentwickelt. Das Widersprechende stößt er alsdann von sich: wenn er Abweichungen duldet, so mussen sie sich doch in eis ner höhern Einheit ausgleichen. Sollte aber von diesen Epos chen irgend eine, wie umfassend auch ihre Bestrebungen senn mogen, die Triebe des Geistes alle zur Entfaltung bringen können? Wir dürfen vielleicht sagen: eben darum folgen die Zeiten auf einander, damit in allen geschehe was in keiner einzelnen möglich ist, damit die ganze Külle des dem menschlichen Geschlechte von der Gottheit eingehauchten geistigen Les bens in der Reihe der Jahrhunderte zu Tage komme. Nachbem die Geschichte den ftätigen Fortgang der Entwickelung eine Weile begleitet hat, findet sie sich plötzlich in der Mitte einer allgemeinen Bewegung. Die Geister fühlen gleichsam bie Grenze, an welche fie auf dem bisher eingehaltenen Bege

gelangt sind, und streben sie zu überwinden. Nicht länger befriedigt von dem Erworbenen oder Erreichten, reißen sie sich vielmehr davon los; alle Kräfte, bewust oder unbeswust, arbeiten einen neuen Standpunct zu gewinnen.

Eine folche Zeit der Umwandlung, des Überganges von einer Stufe zur andern, und zwar eine der merkwürdigsten entscheidendsten, die je in dem Leben der europäischen Nationen vorgekommen, macht den Gegenstand dieses Buches aus.

Daß die hierarchische Gewalt, die bisher den Mittelpunct derselben gebildet, die Normen des Glaubens gegeben, auf alle weltlichen Einrichtungen und Zustände beherrschenden Einstluß ausgeübt hatte, von einem Theile ihrer Gläubigen und zwar in der deutschen Nation, die ihr immer besonders ergeben gewesen, verworfen und verlassen ward, mußte, wenn es dabei blieb, eine unermeßliche Veränderung im Reiche der Ideen so wie in den politischen und bürgerlichen Verhältsnissen, eine neue Welt hervorbringen.

Wir haben gesehen wie sich dieß Ereignis vorbereitete und unvermeidlich wurde: wir haben auch nicht verhehlt, welche Gesahr damit eintrat, wie nothwendig es war, daß die Führer der Bewegung mitten in dem Sturme den sie hervorgerusen, doch nicht weiter giengen, als ihr Vorhaben unbedingt erheischte.

Denn darauf wird es in dem Wechsel der Zeiten immer ankommen, daß die einmal gewonnene Grundlage der Cultur unverletzt bleibe, daß die wesentlichen Resultate, zu denen es die vergangenen Geschlechter gebracht, von einem Jahrhundert dem andern überliefert werden.

Die Reformatoren hielten sich felbst in der Religion, in

Bezug auf den Ritus sowohl als auf die Lehre, bei aller Abweichung von den Satzungen der Hierarchie, dem Herstömmlichen doch so nahe, als es mit den Urfunden des Glaubens, auf die sie zurückgiengen, nur immer vereindar schien; — auf dem Boden der Bildung und Gelehrsamkeit der lateinisschen Christenheit überhaupt finden wir sie nicht allein in theilsnehmender, sondern in eigener schöpferischer Thätigkeit.

Um sie her erhoben sich, — längst in der Tiefe wirksam, und nun durch die gewaltige Erschütterung plöglich entbunden, — destructive Tendenzen in einer für das Jahrhundert besonders verführerischen Vermischung religiöser und poslitischer Formen, und bedrohten die gebildete Welt mit allzgemeiner Auslösung und Umkehr. Die Reformatoren hatten Vesonnenheit und Selbstbewußtsenn genug, um sich denselzben vom ersten Augenblick an zu widersetzen. Immer sehen wir Luther seine Wassen nach beiden Seiten hin richten, gezgen das Papsithum, das die sich lostreißende Welt wieder zu erobern sucht, und gegen die vielnamigen Secten, welche sich neben ihm erheben, Kirche und Staat zugleich antasten. Auf dem Gebiete des Geistes, im Reiche der allgemeinen Ueberzeugung haben die Protestanten zur Überwältigung derzselben wohl das Meiste beigetragen.

Richt als hätten sie in dem einen oder in dem andern Falle klüglich erwogen, was sich erreichen lassen werde und was nicht: — es ist vielmehr ihr eigenstes Wesen, was sie zu diesem Verhalten führt. Von der Richtigkeit der dem ursprünglichen Lehrbegriffe der lateinischen Kirche zu Grunde liegenden Auffassung der heiligen Schrift sind sie vollkommen überzeugt, nur die Willkührlichkeiten hierarchischer Entscheis

bungen und Gebote, die berselben widersprechen, wollen sie wegschaffen. Und wie hätte Luther die Vermischung geistlicher und weltlicher Elemente, die ihm am Papsithum fast am meisten verhaßt war, auf der entgegengesetzten Seite wieder um sich greifen lassen sollen? Er hätte damit sich selbst aufgegeben. Eben darin zeigt sich der ächte, zur thätigen Theilnahme an der Fortbildung der Welt berusene Geist, daß seine innere Natur und die verborgene Nothwendigkeit der Dinge zusammentressen. Der große Nesormator war, wenn wir uns hier eines Ausdrucks unserer Tage bedienen dürsen, zugleich einer der größten Conservativen welche je gelebt haben.

In verwandtem Sinne begriffen nun auch die Protestanten ihr Verhältniß zum Reiche.

Wir wollen den Widerstand den sie fanden nicht auch, wie so oft geschieht, lediglich von Willkühr oder Neigung zur Gewaltsamkeit herleiten. Zu tief waren die hierarchischen Einwirkungen in das öffentliche Recht eingedrungen; zu enge waren schon seit den Zeiten Winfrieds die Bischöfe des Neiches und seit mehreren Jahrhunderten auch die Raiser dem römis schen Stuhle verpflichtet, als daß sie einem Abfall von demselben ruhig hätten zusehen sollen. Wenn die Reformation ihrerseits zur Vermehrung der Territorialmacht nicht wenig beitrug, so gab es doch auch auf der andern Seite Fürsten die in ihrer Verbindung mit Rom die Mittel zu einem ähnlichen Wachsthum suchten und fanden. Die Idee der ungetrennten Einheit der Christenheit, welche die Gemüther Jahr hunderte lang beherrscht, konnte unmöglich mit einem Mal fo unwirksam geworden fenn, um gar keinen Anklang weiter zu finden.

Sollte nun aber, wie doch auch nothwendig war, dieser Widerstand überwunden werden, so wurde man die evangelischen Stände verkennen, wenn man ihnen die Absicht beimäße, das Raiferthum umzustürzen, das Reich zu zersprengen. Ein Gedanke, der ihnen gar nicht in den Sinn kommen konnte. In dem Reiche saben sie vielmehr eine gottliche Institution, nach dem Propheten Daniel, in ihrer Verbindung mit demselben die Grundbedingung ihres Bestehens und ihrer Macht, ihre vornehmste Ehre. Auch wollte nicht etwa Einer oder der Andere von ihnen die oberste Würde selbst in Besit nehmen: dazu fühlte Reiner die Rraft in sich, regte sich in Keinem vielleicht nicht einmal ein vorübergehendes Begehren. Ihr Streben gieng allein dahin, der Reichsgewalt und namentlich dem Raifer, welchen sie, nur mit dem Vorbehalt des unmittelbaren göttlichen Gebots, als ihre Obrigkeit anerkannten, hinwieder die Anerkennung ihrer auf den Grund der Schrift unternommenen Veranderungen abzugewinnen. hatten sie doch auch Beschlüsse der früheren Reichstage und dadurch ein positives Recht für sich. Sie wünschen nichts, als in den Krieden des Reiches, aus welchem man fie in den letten Jahren gestoßen, wieder aufgenommen zu werden: wie sich versteht, mit Beibehaltung der Reformen die fie mit gutem Grunde getroffen haben. hiezu bedarf es einer Modification der Reichsgerichte und der alten oder neuen Gesetze, auf welche dieselben angewiesen find, einer Milberung bes Verhältnisses der Reichsgewalt zu dem römischen Stuhle: eben bas ift alles was sie verlangen.

Wie sie sich den destructiven Tendenzen überhaupt wis dersetzen: wie sie in kirchlicher und dogmatischer Hinsicht nur

bas ihnen mit der Schrift im Widerspruch Erscheinende entsfernen; so wollen sie auch in den Angelegenheiten des Reisches keinen Schrift weiter gehen, als es zur Behauptung eben dieser Umwandlung unmittelbar erforderlich ist.

Ein Chraeiz der es unternimmt die Welt im Großen umzugestalten, sich von Erfolg zu Erfolge stürzt, und bei jebem der Zufunft neue Aussichten eröffnet, wird den Blick und die Theilnahme des Zuschauers stärker fesseln; nur selten aber, vielleicht nur ein oder zwei Mal, hat ein folcher Ehrgeiz große und nachhaltige Wirkungen hinterlaffen: öfter ift er vergangen, wie ein Meteor; oder die Beschränkung die er in sich selber nickt finden konnte, ist ihm von überlegenen Weltkräften gesett worden. hier dagegen lag die Beschränkung in dem ursprünglichen Begriff und Willen. immer von unabsehlicher Bedeutung und Folge, wenn der Rreis der Hierarchien welche die Welt umfaßten an irgend einer Stelle durchbrochen ward; damit dieß aber geschehen konnte, mußten die Gefahren eines allgemeinen Umfurzes, welche dem Widerstand doppelte Energie gegeben hätten, vermieden werden. Ja erst dann war die nette Rirchenform, der ausschließlich auf das Evangelium gegründete Glaube befestigt, wenn sie in der großen Genossenschaft des Reiches Unerkennung und Schutz fanden. Rur mit Rube, Selbstbeherrschung und Mäßigung ließ sich dieß erreichen. Ich denke, ein Fortgang auf diesen Grundlagen ift auch ein der Aufmerksamkeit würdiges Schauspiel.

Eins der Hauptmomente hiebei lag nun aber, da die Protestanten der offenen Sewalt zu schwach gewesen wären, in dem eigenen Zustand und Verhältniß ihrer Segner.

Zu dem bereits beschlossenen Angriff hatten sich Diese doch niemals wirklich vereinigen können.

Dann waren die anderweiten Feindseligkeiten die der am meisten zu fürchtende Widersacher, der Raiser, von morgenländischen und abendländischen Feinden erfuhr, den Prostestanten trefflich zu Statten gekommen. Ein Anfall der Ossmanen hatte ihnen im J. 1532 den ersten Frieden verschafft, der so unzureichend und bedingt er sepn mochte, doch als ein großer Schritt angesehen werden mußte. Wir wissen, welchen Werth die Restauration von Würtenberg und der Friede von Cadan für sie hatten: ohne den Rückhalt von Frankreich wäre daran nicht zu denken gewesen. Noch war der Raiser dieser Feindseligkeiten mit nichten entledigt.

Überdieß aber: auch in der Region der allgemeinen Besiehungen und Gegenfäße der großen Mächte treten dann und wann neue geistige Entwickelungen ein, und zwar eben die welche die Welt am gewaltigsten beherrschen. In den Zeiten worin wir stehen, lassen sich, wenn ich nicht irre, Momente dieser Art wahrnehmen, die mit den Bestrebungen des Prostestantismus eine lebendige Analogie haben und ihn mittelbar nicht wenig unterstützen.

Wie früher haben wir vor allem andern unsern Blick auf die allgemeinen Verhältnisse der großen Mächte zu richten, woburch wir denn zunächst in entlegene Weltgegenden geführt werden.

#### Erftes Capitel.

Allgemeine politische Verhältnisse. 1534 — 36.

### Unternehmung Carls V auf Tunis.

Im Sommer 1534 war Carl V entschlossen, die deutschen Fürsten die seinem Hause Würtenberg entrissen, und den König von Frankreich der dieselben hiebei unterstützt hatte, dafür zu züchtigen: Seine Sesandten suchten die Sache in Deutschland vorzubereiten; in seinem Staatsrath ward in Überlegung gezogen ob es nicht rathsam sen Marseille zu überraschen, um den König von Frankreich bei sich selbst zu beschäftigen.

In diesem Angenblick aber trat ein Ereigniß ein, das seiner Thätigkeit und vielleicht seinen Ideen fürs Erste eine andere Nichtung gab.

Einem glücklichen Corfaren, Chaireddin, genannt Barbarossa, der im Dienste der alten einheimischen Dynastien des westlichen Ufrica emporgekommen, war es schon früher gelungen sich in Algier festzusetzen; — mit Freibeutern, die ihr Glück zu machen suchten wie er es gemacht, südeuropäischen Renegaten, und hauptsächlich spanischen Morisken, die er selbst herübergeholt, — siebenmal, sagen die osmanischen Geschichtschreiber, gieng und kam die Carawane, — hatte er einen

barbarischen Staat gegründet, welcher der Schrecken des westlichen Meeres wurde. 1 In fortgesetztem Kampfe wie mit den einheimischen Kürsten so mit den driftlichen Mächten eines Rückhalts bedürftig, hielt er es für gut fich an Suleiman anzuschließen, "beffen Glorie so herrlich wie die des Dschemschid." Suleiman, der sich als den Verfechter des ächten Islam betrachtete, z. B. den perfischen Krieg, den er damals (im 3. 1533) unternommen, als einen Religionskrieg gegen die Shii ansah, und als er Bagdad eroberte, es eine seiner ersten Sorgen senn ließ, das Andenken des großen sunnitischen Lehrers Ebu Hanifeh zu erneuern, deffen angebliches Grab zu einem allgemeinen Wallfahrtsort zu erheben, — war sehr empfänglich dafür, daß Chaireddin im fernen Westen für ihn, den Ralifen von Rom, denn diesen Titel gab er sich, das Ranzelgebet abhalten ließ. Er ernannte benselben dagegen zum Beglerbeg des Meeres. Im Juli 1534 erschien Chaireddin von Constantinopel kommend an ben italienischen Küsten. Wie erschrak Reapel, als sich plöße lich der Stadt gegenüber die hundert Segel des Corfaren entfalteten. Es lag aber dießmal nicht in seiner Absicht, zu eis nem ernstlichen Angriff zu schreiten. Er begnügte sich Schiffs werfte an der Rufte zu zerftoren, Castelle von geringer Bedeutung zu nehmen und wieder zu verlassen, ein paar Meilen weit in das Land zu streifen und Gefangene wegzuführen;

1. In Sandoval I, 87 findet sich ein Aussatz Origen de los Barbarrojas, genommen aus einer "Relacion de un Genoves que tratò mucho con Barbarroja"; der über die Unternehmungen des Urutsch, welcher der eigentliche Varbarossa ist, das meiste Licht vers breitet. Ludovici in seiner Relation sagt von Chaireddin: Non è quel Barbarossa che già qualche tempo era tanto nominato, ma è nipote suo (müste heisen fratello) e li è nel nome successo.

dann kehrte er plößlich um: nachdem er noch die Küsten von Sardinien geplündert, warf er sich auf Tunis, wo die Benishafs regierten und der osmanischen Übermacht noch Widerstand leisteten. Er nahm den Schein an, als ob er an des resgierenden Mulen Hassan Stelle, der sich durch Grausamkeit die Gemüther seiner Unterthanen entsremdet, dessen Bruder Resschib sesen wolle: und um so leichter eroberte er die Stadt; hierauf aber trug er kein Bedenken sür sich selbst Besitz zu ergreisen: gegen den Angriff des zurückkehrenden Hassan wußte er sich mit seinem Seschüß zu behaupten.

Auch dieß Unternehmen war nun wohl nicht ganz ohne Beziehung zu der Entzweiung zwischen dem Raiser und dem Rönig von Frankreich. Fortwährend stand Suleiman in gustem Berhältniß mit Franz I. Als ihm Carl in jenem Jahre einmal den Antrag machen ließ in Constantinopel im Namen der gesammten Christenheit mit ihm zu unterhandeln, lächelte Suleiman: er wußte wohl, wie wenig die christlichen Fürsten mit Carl Eines Sinnes sepen. <sup>2</sup> Franz I hatte dem Papst Clemens einst geradezu gesagt, daß er einen Anfall der Osmanen eher hervorzurusen als demselben zu widerstehen gedenke. Nicht als ob zwischen Suleiman und Franz I der Angriss auf Tunis veradredet gewesen wäre; aber sie waren einverstanden, dem Raiser so viel wie möglich zu schaffen zu machen. Wie hätte das aber besser geschehen können als durch diese Eroberung. An dem Golf, von welchem einst die Seeherrs

<sup>1.</sup> Haji Khalisch maritime wars, p 51, bezeichnet die Araber Hassans als "unable to maintain their ground against cannon and musketry."

<sup>2.</sup> Enumeratio eorum quae per Duplicium Cornelium Scepperum acta et tractata, audita et visa sunt. Sammlung von Gevan 1531. p. 43

schaft der Karthager ausgegangen, nahm Chaireddin eine noch furchtbarere Stellung ein als jemals früher. faiserlichen Gebieten von Messina bis Gibraltar glaubte man in der Nähe des Meeres nicht mehr ruhig schlafen zu kön-Die Spanier fanden es überdieß unerträglich, daß in einem kande das sie zwanzig Jahre früher schon selbst gro-Ben Theils eingenommen, wo sie ein neues Spanien zu grunden gedacht, ein so gefährlicher Keind sich festsiehen sollte. Und so mußte Carl V von jenen feindseligen Entwürfen gegen das innere Europa für den Augenblick absehen, und alle seine Rräfte gegen Ufrica richten: er that es nicht allein ohne Wie berstreben, sondern mit Freude und Begeisterung; er urtheilte, ben räuberischen, mächtigen Ungläubigen zu bekämpfen sen eine des kaiferlichen Namens besonders würdige Unternehmung, zu ber er mit gang gesichertem Gewissen schreiten könne: im Frühjahr 1535 sehen wir ihn in voller Thätigkeit, die selbe auszuführen.

In den Jahrhunderten des Mittelalters war den Spaniern bei ihren Kämpfen mit den Mauren nicht selten die Macht des übrigen Europa zu Hülfe gekommen. Was damals der freiwillige Eifer für die allgemeine Sache der Christenheit, das bewirkte jetzt das Ansehen des Raisers, der so viele Länder beherrschte. Nicht allein Italiener erschienen, theils in seinem Solde, theils auch von einigen Großen, z. B. dem Fürsten von Salerno, zusammengebracht, — sondern auch 8000 Deutsche, in der Segend von Augsburg geworben,

<sup>1.</sup> M. A. Contarini versichert, der Kaiser habe den Zug untersnommen "sforzato delle molte e quasi continue querele del suo regno."

unter Maximilian von Sberfiein, und in Genua eingeschifft: wie man denn schon früher einmal die geschlossene Schlachtordnung der Landsknechte im Rampfe mit den leichten Urabern sehr vortheilhaft gefunden hatte. Die Spanier selbst erschienen noch gang als die alten: sie meinten bei diesem Zug ihre Celigkeit zu verdienen, wie weltlich sie sich auch sonst aufführen mochten. Es war sehr in ihrem Sinn, wenn der Rais ser vor der Abfahrt von Barcellona noch unsrer Frau von Monserrat einen Besuch machte, und an einer feierlichen Procession, er wie die Andern mit unbedecktem Saupte, Theil nahm. Die Fahne die auf dem Admiralschiff wehte stellte bas Bild des Gefreuzigten dar, neben ihm Johannes und Maria. Wer foll unfer Unführer fenn? fragten die Großen ben Raiser: — "Der da," antwortete er, indem er ein Crucifix hervorzog, "und ich bin sein Kähndrich." Er sah in dem Erucifix eine Personification auch der Waffengewalt der lateinischen Christenheit, beren Sache wider den Islam er noch einmal zu führen im Begriff war. 1 Dem Großadmiral Undrea Doria hatte der Papst einen geweihten Degen gesendet.

Die von beiden Seiten, von Italien und von Spanien her ansegelnden Flotten vereinigten sich an der sardinischen Küste, bei Cagliari; von hier nahmen sie am 14ten Juni 1535 ihren Lauf nach Tunis; die Landung am Golf geschah ohne alle Schwierigkeit.

Es scheint, als habe Chaireddin den Nachrichten die er von der Nüstung des Raisers allerdings empfieng, doch nie mals geglaubt. Wenigstens war er nicht vorbereitet, der

<sup>1.</sup> Hist. di Guazzo p. 151, eine fehr devote Befchreibung, mo aber doch der Strahlen Apollos gedacht wird, die den Zag herauffuhren.

Einschließung seines Schlosses und Arsenales, Goletta, die sehr langsam und methodisch vollzogen ward 1, ein ernstliches Hinderniß entgegenzusetzen. Nachdem man nur erst dahin gestommen war, es zugleich von den Schiffen und aus dem Lager zu beschießen, ward es unverzüglich und ohne viele Mühe erstürmt. Die Spanier behaupten, von den Kanonen, die sie da fanden, sehen einige mit den französischen Lilien bezeichnet gewesen.

Um vieles schwieriger war es nun aber, Tunis selbst anzugreifen.

Muley Hassan war in dem Lager des Raisers erschiesnen und hatte demselben Hosnung gemacht, daß ein großer Theil der Eingebornen sich für ihn, den Verjagten, erheben werde. In der Stadt Tunis unterschied man vier Parteien, und nicht die geringste war die, welche sich zu den Benihass neigte. Aber die Gegenwart des mächtigen Corsaren hielt alses in Zaum. Die arabischen Stämme wurden überredet daß der Raiser das Land sich selber unterwersen und den Islam vertilgen wolle. Selbst wider ihren Willen folgten die Tunisier, über 9000 Pferde stark, ihrem Gewaltherrn in das Feld.

Am 20sten Juli, noch vor Tag, war der Kaiser aufgebroschen, um auch ohne die Hülfe der Eingebornen einen Verssuch auf Tunis zu machen. Er hatte sich vorgenommen, die

1. Etropius Diarium expeditionis Tunetanae bei Schardius II, p. 326 schildert sie folgendergestalt. Milites aggeres exstruere, valla sigere, fossam circumducere, castella aggeribus imponere - quinque dies operi faciundo impensi sunt: nono Kal. Jul. castella imponi coepta sunt pro custodia et tuitione castrorum - - Non suit nostris integrum semel locum castris metandis deligere, sed necesse suit subinde mutare et paulatim proximius admovere, quod non sine magno labore sieri potuit.

Nacht ein paar Miglien vor der Stadt zuzubringen, bei den Ruinen einer antiken Wasserleitung, wo man Baumpstanzungen und Brunnen fand.

Er erschrak doch, als er nach Mittag mit seinem durch Hitze und Durst schon ganz erschöpften Heere in der Nähe dies ses Platzes anlangte, und denfelben von weit zahlreicheren Schaaren der Feinde eingenommen fand.

Was thun wir nun mein Vater? sagte er zu Alarzone. Herr, antwortete dieser, wir greifen sie an, und wir werden sie schlagen, so gewiß als Ihr der Kaiser send.

Die kaiserlichen Truppen mochten 26000 Mann betragen; sehr mühselig, mit den Armen, hatten die Deutschen ein paar Stücke Geschütz herangeschleppt. Auch Chaireddin hatte Feldgeschütz und Hakenbüchsen; sein Heer wird auf 50000 M. angegeben. Es läßt sich aber leicht einsehen, daß die nach langem Schwanken für ihn gewonnenen Araber und Tunisser, so wie die mit Zwangsgewalt herbeigesührten Mauren von keinem großen Eiser sür seine Sache beseelt sehn konnten. Nachdem man sich mit den Geschützen begrüßt, wobei die Raiserlichen sogleich im Vortheil waren, und ein Anlauf der africanischen Neiter von dem starken spanisch deutschen Vordertressen des Raisers, das indes unaushörlich vorrückte, zurückgewiesen worden, kas indes unausschörlich vorrückte, zurückgewiesen worden, flohen zuerst die Tunisier, dann die übrigen Hülfsvölker, so daß auch endlich die Türken und Renes

<sup>1.</sup> In dem officiellen Schreiben des Kaisers heißt es freilich 100000 M., ja nach den Angaben der Gefangenen 150000 M. Der Marchese Basto giebt jedoch in einem Briefe an Jovius Lettere di principi III, f. 32, Tunisi 25 Luglio nur 50000 M. an: usciti in campagna con cinquanta mila di loro e presentatane la battaglia surono ributtati per l'ordine reservato ne' nostri squadroni.

<sup>2. &</sup>quot; haben die Spanischen und die Teutschen Knecht den Bor-

gaten, die Chaireddins vornehmste Stärke ausmachten, deren aber nur bei 8000 M. waren, obwohl zögernd, weichen und selbst einen Theil ihres Geschützes zurücklassen mußten. Wie hätte es auch anders gehen sollen? Die Eingebornen hatten sich dem Corsaren beigescllt, weil er der Stärkere war; bei dem ersten Zusammentressen sahen sie aber die eigene und wesentliche Macht desselben von der kaiserlichen bei weitem übertrossen; sie waren nicht gemeint ihr Leben für ihn zu wagen. Ohne viel Mühe war zu gleicher Zeit ein Ungriss der Algeriner auf die Nachhut vom Herzog von Alba zurückgewiesen worden. Die Deutschen reinigten die benachbarten Ölbaumpstanzungen von den herunsschweisenden Berbern.

Wohl nahm nun der Kaiser die Brunnen ein; jedoch sah er sich noch nicht am Ziele.

Das Wasser das man fand reichte für das Bedürsniß des Heeres nicht zu: und es war doch sehr zweiselhaft, ob man des andern Tages, so unerquickt und ohne Belagerungswerkzeuge, die nicht unbesestigte Stadt erobern, oder noch in schlimmern Zustand gerathen würde; das Lager erscholl von Verwünschungen gegen den Mulen. Hatte nicht einst das christliche Heer das mit Ludwig dem Heiligen herübergekommen, nachdem es einen ähnlichen Sieg ersochten, doch die Belagerung der Stadt zu unternehmen Bedenken getragen? Der Raiser gesteht, es sen ein Augenblick gewesen, in welchem er gewünscht hätte die Sache gar nicht angesangen zu haben. Gott aber, sest er freudig hinzu, half allem Übel ab.

Das Ereignis war, daß die in der Alcaçava von Tuzug gehabt." Aus einem deutschen Brief in der Flugschrift: Kenserlischer Maj. Eroberung des Königrenches Tunist. Nürnberg 13 Aug. 1545.

nis eingesperrten Christenstlaven, bei der Unordnung welche der Verlust der Schlacht veranlaßte, und vielleicht von einem reuevollen Renegaten unterstützt, Gelegenheit fanden sich zu befreien, das Schloß einnahmen, und dadurch Chaireddin nöthigten, mit seinen Getreuen Tunis zu verlassen.

Dadurch ward zugleich dem Raifer der Weg gebahnt.

Großherr, sagte ihm der Muley, als sich das heer den nächsten Morgen in Bewegung gesetzt hatte, — Ihr betrestet jetzt einen Boden, den noch nie ein christlicher Fürst berührt hat. Ich denke noch weiter zu kommen, sagte der Raisser, in welchem der glückliche Erfolg das volle Zutrauen zu einer großen Bestimmung wieder erweckte.

Ohne Widerstand zog er in Tunis ein: dessenungeachetet überließ er die Stadt seinem Kriegsvolk, wie dieses for derte, zur Plünderung. Tausende kamen um; eine noch größere Anzahl ward zu Sklaven gemacht; selbst die Büchersammelung des Mulen ward verwüstet. Noch waltete in diesen Christen der bittere, gewaltsame, halbbarbarische Geist der Kreuzzüge vor. Als alles vollbracht d. i. alles zerstört war, hielt man dem Apostel S. Jacob zu Ehren, mit dessen Reigsthaten zu heiligen pflegten, am Tage desselben ein seierliches Hochamt in dem Franciscanerkloster.

Wie bei ber Eroberung der spanischen Städte fand man

1. Über dieß Ereigniß finden sich sehr abweichende Erzählungen bei Jovius, Sandoval, Antonio Doria, Sansovino, bei Etropius und in der aussührlichen französischen Relation die demselben zu Grunde liegt; ja sogar in den Berichten des Kaisers selbst ist eine Berschieden heit zu bemerken. Ich denke im Anhang über das Verhältniß der Berichte, besonders die aussührliche französische Relation, die ich in der königlichen Bibliothek im Haag fand, das Nähere beizubringen.

auch hier, da nicht alles Frühere von dem Fanatismus der Almohaden vernichtet worden, noch einige Überbleibsel der altchristlichen Bevölkerung; der Raiser war jedoch so weit entsernt, den Versuch einer Colonisation daran knüpfen zu wollen, daß er sie vielmehr nach Neapel überführte.

Das Innere des Landes überließ er dem einheimischen Fürsten, der es beruhigen sollte; sich selbst behielt er Goletta und die Küste vor. Mulen Hassan trat ihm sein Recht an die von Chaireddin noch besetzten Plätze ab; er war entschlossen, es geltend zu machen.

Auf die Stadt Africa (das alte Aphrodisium), die das mals von dem Corsaren besonders stark befestigt war, hätte er sogleich einen Angriff unternommen, wäre er nicht durch widrige Winde abgehalten worden.

Indem er sich zuwörderst nach Sicilien begab, verlor er doch diese Küste keinen Augenblick aus den Augen; ja noch viel größere Hofnungen erwachten in ihm, und in der christelichen Welt überhaupt.

Durch Nachrichten von einem Unfall, welchen die Osmasnen in Persien erlitten, besonders dazu bewogen, schickte Papst Paul III den General der Franciscaner an den Kaiser, um ihn zu einem umfassenden Unternehmen gegen die Osmanen anzutreiben. In den Briefen des Kaisers selbst ist zwar zunächst nur von einem Angriff auf Algier die Nede, von einer Fortsetzung des begonnenen africanischen Krieges: 'aber ein Mitglied seines Hoses versichert mit Bestimmtheit, auch

1. Al Marques de Cañete, cerca de la Goleta de Tunez bei Sandoval II, p. 290. passaremos a Napoles hazer lo mismo en lo de alli, y guiar y enderegar en lo que convenga en los negocios de la fè y otros publicos de Christiandad.

von einem Zuge auf Constantinopel für den nächsten Sommer habe man ihn sprechen hören. <sup>1</sup> In der Christenheit erneuerten sich hie und da die alten Weissagungen von einem Raiser, der die ganze Welt überwinden, die Anbetung des Kreuzes bei Todesstrase gebieten, dann aber in Jerusalem von einem Engel Gottes die Krone empfangen und daselbst sterben werde. In Carl V glaubte man diesen Kaiser zu sehen.

Allein die Angelegenheiten der christlichen Welt lagen nicht so einfach, daß alle ihre Kräfte in einer einzigen großen Richtung sich bewegen, oder gar einem einzigen Oberhaupt sich hätten unterordnen sollen.

Wie der Absicht gegen Frankreich und Deutschland die Nothwendigkeit, die Osmanen abzuwehren, in den Weg getretreten war, so ward jest die Tendenz gegen den allgemeinen Feind durch die drohende Haltung von Frankreich zurückgedrängt.

### Entzweiung und Rrieg mit Frankreich 1536.

Wir wissen, wie König Franz I, ohne sich durch den Vertrag von Cambrai für gebunden zu achten, im Namen seiner Kinder seine alten italienischen Ansprüche erneuert, und durch Verschwägerung mit dem Hause Medici verstärkt, erweitert hatte, wie alle seine politischen Verbindungen dahin zielten, dieselben noch einmal durchzuseben.

Nur mit großer Mühe war in den letzten Jahren der Friede erhalten worden; 2 der König rechnete es sich hoch an, daß er nicht während des Tunisischen Krieges losgebrochen war.

- 1. Conde de Nieva: carta cifrada bei Sandoval II, p. 301.
- 2. Der Admiral sagt der Königin Maria: que si el emperador no hazia alguna cosa despues retornado deste viaje de africa por el rey que el rey tenia occasion de quedar desesperado

In diesem Augenblick aber, eben als der Kaiser aus Africa zurückkam, starb Franz Sforza von Mailand. Es konnte wohl nicht anders seyn, als daß der König hierauf seine Ansprüche mit doppeltem Eiser zur Sprache brachte.

Nothwendig mußte dieß die ernstlichsten Erwägungen des Raisers und seiner Rathe hervorrufen.

Nach wie vor waren sie entschlossen, dem König für seine Person keinen Schritt breit nachzugeben. Sie hätten die Umkehr der so eben gegründeten Verhältnisse, den Verslust ihres Unsehens und einen Einfluß der Franzosen auf Nom besürchten zu müssen geglaubt, der ihnen in jedem Bezug widerwärtig und schädlich gewesen wäre.

Dabei lag ihnen aber auch alles daran, nicht nur den Krieg zu vermeiden, zumal in einem Augenblick wo sie die Möglichkeit, das westliche Africa von den Osmanen zu reinigen und in erneute Abhängigkeit von Spanien zu bringen, vor sich sahen: sondern diese Feindseligkeit, die ihnen selbst im Frieden bei jedem Schritt entgegentrat, und allen Widersachern Rückhalt gewährte, gründlich zu beseitigen. Sie sasten den Schanken, den König durch eine solche Concession die ihnen nicht geradezu schäblich werden könnte, zugleich zu bestriedigen und an sich zu sessen.

Schriften, die nur unter ihnen felbst gewechselt wurden, lassen uns nicht zweiseln daß sie wirklich geneigt waren, dem dritten Sohne des Königs, Herzog von Angouleme, Mailand zu übertragen. Sie hegten die Meinung, daß sich Mittel finden lassen würden, z. B. wenn man die Witwe Franz

1. Discours fait incontinent après le trespas du duc François-Marie Sforce sur la disposition de l'estat de Milan. Papiers d'état du card. de Granvelle II, 395.

Sforzas, Richte des Kaifers, mit dem jungen herzog ver: mähle, die Politik besselben doch auf immer von der französischen zu trennen. Auch dieser felbst aber hofften sie bieburch einen andern Charafter zu geben. Da es nur auf den Raiser ankomme, Mailand für sich zu behalten, so erblickten sie in der Übertragung dieses Landes an einen frangöfischen Prinzen ein so großes Zugeständniß, daß der König bagegen nicht allein die Einweudungen die er noch immer gegen die Friedensschlüsse von Cambrai und Madrid erhob, fallen laffen, sondern sich in den großen Angelegenheiten vollkommen an den Raiser anschließen werde. Deren waren besonders zwei: die kirchliche, und der Krieg gegen die Türken. Gegen die letteren follte sich der König mit dem Kaiser zu Angriff und Vertheidigung verbinden. In firchlicher Beziehung follte er versprechen, zur Herstellung des Ratholicismus, namentlich in Genf und in England, zur Celebration eines Conciliums und zur Ausführung der Beschlüsse dessel ben kräftig mitzuwirken. Sie schienen nicht zu zweiseln daß ber König darauf eingehn würde. Hatte er doch bei den ersten Eröffnungen erklärt, wenn man sich einige, werde er sich als Freund der Freunde, und Feind der Feinde des Raifers beweisen, und ihn in allen Dingen zufrieden stellen. 1 Die Auskunft mit dem Herzog von Angouleme war von der Königin Leonora von Frankreich selbst vorgeschlagen worden. 2

Und wahrscheinlich hätte sich dieß erwarten lassen, wenn nur die Differenz auf der Territorialfrage allein beruht hätte.

Aber so wie der Raiser durch das Abkommen das er

<sup>1.</sup> L'empereur à son ambassadeur en France 22 déc. 1535. Papiers de Granvelle II, 420.

<sup>2.</sup> Sommaire d'une lettre de la reine ib. 411.

vorschlug die überwiegende Autorität die er in den letzen Kriegen erworden, zu befestigen, die Kräfte von Frankreich zu den allgemeinen Zwecken die er sich gesetzt, herbeizuziehen dachte, so war auch der Gedanke, von welchem der König ausgieng, von umfassender politischer Natur. Die große Stellung hauptsächlich zu Italien, welche er durch das Unglück der Kriege verloren, suchte er wiederzugewinnen. Ein Zugeständniß das ihn verpflichtet hätte seine Wassen gegen Osmanen und Protestanten zu richten, konnte ihn nicht befriedigen.

Wir lernen sein Verfahren hiebei recht eigen kennen.

Er hatte immer gesagt, es komme ihm auf die Erbrechte seiner Kinder an. Konnte man leugnen, daß diese durch die Auskunft mit dem Herzog von Angouleme so weit berücksichtigt worden wären als sich das bei Streitsragen dieser Art überhaupt thun läßt? Allein er war nicht damit zufrieden.

Buerft trug er darauf an, daß nicht fein dritter Cohn Ungouleme, sondern der zweite, Orleans, mit Mailand belehnt wurde. Sein Grund war, daß derselbe sonst kraft alter hausverträge Bretagne in Unspruch nehmen, und dem kunftigen König einmal sehr beschwerlich fallen werde. Bemerken wir hier auch das Verfahren des Kaisers. Er antwortete wohl, der Herzog von Orleans dürfte der Krone um so gefährlicher werden, je mächtiger man ihn mache; aber die Wahrheit ist, daß er und seine Minister schon wirklich auf diese bereinst zu erwartende Opposition desselben gegen seinen Bruder und die Krone rechneten. Absichtlich wollte der Raiser ihn nicht anderweit entschädigen, er wollte dieß um so weniger, da Orleans durch seine mediceische Vermählung sich auch eigene Unsprüche auf Italien verschafft hatte. Bei alle

dem hielt er doch eine definitive abschlägliche Untwort nicht für rathsam; er verschob die weitere Unterhandlung auf seine Unwesenheit in Rom, wo er den Papst zu Rath ziehen wolle.

Aber indem trat der König mit neuen Forderungen hersvor. Wenn Orleans mit Mailand belehnt werde, nahm er für sich selbst den Nießbrauch des Landes in Unspruch, und zwar auf der Stelle, ohne allen Verzug.

Schon ließ Granvella verlauten: er fürchte, daß ein Rrieg ausbreche, bitterer und heftiger als jemals. Der Kaisfer hielt noch an sich: er sagte nur, er könne nicht glauben daß der König auf unausführbaren Dingen bestehe.

In diesem Augenblick erhob aber ber König bereits eine dritte, noch weiter reichende Forderung.

Schon seit längerer Zeit machte er Unsprüche auf die Allodialverlassenschaft seines mütterlichen Großvaters Philipp von Savonen. Er behauptete, in den Pacten von dessen erster Ehe, aus der seine Mutter Louise entsprungen, sen diese Verlassenschaft den Nachkommen aus derselben vorbehalten worden; den Kindern zweiter Ehe, namentlich dem regierenden Herzog Carl III stehe kein Recht daran zu.

Wir brauchen die Nechtsbeständigkeit dieser Behauptungen nicht zu prüsen. Der eigentliche Beweggrund des Königs war ohne Zweisel auch hiebei politischer Natur.

1. Die Summe seines Austrags an Hannart ist in dem Schreiben vom 23 Juni 1535 enthalten: Si veez qu'il n'eust moien quelconque d'encliner ledit Sr roy de venir à traicter pour led. Sr d'Angolesme, en quoy toutessois, comme il nous semble, à ce que l'on a peu conjecturer des propos dudit ambassadeur, il se condescendra, vous à l'extreme ne romprez la pratique, non pas pour que notre attention soit de besoigner pour le dit duc d'Orleans, mais pour gaigner tems.

Carl III von Savonen war dem Rönig verhaßt, weil er, nachdem sein Haus sich früher fast immer zu Frankreich gehalten, auf die Seite des Kaisers, seines Schwagers — er hatte sich mit der Schwester der Kaiserin vermählt — übergetreten war; man wollte wissen, er habe in Spanien einst die Loslassung des Königs widerrathen. Höchst empfindlich siel diesem, daß der Herzog die Grafschaft Usii, die zwar im Frieden von Cambrai abgetreten worden, aber nicht ohne geheime Protestation, sich hatte übertragen lassen: 1 er betrachtete dies beinahe als eine persönliche Beleidigung.

Und welch ein ungemeiner Vortheil war es, durch einen glücklichen Angriff auf benfelben die Zugänge zu Italien einzunehmen! — So eben zeigte sich die beste Gelegensheit dazu.

Wir erinnern uns, daß im Jahr 1530, als sich übershaupt das katholische Prinzip in der Schweiz wieder ersmannte, auch Genf, schon erfüllt mit allen Elementen kirchlicher Neuerung von dem Herzog von Savoyen, unter Connivenz der meisten katholischen Cantone, bedroht ward, aber noch im rechten Augenblicke Schutz und Nettung fand. Seitdem war nun die Neform auch in Genf eingedrungen; der Bisschof war verjagt worden; da dieser sich an den Herzog ansschloß, war der Krieg in dem vereinigten Interesse der geistslichen und der weltlichen Herrschaft wieder angegangen. Gesgen Ende des Jahres 1535 war Genf eingeschlossen, und in Gefahr sich überliesern zu müssen. Es suchte sich der zur

1. Die Übertragung geschah an die Herzogin Beatrix "propter singularem affectum quo nos resque nostras prosequitur." Urfunde Brussel, 20 Nov. Guichenon Histoire de la royale maison de Savoye III, p. 495.

Vertheidigung Untauglichen zu entledigen; aber diese wurden von den Belagerern geplündert und in diesem Zustand zusrückgeschickt.

Schon dachte Franz I sich dieser Feindseligkeiten auf eine oder die andre Weise zu seinem Vorhaben gegen Savoyen zu bedienen; aber eben dieß war ein Motiv mehr für den Nath von Bern, welcher vor vier Jahren das Beste bei Genf gethan, zu den Wassen zu greisen und den einmal begründeten Zustand daselbst zu besestigen.

Ohne mit Frankreich in besonderm Bund zu stehn, gaben die Berner ihrer Landschaft zu erkennen, die Ehre Sottes und ihre eigene fordere, Genf nicht untergehn zu lassen: es würde ihnen zu ewigen Zeiten verweislich seyn. Im Dezember 1535 schickten sie dem Herzog seinen Bundesbrief zurück. Im Januar 1536 erschien ein aus den Einwohnern der Stadt und den vier Landgerichten zusammengeschtes stattliches Heer im Felde, mit den Verbündeten von Reuenstadt und Reuenburg unter deren eigenen Fahnen. Aus politischen Gründen gesellten sich ihnen Freiburger und Walliser zu, so wenig das auch im Interesse ihrer Religion lag. Sinem so gewaltigen Anfall konnte Savoyen nicht widerstehn. Nicht allein wurde Genf auf der Stelle befreit: — die Waat, Ger, Romont, Chablais, wurden kraft eines Artikels in dem

1. Ausschreiben am 29 Dec. 1535 bei Stettler II, 78. Am 26 Januar erst benachrichtigten die Berner den König von Frankreich von dem unternommenen Feldzug, und baten ihn ihr guter Gevatter zu bleiben; am 9 Februar ließ dann der König den schweizerischen Feldherrn wissen daß er gleichfalls auf einen Krieg gegen Savonen denke. Schon am 2ten waren aber die Berner in Genf eingetroffen, am 5ten mit den Genfern nach Savonen vorgerückt; am 7ten unterwarf sich bereits Villeneuve. Tillier Geschichte von Bern III, 355.

früheren Frieden, der eine Berechtigung hiezu enthielt, in Besitz genommen. In Genf ward die Reform auf immer festges stellt; in der Waat ward sie zuerst begründet.

Man hat damals angenommen, erst durch diesen glückslichen Erfolg der Schweizer sen auch der König bewogen worden allem Verzug ein Ende zu machen. <sup>1</sup> Während die Untershandlungen — der Kaiser behauptet, ihm sen ausdrücklich auf diese Zeit Stillstand für Savonen versprochen gewesen — durch die beiderseitigen Sesandten noch fortgesetzt wurden, brach Franz I im März 1536 daselbst ein. Er gab an, der Herzog habe sein kand dem Kaiser einräumen wollen, und dem habe Frankreich zuvorkommen müssen. In Savonen hielt sich nur Montmelian einen Augenblick: ohne auf eigentlichen Widersstand zu tressen, giengen die Franzosen über die Verze; der Herzog fand auch seine Hauptstadt Turin nicht sest genug um sich gegen die Franzosen zu vertheidigen; am 3 April zogen diese daselbst ein.

Indem der Raiser noch immer an Constantinopel dachte, und der Hosnung lebte, durch Nachgiebigkeit und geschickte Benutzung der Umstände den König von Frankreich zu besfriedigen, ja die Macht desselben mit der seinen zur Aufrechtserhaltung des Katholicismus und zur Bekämpfung der Unsgläubigen zu vereinigen, 2 auf dem Wege nach Nom, wo er

2. Nach dem Schreiben hannarts vom 12 Januar sprach der

<sup>1. 3.</sup> B. Mémoire remis à l'empereur. Daß der Kaiser den Herzog nicht geschützt, wird erklärt: pour non avoir peu conjecturer l'invasion tant subite des Bernois ny d'en penser que le roy de France eust voulsu prendre si malheureuse dampnable et effrontée occasion pour courir sus audit duc. (Pap. de Gr. II, 446.) Der Kaiser leitet in seinem Gegenbericht 1536 Bog. C alles aus dem Neid ab, "den er unser schwagerschaft halber gegen ihn gefaßt, das er sich auch als ein gehorsamer Fürst und Lehensmann gen mir erzeigt."

alles zu Ende zu bringen dachte, erhielt er diese Nachrichten. In denselben Tagen vernahm man, daß auch Suleiman nach Constantinopel zurückgekehrt, Barbarossa bei ihm angeskommen war. Es leuchtete ein, daß die Osmanen, wie discher immer, eher Gelegenheit sinden würden einen erfolgreischen Anfall auf die Christenheit zu machen als diese auf ihn. Die ganze politische Lage wandelte sich um; alle Gedanken und Entwürfe mußten eine andre Nichtung nehmen,

Welche Semüthsbewegung dieß dem Kaiser verursachte, sieht man recht an der Rede die er bei seiner Unwesenheit in Rom, 18 April, in dem Consistorium der Cardinäle hielt.

Er schilderte ausführlich, was er von jeher, hauptsächlich aber seit den Verträgen von Cambrai gethan, um den Frieden zu erhalten: wie vieles er habe hingehn lassen, was dagegen geschehen; jetzt aber habe der Rönig offen gebrochen, Savoyen überfallen, und rücke in Italien vor. Nicht zusrieden mit der Aussicht die einem seiner Söhne auf Mailand ersöffnet worden, fordere derselbe den Besitz und Nießbrauch dieses Landes unmittelbar für sich. "Noch immer", suhr er fort, "biete ich dem König Frieden an. Vereinigt könnten wir der Christenheit großes Gute erweisen, sie in die erwünschte Ruhe setzen. Ich bin noch immer bereit, seinem Sohn von Angouleme unter hinreichender Sicherheit den Staat von Mailand zu übertragen. Auch diete ich dem König noch einmal persönlichen Kampf an. Ich will den Staat von Mailand gegen das Herzogthum Burgund setzen, obgleich auch dieß

Kenig damals noch immer von der engen Freundschaft die zwischen ihm und dem Kaiser bestehen musse. Noch am 23 Januar sagt Hannart: procura y dessea de venir en mas estrechas alianças de Vras Mdes. (Archiv von Simancas.)

mir gehört. Wer den Andern überwindet, dem soll beides zufallen. Will aber der König weder das Eine noch das Andere, nun denn — so mag der Krieg ausbrechen: wir wers den alles an alles seizen; es wird das Verderben des Eisnen oder des Andern seyn; mögen derweile Türken und Ungläubige Herrn der Christenheit werden.

Zwar wurde auch hierauf noch unterhandelt; es liefen Briefe aus Frankreich ein, und der Cardinal von Lothringen, ber in Stalien anlangte, machte Außerungen, nach benen es sich anließ als werde der König auf den Vorschlag wegen seines jungsten Sohnes am Ende doch eingehn. War bas nun aber Jrrthum, oder Täuschung, in Wahrheit drang der König doch nach wie vor auf die Ausstattung des Herzogs von Orleans ohne sich um die Sicherheiten zu bekümmern, die sein Gegner verlangte; beffen Berausforderung behandelte er wie einen Scherz. Die Anmuthung, die ihm geschah, Piemont und Savonen wieder zu räumen, wies er um so mehr von sich, da sich auf der Stelle zeigte, wie sehr er durch diesen plöklichen Schlag sein Unsehn in der Welt erneuert hatte. Die italienischen Mächte, die Venezianer, der Papst, fiengen an zu schwanken, die florentinischen Verjagten regten sich; — England, einige deutsche Fürsten, die nordischen Könige, Alles was gegen den Raifer Opposition machte, war fur ihn; und so

<sup>1.</sup> Die Relationen über diese Rede sind sehr unzwerläßig. Die beiden gleichzeitigen Flugschriften: Kaiser Carln Friddieten und Hand, lung, aus einem Schreiben aus Rom 18 April, und Kaiserlicher Masiestät Protestation wider den König von Frankreich, weichen ganz von einander ab, und sind beide unrichtig. Aus der letztern schöpfte Welslay. In dem Archiv von Simancas zu Paris sindet sich Copia de la carta que S. Md escrivid a su Embaxador 17 Abril 1536 de Roma, welche authentischen Bericht giebt, und hier zu Grunde liegt.

eben schloß er einen Vertrag mit den Osmanen; er nahm wieder eine Stellung ein, wie er sie vor dem Frieden von Cambrai besessen, und unmöglich konnte er diese gegen eine Versforgung seines jüngsten Sohnes aufgeben, der doch nichts als ein kleiner italienischer Fürst unter dem Einfluß des Kaisers geworden wäre.

Die kaiserlichen Näthe waren überzeugt, daß der König nicht allein nichts herausgeben, sondern immer weiter vordringen werde: es wäre denn daß man ihn mit Gewalt bezwinge. Man müsse ihn entweder zum Frieden nöthigen oder überhaupt unschädlich machen.

Von jeher hatten sie geglaubt, das beste Mittel, den König von Frankreich zu überwältigen, sep ein Einfall in Frankreich. Wie oft war früher eine Verbindung von niederländischen und oberdeutschen, spanischen und italienischen Kräften zu diesem Zwecke versucht worden! Auch jest meinten sie, nur damit zu Ende kommen zu können. Antonio Leiva soll gesagt haben: ein Raubthier müsse man in seiner Höle aussuchen.

Man dürfte dem Raiser nicht die bestimmte Absicht oder Hosnung beimessen, Frankreich zu erobern oder etwa einer großen Provinz zu berauben. Seiner Schwester schreibt

1. Bei Bessay zwar heißt es, Antonio Leiva habe sich wider die Unternehmung erklärt "jusques à se vouloir faire mettre à genoux hors de sa chaire", XIX, 296. Dagegen wissen wir von denen die im kaiserlichen Lager waren, z. B. dem Bischof von Kossombrone, Lettere di principi III, 45, daß Leiva dort im Lager fast als der Urheber der ganzen Unternehmung betrachtet wurde. Überhaupt verkennt Bessay wie den General so auch den Kaiser: er geställt sich darin, den Kaiser ruhmredig bis zum Aberwit darzustellen, was sein Kehler sonst eben nicht war.

er Anfangs nur, er rüste sich darum, um auch an der Spite eines heeres unterhandeln zu können wie sein Geg-Im Juni 1536 hatte er bereits ein stattliches heer beisammen. Es bestand aus 10000 Spaniern, 20000 Italienern, großentheils Einwohnern des Kirchenstaats, die allen Berboten des Papstes zum Trot ihm zugeströmt, und 3 gro-Ben deutschen Regimentern, unter Maximilian Cherstein, Caspar Frundsberg und Frang hemstein, 37 Kähnlein, ungefähr 20000 M. 1 Als das frundsbergische Regiment nach Asti kam, ließ es der Raiser eine kleine Feldübung machen, vorrücken, zurückziehen, dann ritt er auf den Obristlieutenant Caspar von Waldsee zu, reichte ihm die Hand und nahm ihn an. Eine so gewaltige Macht verschaffte ihm nun auf der Stelle bort das Übergewicht — so daß er Kossan eroberte, der Marchese von Saluzzo zu ihm übertrat, — aber sie nöthigte ihn auch gewissermaagen weiter zu gehen. Der venezianische Gefandte versichert, der außerordentliche Auswand den das heer verursacht, habe den Raifer vermocht, zu einer außerordentlichen Unternehmung zu schreiten. Indem er forts während erklärte, er sen zum Frieden bereit, wofern ihm ber König die für die gegenwärtige Lage der Dinge nöthig geworbenen Sicherheiten gemähre, griff er im Juli 1536 Frank reich mit zwei großen Heeren zugleich im Norden und im Süben an. Er felbst überschritt am Tage St. Jacob, 25 Juli, was die Spanier fur ein gutes Zeichen hielten, Die frangösischen Grengen; besetzte einige Pläte, vernichtete ein

<sup>1.</sup> Unsers hern Kansers Kriegshandlung in Saffoien im monat Junio 1536. Die 20 Fähnlein des hern Maxen Negiment acht man auf 9000 stark.

fleines Truppencorps unter Montesan und Bois, bas einzige bas sich ihm entgegensetzte, und schlug gegen Mitte August sein Lager bei Aix auf. In diesen Tagen drang auch bas niederländische heer die große Strafe, die nach St. Jago von Campostella führte, baher, unter dem Grafen von Nassau, in Frankreich ein und eroberte Guise. Der Raiser hoffte, ber König werde seine Streitkräfte theilen muffen, und auch schon aus dem Chrgeit, keinen Feind auf frangofischem Boben zu dulden, ihm in offenem Felde begegnen: dann zweifelte er nicht, mit feinen frieggeubteren Truppen benfelben zu schlagen und zu einem Frieden zu nöthigen, in welchem die Sicherheiten lägen, die er immer gefordert. Den papstlichen Gesandten, die zur Vermittelung an beide Kürsten geschickt mas ren, erklärte er, er wolle Nechenschaft fordern über das Betragen des Rönigs gegen ihn den Raiser und gegen seine Freunde; er müsse wissen, wie sie fortan mit einander zu stehn hätten, er und der König von Frankreich. Der Vortheil, in welchen der König durch die Besitznahme von Savonen und seine allgemeine Politik gekommen, war ihm unerträglich; er wollte bas Verhältniß des Übergewichtes, das ihm die letten Frie bensschlüsse gegeben, erneuern und auf immer befestigen; er fühlte gang richtig, daß er dann erst gegen andre Keinde freie hand haben würde.

Allein der Rönig wußte durch Erfahrung, was die Entscheidung eines Schlachttages auf sich habe. Er hatte sich

<sup>1.</sup> Kriegs Sachen So zwischen Keyserlicher Maiestat und dem könige in Kranckreich sich zugetragen Im 1536 sten Jahre. Durch Herrn Beit Weidenern Feldt Prediger der vier feinlein Knecht So Kay. May. durch Churfurst. Durchl. zu Sachsen zugeschicket worden seindt, treulich beschrieben. (Handschrift zu Gotha.)

in eine stattliche Kriegsverfassung gesetzt; trot aller Verbote des Raisers waren ihm deutsche, und trot der Verbote der eidgenössischen Obrigkeiten schweizerische Fähnlein in großer Ungahl zugezogen; seit undenklicher Zeit zum ersten Mal hatte er den Versuch gemacht, das französische Landvolk zu bewaffner; der Abel und die hommes d'Armes umgaben ihn mit gewohntem Eifer; aber durch alles das ließ er sich nicht bewegen, dem Raiser entgegenzugehn. Es war ihm genug, durch zwei feste Lager bei Avianon und Valence die Ufer der Mhone und der Durance zu sichern; Montmorench, dem die oberste Führung anvertraut war, entwickelte alle die Besonnenheit und Umficht welche den Vertheidigungsfrieg erfolgreich machen können. Die Saltung die der Rönig dergestalt annahm erfüllte ihn mit Selbstgefühl: und lange weigerte er sich, auf Friedensverhandlungen einzugehn, so lange der Feind in feinem Reiche, gleichsam in seinem Sause sen; ja nur seine Bedingungen zu nennen. Als er dieß endlich that, forderte er nichts geringeres als die unmittelbare Überlieferung von Mais land und Afti; dem Herzog von Savopen bot er einen Stillstand von sechs Monat an, in welcher Zeit der Papst ihre Streitigkeit in Gute beilegen folle. 1

Natürlich verwarf der Raifer diese Vorschläge. Die beisben gewaltigen Heere lagen einander gegenüber, ohne daß

1. La response baillée par le roy de France au légat cardinal Trivulce. Papiers d'état de Granvelle II, p. 485. "que par icelluy traicté - - luy soit promptement et actuellement rendu et restitué en ses mains l'estat et duché de Millan, ensemble toutes et chascunes les villes et places d'icelluy duché, sans aucune retenir ou réserver, et pareillement le conté d'Ast" etc. Dort folgen dann noch einige andere treffliche Actenstucte über die weitere Berhandlung.

eins oder das andere weiter vorrückte, ohne daß sie hand, gemein wurden; die beiden Fürsten, jeder an der Spitze des seinen, meinten so am besten zu unterhandeln. Reiner griff den andern an; eben so wenig aber ließ der eine oder andere von der Strenge seiner Forderungen nach.

Einen Augenblick schien es, als wurde ber Tob des Dauphin, der damals eintrat und durch welchen der Unspruch auf die Thronfolge an den Herzog von Orleans kam, die Schwieriakeiten heben, da Mailand nun doch dem Bergog von Angouleme zufiel, der keine andern Rechte in Italien besaß, und den der Raiser immer vorgezogen. Unfrage eines päpstlichen Bevollmächtigten erklärte der vertrante Minister des Raisers, Covos, wenn der König da bei stehen bleibe, Mailand für den Berzog von Angouleme zu fordern, so werde der Friede gemacht senn: 1 und schon war die Rede von einer Zusammenkunft zunächst der beiderseitigen Minister zwischen Avignon und Aix, an die sich dann ein Gespräch der Fürsten selbst schließen könne; 2 — allein nur zu bald fah man, daß sich der König mit einer Überlieferung des herzogthums wie der Raiser sie hoffen ließ, nicht begnügen, besonders auch seine Eroberungen in Piemont nicht wieder herausgeben, daß aber dann, zumal ohne dieß lette Zugeständniß, auch der Raifer keinen Frieden eingehen würde.

Die Entscheidung im Felde trat dießmal auch ohne Schlachttag ein. In dem kaiserlichen Lager zeigte sich nach

<sup>1.</sup> Fr. Guicciardini Assais 6 Sept. 1536 Lett. di princ III, f. 44 und die Nachschrift.

<sup>2.</sup> Il Vescovo di Fossombrone 7 Sept. ib. 45.

und nach ein unerträglicher Mangel. Die Franzosen hatten weit und breit das platte Land mufte gelegt, die Vorrathe vernichtet, die Bauern weggeführt. Deutsche Unführer beklagen sich, daß der Raiser untauglichen Leuten, namentlich ein vaar italienischen Bischöfen die Sorge für die Zufuhr anvertraut habe. Bald mußten sich die Landsknechte nur noch von getrockneten Keigen, die sie in den verlaffenen Wohnungen fanden, oder von dem Obste nähren, das eben reifte: man sah sie die unreifen Trauben zusammendrücken, und sich in ihrer Vickelhaube einen Trank baraus bereiten. Rein Wunder, wenn verderbliche Krankheiten unter ihnen ausbrachen. Schärtlin von Burtenbach erzählt, daß die hälfte seines haufens zu Grunde gegangen, von seinem Gefinde nicht mehr als ein einziger Knecht übrig geblieben sen. 1 Antonio Leiva, von dem man fagt, er habe allerdings geglaubt daß er in Frankreich sterben werde, aber nach erfochtenem Sieg, um in S. Denns begraben zu werden, erlag feiner alten Rrantheit unter dem epidemischen Einfluß des Lagers von Nir.

Auf den Rath Andrea Doria's unternahm der Raiser noch eine Bewegung gegen Marseille, wie es scheint in der Hosnung, daß ein Verständniß, das er vorbereitet hatte, 2 ihm die Überraschung dieses Seeplages möglich machen werde, was dann ein großer Vortheil für immer gewesen sepn würde;

<sup>1.</sup> Lebensbeschreibung p. 44. "Ift ein jammerlicher Zug gewest, Hungers halb, sonst kein Feind nie an uns kommen." Jovius lib. 35, p. 177. Schreiben Pappenheims, citirt bei Seckendorf III, 127.

<sup>2.</sup> Vita MS di Guasto: Ingannato da Trajano principe di Messi, che per dar tempo al tempo gli aveva promesso, purche susse restituito nello stato, l'impadronirebbe di Marsiglia. Lgs. Austhentische Nachricht bei Sepusveda lib. 14, c. 31.

allein er fand sich getäuscht. Es blieb ihm nichts übrig, als seinen Rückzug zu nehmen, wie einst Bourbon.

Der Raiser tröstete sich zwar damit, daß sein Gegner so viele Feinde in seinem Königreiche gehabt, so großen Schaden erlitten habe; 2 allein seine Absicht, denselben zu Bedingungen zu nöthigen welche den Frieden gesichert hätten, war doch auf jeden Fall gescheitert; die Wahrheit zu sagen, dieß Mal war es der Rönig, der als Sieger aus dem Rampse hervorgieng. 3 Die drohende Stellung welche er durch die Besetzung von Piemont eingenommen, ward nun erst recht besessigt.

Auch das niederländische Heer, das eine Zeitlang Perronne belagert, aber sehr vergeblich, war mißvergnügt zurückgegangen. Die Deutschen waren mit der Führung dieses Hausens so unzusrieden, daß sie von Verrätherei redeten, und die Summe nannten, durch welche ihr Heersührer von den Franzosen bestochen worden sep. Der König nahm setzt die aufgegebene Lehnsherrlichkeit über Artois und Flandern wieder in Anspruch, und erhob sich, in diese Länder einzubrechen.

Hauptfächlich trat er in ganz unverhehlten Bund mit den Osmanen. Wir finden die französische und die osmanische Flotte schon im Jahr 1536 vereinigt; für das Jahr

- 1. L'empereur à Mr de Nassou 4 Sept. Arch. z. Bruffel. Auszug. Advertist qu'il est déliberé de se retirer vers Italie.
- 2. Gutachten der Nathe im October Bien l'a Vre Mté outraigé et lui fait grosse honte et dommaige dans son propre royaume qu'il aura compourté sans revanche. Arch. 3. Br.
- 3. Le glorieux retour de l'empereur de Provence (Cimber et Danjou Arch. curieux III, p. 10) zeigt wie man in Frankreich triumphirte: Marseille habe mehr zu bedeuten als Goletta, das Lager eines Montmorency bei Avignon mehr als Tunis.

1537 verabredete ber König mit ihnen einen gemeinschaftlichen Angriff auf den Kaiser.

Eben an diefer Stelle aber nehmen wir die ganze Bedeutung des Gegensatzes zwischen dem Raiser und dem Rönig wahr.

Allerdings hatten sich christliche Mächte von niederem Range, Grenzstaaten der Christenheit, schon immer dann und wann in Bündnisse mit den Ungläubigen eingelassen, auch wohl bedeutendere, einst sogar ein Papst: jedoch nur in Momenten großer Bedrängniß, auf kurze Zeit, unter dem tiessten Geheimniß. Jest aber trat eine der größten Mächte der Christenheit, wenn damals nicht die erste, doch gewiß die zweite, der allerchristlichste König selbst, und zwar nicht in einem Angenblick der Noth, sondern nachdem er sich des Feindes schon erwehrt und zu einem unleugdaren Übergewicht gelangt war, in Bündniß mit den Osmanen. Eine Zeitlang hatte auch er dieß Verhältniß sorgfältig verheimlicht: es rief nicht allein allgemeinen Tadel hervor, sondern sogar eine Art von Scham; allein jest wie gesagt machte er kein Hehl weiter daraus.

Bemerken wir wohl, was darin liegt. Die alte Christensheit des Mittelalters beruhte wahrhaftig nicht allein auf dem Dogma, sondern sie bildete eine große militärische politische, auf den Grund der Kirche besestigte Einheit. Sich davon loszureißen, wie man es auch beschönigen mochte, thatsächlich, ja systematisch von der zusammenhaltenden Idee der alten Christenheit abzuschen, war in der That ein nicht viel geringerer Gegensatz gegen die Sinnesweise der frühern Zeizten, als der Abfall der Protestanten vom Dogma und den Cerimonien. Man könnte sagen: es war ein militärischepoe

litischer Protestantismus: — es mag senn, einseitig, egoistisch und gehässig, aber darum doch auch unvermeidlich und von allgemeiner Bedeutung.

Vielleicht von allen Ideen welche zur Entwickelung des neuern Europa beigetragen haben, die wirksamste ift die Idee einer vollkommen selbständigen, von keiner fremden Rücksicht gefesselten, nur auf sich selbst angewiesenen Staats gewalt. Im Grunde konnte von Staaten im vollen Sinne des Wortes noch gar nicht die Rede senn, so lange der Gedanke der allgemeinen Christenheit vorwaltete und wie es mehrere Jahrhunderte hindurch geschehen ift, zu den großen Unternehmungen, an denen sich alle Staaten versuchten, den bewegenden Untrieb gab. Das Besondere ward durch das Mitgefühl des Allgemeinen verhindert sich in seiner Eigenthümlichkeit auszubilden. Wohl hatte in den letten Jahrzehnden alles dahin gestrebt sich besser zu consolidiren, und vornehmlich in Frankreich war dieß gelungen. Es versteht sich aber, daß man doch so lange noch weit vom Ziele entfernt war, als der Staat durch politische Rücksichten die ihm nicht aus ihm felbst kamen, in seiner Bewegung, seinen Bundnissen, seiner ganzen politische militärischen Thätigkeit gehinbert wurde. Die Verbindung Franz des I mit den Osmanen bezeichnet den Moment wo die militärische Kraft eines großen Reiches sich von dem System der lateinischen Christenheit, das bisher vorgewaltet, losfagte und nun erst selbständig Das Prinzip kam um so besser zur Erscheinung, auftrat. da eine Macht dieß that welche in Rücksicht auf das Dogma katholisch blieb. Franz I, der diesen Schritt wagte, und einem machtigen Gegner, der ibn in den alten Bahnen festhalten

wollte, mit Standhaftigkeit und Glück entgegentrat, wird im mer eine der großen Gestalten der neuern Geschichte bleiben.

Und eine noch unumwundner von allem bisherigen abweichende Nichtung hatte indeß eine dritte Macht von Europa genommen.

## Die kirchlichen Neuerungen Heinrichs VIII von England.

Wenn sich Frankreich Carl dem V und dem wieder aufkommenden Gedanken eines kaiserlichen Übergewichtes wisdersetzte, jedoch an dem Papsithum festhielt, so riß sich England auch von diesem los, und zwar nicht allein der König, sondern mit ihm alle constituirten Gewalten seines Reiches.

Wir erinnern uns der Absicht Heinrichs VIII, sich von seiner Gemahlin Ratharina, Tante des Raisers, auf gesetzlich gültige Weise zu scheiden, und wie der römische Hof, so lange er mit dem Kaiser entzweit war, dieß begünstigte, es aber nicht dulden wollte, nachdem er sich mit demselben versöhnt hatte.

Wäre es dem König allein darauf angekommen sich zu rächen, so hätte er nur den reformatorischen Meinungen, die bereits in England vorgedrungen waren, ihren Lauf zu lass sen gebraucht.

Schon 1521, als Aleander i die Verbreitung der lustherischen Bücher in Deutschland zu hemmen suchte, entges gneten ihm die Buchdrucker, sie würden ihre Exemplare nach England schicken. Nicht allein die gelehrten Schriften der

1. Briefe Aleanders bei Munter, Beitrage zur Kirchengesch. p. 76.

Reformatoren, sondern auch die populären, welche der Bewegung in Deutschland so großen Vorschub gethan, gewans nen in England Eingang. Noch standen einander die beiben Nationen in Sinnesweise und Bildung sehr nahe; in England waren die wiklefitischen und lollhardischen Meinungen niemals ganz unterdrückt worden. Auch dort finden wir benn das Buch vom alten und neuen Gott, die fliegenden Blätter von Otto Brunfels und Simon heffus: - eine Schrift, welche der Clerus gradezu für infam erklärt, "vom Begräbniß der Messe" ist wohl keine andre als Manuels Tod und letter Wille der Messen. Und bald gesellten sich ihnen originale englische Schriften in ähnlichem Sinne bei: 3. B. "der unrechte Mammon", mit welchem Ausdruck man die kirchlichen guten Werke, fasten, Messe hören u. f. w. bezeichnete: Gott aber fordre nur das herz, und man muffe die Gebote erfüllen aus Liebe zu ihm, nicht aus Hofnung auf Belohnung in dieser oder jener Welt; - "Gehorsam eines Christenmenschen": gegen Cölibat, Mönchsgelübde, Mis rakel der Heiligen; — "Enthüllung des Antichrist", worin die ganze Constitution der römischen Rirche, den Papst an der Spike, für widerchristlich erklärt wird. I Im Jahre 1529 faß ein Parlament, welches schr geneigt gewesen ware, wie man gleich bei den Wahlen bemerkte, eine der Geistlichkeit entgegengesette Tendenz einzuschlagen.

Heinrich VIII war aber nicht allein rachsüchtig und

<sup>1.</sup> A publick instrument made A. C. MDXXX May 24 containing divers heretical and erroneous opinions considered and condemned. Conc. Magn. Brit. III, 727. Auch die Statuta et ordinationes ib. 719 können unmöglich von 1529 kenn, wie dort angegeben wird, da die Confessio exhibita Augustae darin erwähnt wird.

heftig, sondern er verband mit seinen Leidenschaften eine ganz eigne Umsicht und Berechnung. Es widerstrebte ihm, den neuen Meinungen, die großentheils gegen seine eignen Überzeugungen anstießen, freien Lauf zu lassen. Am wenigsten wäre ihm mit einem innern Hader in seinem Neiche, der dadurch hätte eintreten müssen, gedient gewesen; sein Gedanke war vielzmehr von Ansang an ein andrer.

Vor allem lag ihm daran, da er nun wohl sah daß er in der Ehescheidungssache den römischen Hof niemals wiesder für sich haben werde, eine so viel möglich legale Autorität — denn er wünschte von seiner neuen Ehe legitime, der Nachfolge unzweiselhaft fähige Erben zu bekommen, — in seinem Neiche an die Stelle der päpstlichen treten zu lassen.

Allein dieß mußte ihn sogleich noch weiter führen.

Eins der wichtigsten Interessen bei der Bildung sester Staatsgewalten, dessen man sich schon seit zwei Jahrhunderten mehr oder minder bewußt geworden, lag darin, den Einsluß des römischen Hoses auf die Landesgeistlichkeiten zu beschränken oder zu vernichten. Concordate, pragmatische Sanctionen, so wie die Autorität, die man gern einem eingesbornen Legaten übertrug, waren darauf berechnet. Wir wissen, wie viel auch in Deutschland der Wunsch, den Eingriffen der Eurie zu begegnen, dazu beigetragen hatte, die reformatorische Bewegung hervorzurusen: nur war hier die hohe Seistlichkeit selbst von der Neuerung verletzt worden, und hatte sich eben darum dem römischen Hose wieder genähert; eine allgemeine Entzweiung war erfolgt. Wie dann, wenn es einem großen Fürsten, wie der König von England war, gelang eine solche Entzweiung zu vermeiden, und sein Land,

die Geistlichkeit inbegriffen, mit Einem Schlag von Rom zu trennen? Dann wäre nicht allein jene Absicht ohne Mühe erzeicht worden: die nationale Macht des Landes mußte dazuburch auf alle Zukunft consolidirt und befestigt werden.

Ich weiß nicht, in wie weit es wahr ist, was Cardinal Poole mit Bestimmtheit behauptet, Heinrich VIII sey
schon geneigt gewesen sich dem römischen Hose zu unterwersen, als ein alter Vertrauter Wolsens, ein Mann der
den größten Theil von Europa gesehen, und sich dabei mit
dem antipäpstlichen Geiste durchdrungen, der damals sast alle
Literaturen beherrschte, Cromwell, ihm einen Entwurf mitgetheilt habe, wie er auch wider den Willen von Nom zu seiner Absicht gelangen könne: — eben den nemlich, daß er
sich selbst an die Spize seiner Geistlichkeit stellen und mit
ihr von Nom losreißen solle; 1 — aber das läßt sich nicht
leugnen, daß Heinrich VIII diesen Plan wirklich gesaßt hat:
wenn überhaupt jemals von den solgerechten Maaßregeln
eines Mannes auf seinen Plan geschlossen werden kann.

Es ist auch hier ein Fall der öfter vorkommt, daß ein ganz allgemeines Interesse durch ein persönliches gefördert wird. Wahrhaftig, kein Mensch könnte den Ursprung der Absichten Heinrichs VIII vertheidigen; aber durch den allgemeinen Geist der Zeit und das Interesse des Landes befam seine Feindseligkeit gegen den römischen Hof eine von den Beweggründen derselben unabhängige Bedeutung.

Daran nun wäre nicht zu denken gewesen, daß er durch seinen souveränen Willen hätte zum Ziele kommen können: schon an sich, noch mehr aber bei dem in England herrs

1. Apologia Reginaldi Poli ad Carolum V Caesarem. Epp. I, 126.

schenden corporativen und constitutionellen Geist kam alles auf eine in dem Clerus selbst hervorzurufende Entschließung an.

Sehr wohl berechnet aber war das Verfahren das der König hiebei einschlug.

Er begann damit, die abweichenden Meinungen welche das bisherige kirchliche System bedrohten, statt sie zu begünstigen, vielmehr zu verfolgen; er erklärte, als Vertheidiger des Glaubens könne er nicht gestatten daß eine bose Saat gesäet werde die den Weizen des katholischen Glaubens überwachse. Der Clerus, der wohl einsah daß er diesen Schutz nicht entbehren könne, vergalt denfelben damit, daß er sich in der Ehescheidungssache dem König anschloß. Die geistlichen Lords empfahlen sie im Vereine mit den weltlichen dem römischen Stuhle auf das dringenoste: einmal aus dem nationalen Gesichtsvuncte, weil die Regelmäßigkeit der Thronfolge und die Ruhe des Reiches davon abhange; sodann wegen der Verdienste des Königs um die Religion. Sie bemerkten, wenn ber römische Stuhl noch ein gewisses Ansehen genieße, so sen dieß allein dem König zuzuschreiben. Schon blieben sie aber nicht bei einer einfachen Empfehlung stehn: sie fagten dem Papst, wenn er ihnen nicht helfe, so würden sie sich selbst helfen muffen. 1

Auf das engste verbündeten sich dergestalt die Krone und die höhere Geistlichkeit in den beiden großen schwebenden Frasgen. Sie machten gegen Luther, welcher die Geistlichen, und gegen den Papst, welcher den König angriff, so zu sagen gemeinschaftliche Sache.

1. Adress of the lords spiritual and temporal, bei Collier Ecclesiastical history of Great Britain II, Records nr. 14.

Und von diesem Puncte gieng nun alles Weitere aus.

Es leuchtet schon an sich ein, daß in diesem sehr ungleichen Bunde, wie die Dinge der Welt nun einmal standen, das Übergewicht dem König zufallen mußte. Heinrich VIII scheute kein Mittel um dieß Verhältniß zu entwickeln und zu befestigen.

Nicht ungewöhnlich war es in England, daß die Regierung vergeffene Gesetze in Erinnerung brachte, um die auf Übertretung derselben gesetzten Geldstrafen einzutreiben. Das aber was Heinrich VIII that, hätte doch niemand erwarten follen. Er, der König, der die Legatengewalt Wolfens felber befördert hatte, machte jest die Anerkennung derfelben, die durch ein früheres Gesetz verpont war, dem Clerus zum Verbrechen. Der Gerichtshof der Kingsbench unterstützte ihn hierin: "denn das Gesetz sen und bleibe in Kraft trot aller Connivenz des Rönigs; der Rönig behalte allezeit das Recht, die Geistlichkeit wegen ihres ungesetzlichen Verhaltens außerhalb feines Friedens zu feten." Dießmal aber war es ihm nicht um die Geldbuße zu thun. Mit der Strafgewalt bewaffnet, die ihm durch den Gerichtshof zugesprochen worden, legte er der Geistlichkeit eine Frage vor, welche den Mittelpunct aller ihrer Beziehungen berührte. In jenem Schreiben der Lords an den Papst war der Ausdruck vorgekommen, der König sen ihre Seele, ihr Haupt. Manchem mochte dieß nur eben als eine Redensart erschienen senn: der Rönig aber, daran anknüpfend, forderte jest eine noch unzweidentigere Unerkennung seiner Hoheit über die Kirche. nur einen solchen Clerus wollte er beschützen oder begnadigen, der sich ihm unterwürfig zeigte. War es nun blos die

Furcht vor der verwirkten Strafe, oder ward die Versammlung noch durch andre Motive bestimmt? nachdem sie eine Zeitlang unter dem Siegel unverbrüchlichen Geheimnisses, aber nicht ohne persönliche Theilnahme Eromwells und einiger Mitglieder der Kingsbench, berathschlagt hatte, faste sie eine Ucte ab, 22 März 1531, in welcher sie, nach nochmaliger Uuskührung der Verdienste die sich der König durch Unterdrückung der Ketzer, namentlich der Lutheraner, erwerbe, in aller Form erklärte, sie erkenne Seine Majestät als den besondern Beschützer, einzigen und obersten Herrn und so weit es nach Christi Gesetz erlaubt sen, als das oberste Haupt der englischen Kirche an. 1 Ein Ausdruck, der früher nur slüchtig hingeworsen worden, empsieng durch die seierliche Sanction der geistlichen Versammlung eine Bedeutung auf immer.

Wohl ließ nun auch diese Festsetzung, namentlich die Clausel vom Gesetz Christi, welche gegen den Wunsch der königlichen Bevollmächtigten durchgegangen war, eine Aussslucht übrig: der Bischof Tunstall von Durham behauptete bald darauf in einer öffentlichen Schrift, die Unterwerfung die der Clerus dem König versprochen, beziehe sich allein auf weltliche Angelegenheiten. <sup>2</sup> Gleich als sey der weltliche Gehorsam gegen den König nicht ohnehin seine Pslicht. Auch von andern Protestationen, geheimen oder öffentlichen,

<sup>1. &</sup>quot;in praesens quam plurimos hostes, maxime Lutheranos, in perniciem ecclesiae et cleri anglicani (cujus singularem protectorem unicum et supremum dominum et quantum per Christi legem licet, etiam supremum caput ipsius majestatem recognoscimus) conspirantes - contudit." Collier l. l. nr. 17.

<sup>2.</sup> Cuthberti Tunstall episcopi Dunelmensis protestatio contra titulum Henrico VIII in concessione subsidii datum quo vocatur Supremum caput. Conc. M. Brit III, 745.

hören wir. Bald follte sich zeigen wie weit der Clerus das mit kommen wurde.

In der Sitzung des Parliaments, die im Januar 1532 eröffnet ward, beschwerten sich die Communen in einer eigenen Bittschrift bei dem König, daß der Clerus geistliche Gestetze erlasse ohne Genehmigung der Krone und Vorwissen der Laien, in fremder Sprache, zuweilen in Widerspruch mit der bestehenden Gesetzgebung, und zugleich unter der Androhung der Excommunication, welche die Unterthanen zweiselhaft in hrem Gehorsam gegen den König und die Versassung mache.

Der Clerus suchte sich mit dem unvordenklichen Besitz der geistlichen Gerichtsbarkeit und dem herkommen in allen christlichen Reichen zu rechtfertigen: er führte selbst eine Stelle aus ber Schrift des Königs gegen Luther für fich an. 1 Bei einem so wichtigen Interesse aber machten die eigenen frühern Außerungen auf Heinrich keinen Eindruck mehr. Ein erstes und ein zweites Erbieten der Geistlichkeit, obwohl das lettere schon ziemlich weit gieng, that ihm nicht Genüge; er forderte die umfassendsten Verpflichtungen derselben. Nicht allein keinen neuen Canon sollte sie machen, sondern auch nicht einmal einen alten in Ausführung bringen ohne Erlaubniß ber Krone. Auf das engste war er in dieser Beziehung mit ben Communen verbündet. Er felber erhob jett, und zwar zunächst gegen den Sprecher des Unterhauses, Beschwerde über das Verhältniß des Clerus gegen den Papft. Eid der diesem von den Bischöfen geleistet werde, stehe in offenem Widerspruch mit dem, welchen er selbst von ihnen

<sup>1.</sup> Darauf bezieht sich auch Bishop Gardiners Letter of excuse. ib. 752.

empfange: sie sepen nur halb seine Unterthanen. Man kennt ben geistlichen Lehnseid, den der römische Sof den Bischöfen zu einer Zeit aufgelegt hat, wo man noch nicht wußte ob das geistliche oder das weltliche Fürstenthum die Oberhand in Europa behalten würde: es ist nicht unwahr daß der Gehorsam gegen die weltliche Gewalt dabei nur bedingt bestehen fann. Eben in diesem Zusammenhang mit einem schützenden mächtigen Oberhaupte lag das Geheimniß der fo oft in dem Innern jedes Reiches geltend gemachten Selbständigkeit des Rett aber war es so weit gekommen, daß dieser Schutz nichts mehr helfen konnte. Einer ernstlichen Vereiniaung des Königs, der weltlichen Lords und des Unterhauses in wirklich feindseligem Sinne wurde die Beiftlichkeit unfehlbar unterlegen senn. Sie zog es vor, sich zu unterwerfen. Die erste Forderung wurde von der niedern Geistlichkeit, welche das Unterhaus der Convocation ausmacht und hier wie an andern Orten der weltlichen Macht einen Schritt näher stand, vollständig, von der höhern nach einigem Sträuben wenigstens in Bezug auf die in Zukunft zu erlassenden Gesetze bewilligt. 1 Auch in Hinsicht des Eides gaben sie nach. In den Acten der Sitzung findet sich ein neuer Eid, kraft dessen die Bischöfe alle Zusagen widerrufen durch welche sie sich dem Papste zum Nachtheil des Königs verpflichtet haben möchten. 2 Als Eranmer den erzbischöflichen Stuhl von Canterburn bestieg und dem Papste den herkömmlichen Eid leistete, protestirte

<sup>1.</sup> Instrumentum super submissione cleri coram domino rege 16 Maji 1532, Conc. M. Brit. III, 754, bezieht sich nur auf die hohere Geistlichkeit. Dieses allein ward dem Konig übergeben.

<sup>2.</sup> The oath of the clergy to the king. ib. p. 755. "Your council I shall keep and hold, knowledging my self to hold my bishoprick of you only."

er zugleich, daß er sich durch denselben zu nichts verpflichte, was gegen die Rechte des Königs und des Reiches von England so wie gegen das Gesetz Gottes laufen könne.

Hiedurch nun war der König gewaltig vorgedrungen: richterliche und gesetzgebende Sewalt seines Reiches standen ihm zur Seite und waren mit ihm verbündet; die Autonomie der Scistlichkeit war in ihrem Wesen gebrochen.

Und nunmehr konnte er dazu schreiten, ihr seine große Ungelegenheit vorzulegen, ohne Kurcht daß sie sich von anderweiten Rücksichten bestimmen lasse. Es geschah am 25 März 1533. Der Rönig hatte Sorge getragen, von den nahmhaftesten Universitäten der katholischen Christenheit günstige Sutachten beizubringen. Bei den einheimischen war dieß nicht gang ohne Verletzung der herkömmlichen Formen, bei den fremden nicht ohne Geschenke durchaesett worden: genug aber, er hatte sie; und ohne Einfluß auf die Versammlung konnte cs nicht bleiben, wie die gelehrten Körperschaften, vor allen die Mutter : Universitäten des Abendlands, Paris und Bologna, die Sache ansahen. Zehn Tage debattirte die Convocation: Bischof Kisher von Rochester hielt eine Zeitlang die Partei der Königin. Endlich aber ergieng das Urtheil, die Vermählung zwischen Arthur und Katharina sen als wirklich vollzogen anzuschen, der Papst habe kein Recht gehabt, Heinrich VIII Dispensation zur Vermählung mit der Witwe seines Bruders zu geben. Mit einer Majorität von 216 Stimmen gegen 19 gieng dieser Beschluß durch. 1 Er entsprach gang den Wün-

1. Collier II, 74. Burnet (history of the reform I, 130) behauptet, die Acten der Convocation seyen verbrannt; Collier versichert dagegen, wenigstens von den Acten des Oberhauses der Convo-

schen bes Königs, ber indeß seine She mit Anna Bolenn vollzogen.

Doch wurden hiebei wohl nicht allein die Interessen des Königs in Betracht gezogen. Der Gewalt oder vielmehr ber Bedrohung kam die Reigung, sich zu unterwerfen, entgegen. Auch der Geistlichkeit mußte daran liegen, der Eingriffe von Nom überhoben zu werden. Es war ihr ohne Zweifel nüßlicher, sich der parlamentarischen Verfassung von England anzuschließen und an der Omnipotenz der Staatsgewalt Untheil zu nehmen, als den Widerspruch aufrecht zu erhalten, in dem sie bisher mit derselben gestanden. War es nicht ein unermeglicher Kortschritt ihrer Autorität, wenn sie eine Sache entschied, über welche zu urtheilen der römische Stuhl sich vorbehalten hatte? Auf das ernstlichste ward überhaupt die richterliche Oberhoheit der Eurie verworfen. Noch in dersels ben Sigung faßte man den Beschluß, daß fortan jede Appellation nach Rom in geistlichen Angelegenheiten aufhören solle. Man gieng dabei von dem Grundsatz aus, daß das Reich wie mit weltlichen, so auch mit geistlichen Versonen genügend versehen sen, um jede innerhalb seiner Grenzen entstandene Streitigkeit zu schlichten.

Unmöglich konnte nun aber ber römische Stuhl sich bieß gefallen laffen ober bazu schweigen.

Es waren die Zeiten in welchen Clemens VII durch seinen Besuch bei König Franz I in Marseille, und durch die Vermählung seiner Nichte an einen französischen Prinzen sich

cation, er habe sie gesehen. Meines Erachtens mare überhaupt eine fritische Nevision der Acten von 1529 bis 34 zu wunschen. Eben über bas Factische finden sich noch allerlei Zweifel.

ben Raiser entfremdet hatte. Doch durfte er sich benselben Als er nach Rom zurück: nicht gang zum Feinde machen. gekommen, eröffnete er dem kaiserlichen Gesandten, bisher habe er in der englischen Sache auf die Verwendung des Ronigs von Frankreich Rücksicht nehmen müssen, damit nicht etwa auch der abfalle, 1 nun er aber desselben sicher sen, so hindere ihn nichts mehr dem Rechte seinen Lauf zu lassen und die Ebescheidungsangelegenheit zu Ende zu bringen. Nachdem alle Fri sten verstrichen waren, ergieng im Confistorium der Cardinale auf die Relation des Bischofs von Pefaro, Sermoneta, eines der Uditoren des vävstlichen Vallastes, in Abwesenheit der Decanes, am 23 März 1534 die definitive Sentenz. hätte die Eurie auch etwas anders thun sollen, als ihren alter Spruch, fraft deffen die Ebe zwischen heinrich und Catha rina geschlossen worden, aufrecht erhalten? Da aber der Rö nig diese seine rechte Gemahlin verstoßen, und eine ander genommen, so bezeichnete das Gericht die aus der neuen Ehr entspringende Nachkommenschaft unumwunden als illegitim Werde der König nicht bis zu Ende Septembers Catharing in ihre Rechte herstellen, so solle er in die Won der grö ßern Ercommunication verfallen senn und von Jedermann ge mieden werden. 2 Clemens VII war mit sich felbst zufrieden daß er etwas gethan, wovon man immer gesagt hatte, et werde den Muth dazu nicht haben. Auf den Grund daß ei seine Pflicht erfüllt habe, forderte er nun aber auch die Under

<sup>1. &</sup>quot;ne si in causa Anglicana de jure procederet, proptei quam ab ecclesia alienata fuit Anglia, alienaretur etiam Francia.' Schreiben des Sanchez 20 Dec. 1533 bei Buchols IX, 123.

<sup>2.</sup> Anglici matrimonii sententia diffinitiva. Conc. M. Brit III, 769.

b. i. den Raiser und dessen Bruder auf, die ihre zu thun, und die ausgesprochene Sentenz zu vollziehn. Der Gesandte derselben antwortete: Raiser und König würden sich in einer Sache die sie so nahe angehe nicht träge finden lassen.

War es aber nicht gleichsam ein neues Unglück, daß der römische Stuhl in dieser Sache von Ansang fremde Hülfe anrusen mußte? Die nationale Antipathie, die ohnehin so lebhast erregt war, bekam dadurch zugleich eine politische Begründung.

Schon hatte man sich in England vorbereitet, jedem Verssuche des Papstthums zur Wiedererwerbung seiner alten Sewalt ernstlich zu begegnen; und zwar nicht allein durch Parlamentssbeschlüsse und Seseze, sondern nunmehr auch durch Umwandslung der allgemeinen Überzeugung. Jetzt erst schlug man dort einen Weg ein, auf welchem man sich der deutschen Resormation annäherte.

Mit großem Eifer nahm man eine Frage vor, die in Deutschland, das sich vor allem andern mit der Wahrheit des Dogma und der Angemessenheit der Kirchendienste beschäftigte, minder wichtig geschienen, die aber hier die unmittelbarste Bedeutung erhielt, die Frage über den päpstlichen Primat. Schriften erschienen unter öffentlicher Autorität dagegen; 2 man predigte auf den Kanzeln: "der Bischof von Rom genannt der Papst habe kein größeres Recht in England als irgend ein anderer fremder Bischof, die Autorität welche er bisher ausgeübt, rühre nur von Zugeständnissen früherer Könige her, die

<sup>1.</sup> Schreiben bes Sanchez an Ferdinand, 30 Marg 1534 bei Bucholz IX, p. 123

<sup>2.</sup> De vera differentia regiae potestatis et ecclesiasticae. De potestate regis. Bergl. Strupe Ecclesiastical memorials I, 272.

man jetzt zurückzunehmen befugt fen." Der Bischof von Lonbon ward verantwortlich gemacht, daß diese und keine andere Lehre von Sonntag zu Sonntag in St. Pauls Crof geprebigt werde. Im königlichen geheimen Rath hatte man sogar die Idee, Manor und Rath von London zu verpflichten, daß diese neue Lehre in den Häusern wiederholt werden solle. Wenigstens hatte sie die Beistimmung der Geistlichkeit und der gelehrten Corporationen. Die Convocation von Canterburn entschied mit großer Majorität, daß der Primat nicht aus der h. Schrift hergeleitet werden könne; einmuthig bestätigte das die Convocation von Pork. Die Universität Cambridge erklärte, nach reiflicher Überlegung, nachdem sie das Dafür und Dawider sorgfältig geprüft, finde sie nicht alleir wahrscheinlich sondern wahr, gewiß und mit dem Sinne der heil. Schrift übereinstimmend, daß Gott dem römischen Bischof keine Gewalt gegeben, die sich auch auf England bezie hen könne. 1 Daffelbe ist der Sinn der Erklärung von Dr fort. Wharton zählte in der Erchequer 175 authentische In strumente, in denen die verschiedenen geistlichen Würdenträger und Rörperschaften ihre Abhäsion zu diesen Doctrinen erklärten

Die Einwirkung des Papstthums auf die Landeskircher beruht besonders auf drei Momenten: darauf, daß es die oberste richterliche Instanz in geistlichen Angelegenheiten bildet, auf der dispensirenden Gewalt, und dem Rechte die Bischöfe zu instituiren. Stück für Stück entriß man ihm in England diese Befugnisse. Im Jahre 1533 hob man wie berührt die Ap

<sup>1.</sup> Academiae Cantabrigiensis determinatio adversus supre matum papae. Conc. M. Brit. III, 771, wie denn auch die übriger Actenstücke, auf die ich mich beziehe, sich ebendort sinden.

pellationen nach Rom auf; das Parlament von 1534 versbot nun auch, Dispense in Rom nachzusuchen, und überstrug die Aussertigung derselben den beiden Erzbischösen unster ihrem Amtsstegel, jedem in seinem Sprengel. Für die Wahl und Einsetzung der Bischöse wurden Einrichtungen getroffen, die nur auf einem Zusammenwirken der Capitel und des Rösnigs beruhten und dem Papst keinen weitern Einstuß ließen. Der Erzbischof von Canterbury strich den Titel: Legat des aposstolischen Stuhles, den er bisher geführt hatte, aus und nannte sich nur noch Metropolitan. Das Bisthum, auf längst versgessen Rechte susend, seize sich dem römischen Stuhle wiesder selbständig gegenüber.

Wie die ganze Vewegung von dem Könige angeregt worden, so schlug sie auch zu dessen Vortheil aus. Indem man in der Schrift vergeblich nach einer Begründung der päpstlichen Macht suchte, fand man dagegen die deutslichsten Einschärfungen des Gehorsams gegen die weltliche Obrigkeit. Man hob hervor, daß nicht die Päpste, sondern die Könige von Sott eingesetzt, dessen Stellvertreter senen: daß der Bischof, der Priester, der Mönch, nicht minder als der Laie, dem Könige Gehorsam zu leisten, sich seinem Richterspruch und seiner Strafe zu unterwersen habe. Die Gesetztundigen sührten aus, daß nur das im Grunde den alten englischen Gesetzen entspreche, daß alle Macht und Serichtsbarkeit die dem römischen Stuhl eingeräumt worden, nur

1. Richardi Sampsonis regii sacelli decani oratio, qua docet hortatur admonet omnes, potissimum Anglos, regiae dignitati cum primis ut obediant, quia verbum dei praecipit: episcopo Romano ne sint audientes, quia nullo jure divino in eos quicquam potestatis habet etc. Strype Eccl. Mem. V, p. 483.

von der höhern Autorität des Rönigs herrühre. Die Politiker fügten hinzu, daß das Reich einen einziger Rörper ausmache, dessen Glieder die einzelnen Bürger, dessen Haupt Riemand als der König sen. Mit allem was vorangegangen, schloß es sehr wohl zusammen, daß das Parlament im November 1534 dem König nochmals und ohne Bedingung den Titel eines obersten Hauptes in der englischen Kirche votirte. Nicht allein wurden ihm die Annaten und ersten Früchte zugesprochen, sondern selbst die Besugniß, Mißbräuche und Retzereien auszutilgen. So mächtig erhob sich die weltliche Gewalt über die geistliche. Gardiner rechtsertigte dieß Versahren in einer eigenen Schrift, in der er auseinandersetzte, daß zunächst die salssche Meinung von der Gewalt des Papstes, die jedermann blende, aus den Gemüthern der Leute entsernt werden müsse.

Und wehe dem der zu widerstreben wagte! Mit allen Waffen der Gesetze ausgerüstet, kannte der König kein Ersbarmen, selbst nicht gegen die ausgezeichnetsten Männer.

Moore mußte sterben, weil er an der Überzeugung sesthielt, daß die christliche Kirche eine einzige sen, daß man sich
von ihr nicht trennen dürse. Bischof Fisher ward des Hochverraths angeklagt, weil er dabei blieb, man dürse die Schrift
nicht anders auslegen als wie die Kirche gebiete, und demzusolge den Primat des Papstes nicht fallen ließ, den König nicht als das Haupt der englischen Kirche anerkennen
wollte. Der päpstliche Hof ernannte Fisher zum Cardinal,
in der Hofnung, ihn vermöge der besondern Unwerletzlichfeit, die sonst an diese Würde geknüpst war, zu retten; eben
dieß war für den König ein Grund mehr, ihn nicht zu schonen. Konnte der Gegensaß stärker hervortreten? Sie starben

beibe als Märtyrer ber großen Idee des Mittelalters von der Einheit der Kirche, deren Bekenntniß hier bereits als ein Verbrechen betrachtet wurde.

Hiemit war das Schisma eigentlich vollkommen vollzgogen. Die Frage erhob sich, ob es, wie der König wohl ursprünglich beabsichtigte, dabei sein Verbleiben haben würde.

Da man bei ben Streitigkeiten zwischen ber königlichen und der päpstlichen Gewalt auf die Entscheidung der Schrift zurückgegangen war und dieselbe gunftig gefunden hatte, fo folgte von selbst, daß man sich zu weiterem Studium ber heiligen Bücher und zu ihrer Verbreitung unter das Volk aufgefordert fühlte. Schon im Dezember 1534 bat der Clerus von Canterburn den König, einige redliche Männer mit der Übersetzung der Bibel zu beauftragen. Der arme Innball, ber zuerst unter unaufhörlicher Lebensgefahr Sand an dieß Werk gelegt, war endlich doch zu Antwerpen, wo er sich aufhielt, der niederländischen Regierung verrathen, festgenommen, und auf bem Schloß Vilvorden hingerichtet worden, so überzeugt der kaiserliche Procurator sich auch zeigte, daß der Ungeklagte ein frommer und gelehrter Mann sen. Gein lettes Wort bestand in dem Gebet, daß Gott die Augen bes Königs von England eröffnen moge. Es schien

<sup>1.</sup> Nach Herbert Fisher 21 Juni; Moore 7 Juli 1535. In der vaticanischen Bibliothef MS nr. 3922 sindet sich eine Schrift unster dem Titel B. Thomae Mori Angli martyrium. Darin wird nun besonders Nede und Antwort die Moore vor Gericht gegeben, ausgessührt. In seiner letzten Antwort merke ich folgende Stelle an. La chiexia tra gli Christiani è una sola, integra et indivisa, nè voi soli havete autorità senza il consentimento de tutti gli altri Christiani di far nove leggi e statuti.

jett, als würde dasselbe erfüllt werden. 1 Nach einiger Zeit schickte Cranmer das erste Exemplar einer englischen Bibel, die auf Tyndalls Übersetzung gegründet ist, dem Könige ein.

Unmöglich konnte man die Schrift studiren, zumal in diesem Geiste der Opposition gegen das Papsithum, ohne auch andere Abweichungen von dem herkömmlichen System nothwendig zu finden.

Schon 1535 erschien ein Sebetbuch, worin nicht allein jene mit rothen Lettern gebruckten Versprechungen besonderer Snaden weggelassen waren, sondern die Verchrung der Maria ausdrücklich bekämpft wurde.

Noch einmal siellte die Convocation im Jahr 1536 ein Verzeichniß falscher Meinungen zusammen, in welchem sich neben anabaptistischen und lollhardischen auch wohl einige lutherische sinden: zu gleicher Zeit aber publicirte man Glaubensartikel, die sich doch offenbar an die deutsche Theologie und die augsburgische Confession anschlossen. Sigentlich in Deutschland im Exil hatte sich Cranmer mit den Tendenzen durchdrungen die er als Erzbischof von Canterbury durchseizte. Iest war ein Schotte angelangt, Alexander Alesse, und hatte eine Ausgabe der Melanchthonischen loci für König Heinrich mitgebracht. Der Bischof Fox von Hereford und Nicolaus Hent, die gegen Ende des vorigen Jahres in Sachsen gewesen, sich dort mit den Theologen über alle Glaubenssäge besprochen und durchaus einverstanden erklärt hatten, waren jest zurückgekommen, und hatten eine Erläuterung der Con-

<sup>1.</sup> The life and story of the true servent and martyr of God William Tyndall in For Acts and Monuments of martyrs I, p. 361. Mit aller Naivetat und Glaubigkeit des alten Englands erzählt.

fession mitgebracht. Die Fassung des Artikels vom Abendsmahl, wo keiner Transsubstantiation erwähnt wird, scheint darauf hinzudeuten, daß diese Erläuterung dabei zu Grunde gelegt worden. Uuch in dem sogenannten bischössichen Buche "Unterweisung eines Christen", das unter öffentlicher Antorität im J. 1537 bekannt gemacht ward, lassen sich Spuren protestantischer Einwirkung nicht verkennen: z. B. in den Artikeln von der Anrusung der Heiligen oder der Heilighaltung der Feiertage, hauptsächlich wo von der Rechtsertigung durch das Verdienst Ehristi allein die Nede ist.

Es versteht sich aber, daß die protestantischen Unsichten nicht in allen Stücken durchdringen konnten.

Einmal war die Bildung der Geistlichen die hier zu entscheiden hatten, noch in dem hierarchischen Gesichtskreis befangen. Wir haben Gutachten der zur Berathung über das Buch niedergesetzten Commission, die aus 7 Bischöfen und 13 Doctoren bestand; 2 von allen näherten sich eigentlich nur zwei den evangelischen Meinungen, Erzbischof Cranmer und

1. Mach Sectenberf lautet fie: — quod in sacramento corporis et sanguinis domini vere substantialiter et realiter adsint corpus et sanguis Christi sub speciebus panis et vini, et quod sub iisdem speciebus vere et corporaliter exhibeantur et distribuantur omnibus illis qui sacramentum accipiunt; — in ben Articles of our faith that under the forme and figure of bread and wine

is verily substancially and really contained and comprehended the very selfsame body and blood of our saviour J. Chr. -- and that under the same forme and figure of bread and wine the very selfsame body and blood of Christ is corporally, really and in the very substance exhibited, distributed and received of all them which receive the said sacrament.

2. Stripe I. 503 und Appendix nr. 88 zunächst in Bezug auf bas Sacrament der Consirmation, woraus sich Geist und Wissenschaft der Versammelten schon mit Sicherheit ergiebt.

Dr Barbar; die übrigen ziehen ihre Beweise aus den falsschen Decretalen oder andern der alten Kirche untergeschobenen Schriften, die sie für ächt halten, oder aus der Tradition, die sie nicht fallen lassen wollen, und bleiben den gewohnten Anssichten getreu.

Sodann aber, sollten diese Geiftlichen, die sich dem Könige angeschlossen um von ihm gegen die anticlericalischen Tendenzen vertheidigt zu werden, den neuen Meinungen gegen fich felber Raum geben? Mit besonderer Ausführlich feit verbreiten fie fich in dem Buche über das Sacrament der Weihe, auf welchem ihre eigene Autorität beruht. Sie halten an der Lehre vom Character fest, bezeichnen es als ein unveräußerliches Vorrecht des Bisthums, die Hierarchie fortzupflanzen, die Priester nach Prüfung ihrer Würdigkeit zu ordiniren; den römischen Primat bestreiten sie mit der Behauptung, daß die heilige Schrift und das erste Jahrhundert keinen Unterschied zwischen apostolischer und bischöflicher Gewalt kenne. 1 Den orthodoxen Clerus zu unterstützen scheint ihnen ein wesentlicher Theil des königlichen Umtes. Bei dem vierten Gebote schärfen sie den Gehorsam auch gegen die geistlichen Väter ein, welche die Gewissen leiten.

Wir sehen: haben sie sich des Papstes entledigt, so suchen sie doch nach der Seite des Volkes und der Laien hin ihre ganze Stellung zu behaupten. In wie fern es ihnen damit gelingen würde, bei dem freien Gebrauche der Schrift und

1. Certain truth, that neither the scripture nor any father of the apostolical age mention our Saviour's making any distinction or disparity in the apostolical or episcopal character, but that all the apostles and bishops were settled upon a foot of equality. Collier p. 141.

der unleugbaren Einwirkung der deutschen Meinungen, war nun überhaupt die Frage, auf welcher das Schicksal der engs lischen Kirche beruhte.

Vor Augen lag daß man auf dem gewonnenen Standspunct nicht stehen bleiben könne. Als Latimer das Buch, an dessen Auskertigung er großen Antheil hatte, an Cromwell übersandte, sprach er seine Hofnung aus, daß der König, wenn noch etwas unrein geblieben sen, diesen alten Sauerteig in Zukunst einmal ganz aussegen werde. Eine der größten Veränderungen des bestehenden Zustandes trat sogar auf der Stelle ein.

Schon seit längerer Zeit war in England die Aushebung der Rlöster an der Tagesordnung: die königliche Gewalt war hiebei von der päpstlichen Autorität unterstützt worden. Nicht allein bedurfte sie dieser jest nicht mehr: zu den alten Moztiven kam auch das neue hinzu, daß sich eben in den Rlöstern die meisten Vertheidiger der päpstlichen Ansprüche fanden. Eine Visitation, die man angeordnet, war überdieß auf unverantwortliche Mißbräuche und Ausschweifungen, Greuel sagt Burnet wie in Sodom, gestoßen. Und so trug das Parlament kein Vedenken zuerst die kleinern Rlöster auszulösen und ihre Güter dem König zu bessern Gebrauch, als der in so vielen Sünden davon gemacht werde, zu überlassen. Es waren ihrer an Zahl 376. Zu der Annahme der Bill mochte es beitragen, daß nur die größern Abteien, die man

<sup>1.</sup> And yett yf ther be any thynge ether uncerten or unpure, I have good hope that the kynges hynesse wyll expurgare quicquid est veteris fermenti att lestway gyffe sum notte, that yt may appere he percevyth it, thong he doo toleratt it for a hime. Statepapers I, 563.

fürs Erste von der Verschuldung der kleinern frei sprach, in dem Varlamente vertreten waren; aber auch diese konnten sich nicht lange halten. Die Lehre von der Recht fertigung allein durch Christum, welche in diesem Augenblick in der ganzen Welt um sich griff und auch hier bereits Wurzel geschlagen, vertilgte nothwendig das Vertrauen auf gute Werke, Gelübde und Rlosterheiligkeit. Sollten wir es nicht für Wahrheit halten dürfen, wenn hie und da Prior, Subprior und Conventualen einmuthig diesen Grund angeben, weshalb sie ihr Kloster mit alle seinen Besithumern und Gütern dem König überliefern. 1 Aber gewiß mandte die Regierung auch ihrerseits jedes Mittel an, um es dahin zu bringen. Für manchen Abt oder Mönch mochte es wohl entscheidend senn, daß sie sich nur auf diesem Wege eine leidliche Versorgung verschaffen konnten. Rach und nach lösten sich die meisten auch von den größern Klöstern freiwillig auf Wer sich ja nicht von selbst fügte, ward späterhin durch eine Parlamentsacte dazu genöthigt.

Für die Kirchenversassung im Allgemeinen, die hier wie überall auf das Bisthum gegründet ist, trug dieß nicht so viel aus als es scheinen könnte. Eben darum haben wohl die Bischöse die Klöster mit minderem Eiser vertheidigt, weil diese von ihrer Autorität längst befreit waren. Ihr Ansehen gewann vielleicht sogar durch die Entsernung nahe stehender Rebenbuhler.

Auf jeden Fall wuchs badurch die Macht der Krone ungemein.

<sup>1. 3.</sup> B. Andrews Northampton; oder St. Francis in Stanford, bei Collier 159.

Die englische Klostergeistlichkeit war eine der reichsten der Welt: ein venezianischer Gesandter giebt die Klostereinkunste auf 500000 Duc. an; und was das sagen will, sieht man erst, wenn er hinzusügt, der gesammte englische Adel nehme nur 380000 Duc. ein. Alle diese Einkunste sielen jetzt der Krone anheim. Dazu kamen aber die Kleinodien und Schätze, welche in den Klöstern ausgehäust waren, die Güter der Ritterorden, endlich die ersten Früchte, Annaten, Zehnten, die bischer der Papst gezogen. Wenigstens eine annähernde Bezeichenung von dem Zuwachs an Macht, den sie dadurch erlangte, mag es geben, wenn jener Venezianer die bischerigen weltlichen Einkünste auf ungefähr 700000, die neuen geistlichen aber auf mehr als 900000 Duc. berechnet. Die Einkünste der Krone wären dadurch mehr als verdoppelt worden.

Und fragen wir nun, was für ein Gebrauch bavon gesmacht worden, so kann man denen nicht beistimmen, welche von einer Vergeudung derselben reden. Heinrich VIII war eher geizig als verschwenderisch, und wird nichts haben in andere Hände kommen lassen, als was er doch nicht an sich selbst bringen konnte. Er verwandte sein Geld vielmehr auf bestere Befestigung von England und Irland. Er baute Festungen an der Küste, seize die Häsen in bessern Stand (auf Portsmouth allein soll er nach und nach 300000 Sc. gewandt haben) und erhielt eine allzeit gerüstete streitsertige Flotte.

Wir bürfen wohl ben Ursprung des commerciellen und maritimen Aufschwungs, den England nahm, in eben diese

<sup>1.</sup> Daniele Barbaro Relatione d'Inghilterra. Levati i monasteri et messe al fisco le possessioni dei monaci, il re Enrico hebbe tanto di quelle quanto aveva prima d'entrata.

Zeiten setzen. Der Vater der Königin Elisabeth war auch in bieser Hinsicht ihr wahrer Vorgänger.

Wie lebhaft man auch die moralische Haltung Heinsrichs VIII in den meisten seiner Angelegenheiten verurtheilen mag, so muß man doch gestehen, daß seine Politik — welche England von dem Papstthum losriß, die Einheit der nationalen Gewalten erhielt, und die Krone mit einem Zuwachs von Streitfräften, der ihrer alten Mächt gleichkam, verstärkte, — für England von unberechendarem Vortheil gewesen ist.

Wie sehr irrte der Papst, wenn er meinte, Raiser Carl oder ein anderer katholischer Fürst werde seine Bullen in England zu exequiren vermögen.

Eben die Beleidigungen welche zu rächen waren, gaben bem König die Kraft, die Rache unmöglich zu machen.

In dem Kriege des Jahres 1536 trotte Franz I nicht selten auf die Freundschaft des Königs von England: Carl V hütete sich wohl denselben zu verletzen: seiner eigenen Nichte gab er den Rath, sich lieber zu unterwerfen als weiteren Gesahren auszusetzen; höchstens die Ausstucht einer geheimen Protestation wollte er ihr gestatten.

Und nun sehen wir wohl in welchem Zustand sich die allgemeinen Angelegenheiten befanden, in welchen Tendenzen der europäische Geist begriffen war.

Das System der Ideen, auf welches das mittelalters liche Europa sich gründete, seiner Natur nach zugleich politisch und religiös, hielt überhaupt nicht mehr zusammen, man sagte sich auf allen Seiten davon los.

Mochte auch Franz I die religiösen Meinungen der Prostessanten in seinem Reiche verfolgen, — politisch und milistärisch wich auch er von der alten Einheit der Christenheit ab, mit dem vornehmsten Feinde derselben trat er in offenen Bund.

In noch weit engerer Verwandtschaft mit dem Protestanstismus standen aber die Unternehmungen des Königs von England, obgleich er den wesentlichsten Theil der dogmatischen Grundsätze desselben von seinem Reiche noch ausschloß. Mit der höchsten geistlichen Gewalt, deren Abhängigkeit von politischen Beziehungen Riemand besser kannte als er, trat er eben darum in offenen Kamps: es gelang ihm alle Sympathien, welche dieselbe in seinem Reiche finden mochte, zu erdrücken und eine antirömische Consolidation zu gründen, deren Energie und Stärke den Nachbarn und Feinden Rücksicht gebot.

Rur zwei Fürsten gab es, welche die natürliche Tendenz hatten die alten Ideen aufrecht zu erhalten, den Papst und den Raiser. Die spanischen Reiche deren Besitz dem Raiser seine große Weltstellung verlieh, wurden nicht allein durch die strengste Aussicht, eine Repression jeder Abweichung die ihres Gleichen nicht hatte, dabei sestgehalten: sondern die scholastischen Doctrinen die dort eben erst wahrhaft durchdrangen, die fortgehenden Maurenkriege, die Colonisation einer entsernten Welt auf den Grund der vor Zeiten angenommenen weltlichen Berechtigungen des heiligen Petrus, erfüllten die spanische Nation mit einem den hierarchischen Jahrhunderten entsprechenden Geiste der Rechtgläubigkeit und Verfolgung. Überdieß stellte das Raiserthum in sich selbst die Eine Seite jener Einheit dar, welche die frühern Jahrhunderte anerkannt. Hätte man nicht glauben sollen, die beiden Repräsentanten der Einheit, der

Raifer und der Papft, wurden fich, in diefer Zeit der Gefahr, auf bas engste verbunden? Es gehört zu bem eigensten Getriebe der Epoche daß dieß nicht geschah. Der alte Rampf zwischen Papstthum und Raiserthum trat wenigstens in einer Urt von Eifersucht hervor, die zugleich geistlicher und politischer Natur war, und die vollkommene Vereinigung beider Gewalten verhinderte. Un der unbedingten Erhaltung des geistlichen Regiments, wie es bestand, konnte dem Raiser nichts liegen; eine Erhebung der kaiserlichen Macht bis zu einem wesentlichen und fühlbaren Übergewicht war dagegen dem Papste verhaßt: wir haben wohl gesehen daß er sich dann lieber an Frankreich anschloß, ja selbst mit dem Erbfeinde, den Osmanen, wenigstens in indirecte Beziehungen gerieth. Bis in die obersten Spitzen der alten weltlich geistlichen Hierarchie zeigten sich die zersetzenden Tendenzen. Darauf, ob sie vollkommen herr werden, oder ob die zusammenhaltenden, die boch auch noch stark und mächtig waren, die Oberhand behaupten würden, beruhte nun die Zukunft von Europa und von Deutschland.

## 3meites Capitel.

## Befestigung des deutschen Protestantismus.

Ich zweisse nicht: so war die Lage der Dinge; diese Rräfte standen einander gegenüber; diese Tendenzen walteten ob, und ihr Gegensatz gab auch dem deutschen Protestantis mus feine Stellung. Wenn es darauf ankam, die Einheit ber Christenheit in der Form wie sie bestand, die aber keinen Ruben mehr schaffte und sich nur drückend erwies, aufzulösen, so hatte er den wesentlichsten Theil dieses Unternehmens auszuführen, den Kampf mit den geistlichen Meinungen und Vorurtheilen, welche die Gemüther so lange mit unwiderstehlicher Gewalt beherrscht und noch jedem Angriff Wi-Allein es wäre ein Jrrthum, wenn wir derstand geleistet. glauben wollten daß die Protestanten in Anschauung dieser allgemeinen Verhältnisse gelebt hätten, sich derselben bewußt geworden waren. Von der Ferne der Jahrhunderte ber konnen wir die großen Combinationen die in den Dingen liegen wahrnehmen: die eigentliche Thätigkeit in der jedesmaligen Gegenwart aber kann davon nicht abhangen: da kommt es allein auf die richtige Behandlung des unmittelbar Vorliegenben an, auf die gute Sache die man hat, die moralische

Rraft die man einsetzt. Die Momente die den Fortgang der Welthistorie bedingen, sind ich möchte sagen ein göttliches Gesheimniß: der Werth des Menschen beruht auf seiner Selbsis bestimmung und Thätigkeit.

Bleiben wir hier nur dabei stehn, was in die Augen springt, daß die allgemeine Lage der Angelegenheiten den Protestanten unmittelbar förderlich werden mußte.

Daß die Hierarchie eine Unternehmung im Sinne der albigensischen oder der hussitischen Kriege gegen sie zu Stande bringen sollte, ließ sich bei der Stimmung der Zeit nicht mehr erwarten. Der König von England, so weit er sich auch in andern Beziehungen von ihnen entsernte, war doch ihr Verbündeter gegen den Papst.

Junächst hatten sie es nur mit dem Raiser zu thun. Dem wollten sie, wie wir wissen, die rechtliche Unerkennung der Form des Glaubens und Lebens die sie ergriffen hatten abgewinnen.

Fragen wir nach den Mitteln die ihnen hiebei zu Gebote standen, so machten sie nunmehr allerdings eine ansehnliche Zahl aus, sie bildeten einen Bund der Aufsehen in der Welt erregte, und hatten die öffentliche Meinung auf ihrer Seite; mit alle dem wurden sie jedoch bei weitem nicht fähig sich irgend ein Zugeständniß zu erzwingen.

Vielmehr knüpfte sich auch hier die Hauptsache an die anderweiten Verhältnisse des Kaisers, sen es nun daß ausbrechende Feindseligkeiten demselben Rücksicht auf eine deutssche Opposition geboten, oder daß ihm aus der Lage der allzemeinen Angelegenheiten die Neigung entsprang sie zu bez günstigen, der Wunsch sich ihrer zu bedienen.

Erweiterung des schmalfaldischen Bundes. 67

Es war nicht so leicht, wie man wohl glauben möchte, biese Momente zu ergreifen.

Die Protestanten konnten ihre Verbindung mit den außewärtigen Mächten nicht aufgeben: und mußten sich doch hüten, von der Strenge reichsständischer Pflichten auch nur einen Schritt breit abzuweichen. Nach der ganzen Lage in der sie waren mußten sie Selbständigkeit und Unterordnung, Widerstand und Gehorsam, eine gesunde auf richtigem Verständniß der europäischen Seschäfte beruhende Politik und unwandelbares Festhalten der religiösen Grundsätze vereinigen. Es gab wohl nie eine politisch bedeutende Stellung, die perstönlichem Ehrgeiz einen geringern Spielraum gelassen hätte.

Wir haben nun zu beobachten, wie sie unter diesem Vershältniß verfuhren, ob und wie sie es weiter brachten.

Zunächst hieng alles von dem Bestehen und der Fortbilbung ihres Bundes ab.

## Erweiterung des schmalkaldischen Bundes.

So viel die Protestanten auch seit dem Jahr 1530, wo sie dem Untergange nahe gewesen, gewonnen haben mochten, so befanden sie sich doch noch keinesweges in haltbarem Zustand.

Dem Friedensschluß zu Nürnberg und den späteren Ersläuterungen deskelben zum Trotz hörte das Kammergericht, in welchem sich die Meinung der reichsständischen Majorität darsstellte, und das nun, da der religiöse Streit ein Rechtsstreit geworden, für die geistlichen Angelegenheiten die größte Bes

beutung hatte, nicht auf, einzelne Stände, welche namentlich in dem Frieden eingeschlossen waren, zu belästigen.

Seitdem aber waren noch so viel andre von der alten Kirche abgewichen: es läßt sich denken, wie lebhaft und ernstlich nunmehr diese von dem Kammergericht angegriffen wurden.

Auf Anrusen des Abtes von Altencamp z. B. — denn wir müssen wohl einiger von diesen Fällen näher gedenken — wurden die Herzoge von Pommern sehr ernstlich ermahnt, alles in den alten Stand wiederherzustellen: hiedurch glaubte sich der Abt berechtigt, Prälaten und Ritterschaft zum Widersstand gegen die Fürsten aufzusordern.

Die Stadt Hamburg, von ihren Geistlichen verklagt, besorgte täglich, in die Acht erklärt zu werden. Dabei fürchetete sie nicht sowohl dieß Urtheil und die Execution desselben, als die Rückwirkung die es innerhalb ihrer Mauern haben würde: man glaubte, das Volk werde sich erheben und alle jene Geistlichen tödten.

In Minden war bereits ein Pönalmandat eingetroffen. Die Bürger behaupteten, ihre ganze Schuld bestehe darin, daß sie einige Capellen vor den Mauern, die ihnen bei einem etwanigen Angriff hätten gefährlich werden müssen, abgebrochen, und ein paar Glocken zu Kanonen umgeschmolzen, ablein das Mandat zeige, daß von ihren ehemaligen Priestern noch vieles Andre vorgegeben und von dem Gericht als wahr angenommen worden sep.

<sup>1.</sup> Bollmacht der Herzoge fur B. Schwarten und H. Lerchensfelder, um dem Kammerrichter "den Mangel f. liebden angemasten Gerichtsgewalt in obrurten Sachen anzuzeigen", bei Medem Einsführung der evangel. Lehre in Pommern p. 228.

Der Abt des Klosters Maulbronn verklagte den Herzog von Würtenberg und jeden einzelnen seiner Räthe, der an der Reformation dieses Klosters Theil genommen, und fand wie sich denken läßt bei dem Kammergericht mehr Sehör als etwa die zurückgebliebenen Conventualen, welche hinwiederum über den Abt Klage erhoben.

Unmittelbar vom kaiserlichen Hof, aus Toledo, hatten die Geistlichen von Augsburg ein Mandat ausgebracht, worin die Stadt angewiesen wurde, in einer Frist von zwölf Tagen den alten Zustand wiederherzustellen, und zwar bei Verlust aller Regalien und Freiheiten.

Im Gefolge dieser zweifelhaften Nechtsverhältniffe erhosben sich nun aber Eigenmächtigkeiten ohne Zahl.

Richt allein die Herzoge von Baiern, sondern auch einzelne Edelleute hielten die Zinsen ein, welche in die Kirchen und Klöster von Augsburg gehörten. Wolf von Pappenheim mißhandelte einen Augsburger Bürger auf offener Reichssstraße; er drohte demselben die rechte Hand abzuhauen und sie seinen Mitbürgern "den ketzerischen Buben" hineinzuschicken. So sperrten die Burgmannen von Friedeberg den Frankfurtern die Zinsen, die in ihr Varfüßerkloster gehört hatten. Dieslen Andern gieng es nicht besser, sen es nun daß Zinsen und Nenten protestantisch gewordenen Städten schlechthin vorentshalten wurden, oder auch daß die katholischen Stifter, welche bisher eine oder die andre Pfarre zu versehen gehabt, dieß nicht mehr thaten und die dafür bestimmten Gefälle in eignen Nutzen verwandten.

1. Aus den Abschieden der Bundestage, besonders des frankfurtischen von Quasimodogeniti 1536, und des schmalkaldischen Oculi

Die Vertheidigung der katholischen Interessen nahm die Gestalt der Selbsthülfe, gleichsam des Faustrechts an.

Die mächtigsten Fürsten schienen entschlossen, die Ungelegenheiten auf diesem Puncte sestzuhalten, ja die Lage der Dinge sich selbst zu Rutze zu machen.

Schon im November 1533 hatten die norddeutschen altaläubigen Kürsten, Cardinal Albrecht, Churfürst Joachim I von Brandenburg und die Berzöge Erich von Calenberg, Beinrich von Wolfenbüttel, Georg von Sachsen, einen Bund zu Halle abgeschlossen, worin sie sich verpflichteten, bei den bisherigen Ordnungen zu bleiben, falls Einer von ihnen angegriffen werde, sich gemeinschaftlich zur Wehre zu seizen, jedoch Niemand zu überziehen der sich zum Nürnberger Frieden halte. 1 So unverfänglich dieß lautete, so sah man doch sehr bald, was auch bei diesem Vorbehalt erlaubt schien. Berzog Erich trug bei bem Raiser auf eine Uchtserklärung gegen Hannover an, das eben damals der neuen Lehre Raum gab: ober wenn man dieß nicht rathsam finde, wenigstens auf ein Mandat, wodurch er berechtigt werde die Güter und Renten ber Stadt, die unter sein Fürstenthum gehörig, an sich zu nehmen.

Im Januar 1535 machte. man, hauptfächlich auf Untrieb des leitenden Staatsmannes in Baiern, Leonhard von Eck, den Versuch, den schwäbischen Bund wieder zu er-

<sup>1537</sup> Erster Beiabschied, den Eingaben der Bedrängten und den Antworten die ste erhielten, ergeben sich biese Beschwerden.

<sup>1.</sup> Eine hiemit zusammenhangende Beschwerdeschrift des Cardinal Albrecht, Chursurft Joachims I, Georgs von Sachsen, Erichs des Alten, und Heinrichs des Jüngern von Braunschweig, so wie Alberts von Mekkenburg 22 Nov. 1533, im Magdeburger Provinzialarchiv.

neuern. Die ausgesprochene Absicht hiebei war, einen Bundesrath aufzustellen, der, keinem felbständigen Einfluß popularer Elemente unterworfen, jede weitere religiöse Reuerung verhüten und nichts dulden solle, was nicht in dem Krieden von Mürnberg begründet sen. Zwar scheiterte dieser Entwurf an dem Widerspruch der niedrigern Stände, 1 aber zwischen den Fürsten kam allerdings ein Bündniß in ienem Sinne zu Stande, der sogenannte neuniährige Bund, von dem man nicht voraussehen konnte daß er so wenig ausrichten würde als er wirklich ausgerichtet hat. 2 Hatten sich doch selbst protestantische Stände, wie Nürnberg und das franklische Brandenburg, in eine Erneuerung der Beschränkungen des Mürnberger Friedens gefügt! Besonders schien die bairische Regierung nicht vertragen zu können, daß sich die religiöse Neuerung in ihrer Nähe festsetze. Der herzog von Würtenberg behauptet, sie habe den Gedanken gehabt, sich bei Gelegenheit einer Reise seiner Person zu bemächtigen. Roch lebhaftern Widerwillen erregte ihr der Übertritt von Augsburg: es ist gewiß, daß sie den Raiser um eine Ermächtigung ersucht hat, gegen diese Stadt zur Gewalt zu schreiten.

Bei allen diesen Maaßregeln herrscht, wie man leicht sieht, der Gedanke des gerichtlichen Krieges vor, zu dem sich die Majorität im J. 1530 entschlossen hatte. Das Kammergezricht sollte die Acht aussprechen, die Verbündeten gedachten

<sup>1.</sup> Erklarung von Augsburg und Um: "wa gepetner massen die Religion nit außgenommen oder hierinnen leidenlich mittel und weg gefunden wurden, daß Sy in den Pundt auß gemelten beschwernussen nit kumen kunden." Abschied deß Pundtstags zu Lawgingen, auf Misericordia Domini 35 gehalten, bei Spieß Geschichte des Kaysferlichen neunjährigen Bunds, p. 156.

<sup>2.</sup> Auszug aus dem kaiferlichen Mandat bei Winter II, 22.

sie zu vollziehen. Es war ihnen widerwärtig genug, daß der Raiser durch den Frieden von 1532 und die darauf ergangenen Declarationen einen großen Theil der Stände dem Bereich dieser Gefahren entzogen hatte; aber von ihrem Recht gegen die Übrigen wollten sie darum mit nichten abstehn.

Dadurch entsprang nun aber ein Zustand von Unsichersheit für die nicht namentlich ausgenommenen Stände, der ganz Deutschland mit Feindseligkeiten erfüllte. Und welch ein zufälliger Unterschied war es doch, daß die Einen im Nürnberger Frieden genannt worden, die andern nicht! Ein Zugeständniß das nur auf dem Vortheil der frühern Zeit beruhte konnte unmöglich auf lange Dauer rechnen, wenn das demsselben entgegengesetzte Prinzip stark genug war, zur Versolzgung der später hinzugetretenen zu schreiten.

Auf den ersten Blick leuchtete ein, daß das wahre Mittel, diesem Übel adzuhelsen, in der Aufnahme der Sesfährdeten in den schmalkaldischen Bund bestehe, wodurch dieser verstärkt und jene geschützt werden konnten. Das hatte jedoch die Schwierigkeit, daß im Nürnberger Frieden Diejesnigen denen er zu Sute kommen sollte, nahmhaft gemacht, und eben dadurch alle Andern von der Wohlthat desselben ausgeschlossen waren. Eine Erweiterung des Bundes war dabei zwar nicht verboten, aber auch nicht vorbehalten. Sestiethen nicht die namentlich Einbegriffenen, wenn sie Andre in ihren Bund zogen, dadurch in Gesahr, die Concession wieder zu verlieren, die ihnen zu Theil geworden?

Nur in dem Einen Falle nicht, wenn dieselbe Macht welche die Concession gewährt hatte, sich auch einer Erweisterung derselben wenigstens nicht geradezu widersetzte.

Erweiterung des ichmalkaldischen Bundes. 73

Co eben ließ sich bas hoffen.

Französische Ugenten durchzogen im Jahre 1535 Deutschland, und suchten besonders die evangelischen Stände auf ihre Seite zu bringen: Franz I rechnete auf sie bei seinem Vorhaben alle Gegner des Raisers um sich zu sammeln und dadurch das Gleichgewicht mit demselben wiederherzustellen. Das Haus Östreich wandte alles an um dieß zu verhindern: besonders König Ferdinand, der vor dem Jahre empfunden, zu welchen Folgen eine Verbindung dieser Art führen konnte.

Und dazu kam, daß sich an dem Hofe des Königs eine gewisse Sympathie für die Protestanten regte.

Sie beruhte barauf, daß der König, der das kand mit vielen Schulden und überhaupt in bedrängtem finanziellen Zustand übernommen, auf die Bewilligungen seiner kandtage angewiesen war, wo Herren und Schleute das meiste versmochten: unter diesen aber die Hinneigung zu den Grundssätzen der religiösen Resorm schon damals sehr stark um sich griff. Der Erzbischof von kunden berichtet dem Kaiser im Nosvember 1534, in seines Bruders Gebieten sehen Herren und Schelleute sast sämmtlich den lutherischen Meinungen zugesthan; keiner lasse sich sagen; schon werde auch der Bürgersstand und das gemeine Volk davon ergriffen. Die Singaben der kandstände, die unter andern bereits im Jahre 1531 die Predigt des lauteren Sotteswortes ohne menschlichen Zussaß forderten, bezeugen diese Gesinnung. Geistliche Güter wurden in Östreich sortwährend eingezogen, und man nannte

1. Lyntii d. XI Novembris 1534. Praeterea in omnibus dominiis regiae Majestatis proceres et nobiles quasi omnes sequuntur Lutheri opinionem, et nemo verbo corrigitur, quisque agit pro suo arbitrio. Arch. zu Brůssel.

bie Familien die dadurch reich geworden. Unmöglich konnte im einem Lande, von welchem der Venezianer Cavalli bemerkt, der Adel sey darin mächtiger als der Fürst, die Politik sich von diesen Einslüssen auf die Länge frei halten.

Als den ersten Repräsentanten der deutsch-östreichischen, von den spanischen und römischen Interessen nicht geradezu fortgeriffenen Politik muffen wir den Rath des Rönigs Jobann hofmann ansehen, den wir zuerst als hauptmann in Reuftadt, und Schatzmeister finden, der aber allmählig am Hof die größte Rolle spielte. Längst mar Salamanca gewichen; auch der Bischof von Trient hielt sich entfernt, weil er sah daß er doch nur wenig ausrichten könne; Hofmann, Rogendorf, Dietrichstein, Leonhard von Kels, enge unter einander verbunden, hatten die wichtigsten Geschäfte in den Händen. Schon war Östreich den Herzogen von Baiern und dem Erzbischof von Salzburg nicht katholisch genug; sie wollten mit Hofmann nichts zu thun haben; "sie halten ihn", sagt Lunden, "für verdächtig in unserer Religion"; Lunden versichert, nes gebe wenig Leute am Hof, an denen man nicht einen Geruch der neuen Lehre spüre." Rochweniger zufrieden waren die norddeutschen Katholiken, welche den Abschluß eines katholischen Bundes und die Errichtung cines heeres, das dann wie gegen die Protestanten so auch gegen Frankreich gebraucht werden könnte, i in Untrag ge-

I. Schreiben des Erzbischofs von Lunden 8 April 1535. Optabant ob id, ut notabilis exercitus in Germania Mtis Vestre nomine conscribatur, medietatem majestates vestre ambo stipendia exolverent; reliquam medietatem ipsi principes in imperio stabilire atque exigente necessitate exercitum totum contra Francorum regem aut Wayvodam emittere, et eorum opera pro voluntate uti.

Erweiterung des schmalkaldischen Bundes. 75 bracht, aber damit wie sich denken läßt kein Gehör gefunden hatten. Wäre ein solcher Bund nicht in der That eben das Mittel gewesen, um die Protestanten zu einer Vereinigung mit Frankreich, die man vermeiden mußte, vorwärts zu treiben?

Vielmehr näherte sich der hof gang offenbar den Prostestanten.

Den Verlust von Würtenberg lernte er allmählig verschmerzen; als im Frühjahr und Sommer nach einander Landgraf Philipp und Herzog Ulrich in Wien erschienen, ward ein gutes Vernehmen mit ihnen hergestellt. Dem Herzog ward Würtenberg verliehen, zwar als ein östreichisches Ufterlehen, aber ohne die strengern Verpstichtungen die man ihm anfangs hatte auflegen wollen. Mit dem Landgrasen sprachen die kaiserlichen Näthe sogar von einem Vündniß; sie trugen ihm die Vermählung seines Erstgebornen und Erzben mit einer Tochter des römischen Königs an.

Hierauf bedachte sich auch Johann Friedrich, der schon seit einiger Zeit mit Hosmann in vertraulicher Correspondenz stand, nicht länger, sich im November 1535 nach Wien zu bez geben. Die beste Aufnahme wurde ihm zu Theil. Er empfieng die Belehnung mit der Chur, was seine Näthe wohl, in Erinsnerung an die allgemeine Bedeutung dieser Würde, die sich an die Idee des Kaiserthums knüpste, selbst als einen Fortschritt in der religiösen Angelegenheit ansahen, als eine neue Anerkennung der Christlichkeit ihres Bekenntnisses; sein clevisscher Ehevertrag ward ihm jest wenigstens von Seiten des Königs bestätigt. Dagegen gab er einige Schlösser an der vesnezianischen Grenze auf, die ihm von Friedrich dem Weisen

her gehörten; obgleich der Raiser noch immer den Frieden von Sadan nicht ratificirt hatte, und er deshalb wohl berechtigt gewesen wäre seine Anerkennung der römischen Rösnigswürde, die sich hieran knüpfte, zurückzunehmen, so ließ er sich doch eine neue Erstreckung des Termines gefallen: der König war höchst ersreut ihn wider Erwarten so nachzeiebig zu sinden: er meinte, hätte er ihn auf dem Reichstag von 1530 so gut gekannt, so sollten die Dinge nicht so weit gekommen seyn.

Bei dieser günstigen Stimmung hatte nun aber der Chursfürst auch nicht gesäumt, die allgemeine Angelegenheit seiner Glaubensgenossen, auf die es ihm am meisten ankam, die Erweiterung des Nürnberger Friedens, zur Sprache zu bringen.

Bemerken wir wohl, daß der König einen besonderen Untrieb hatte, ihm hierin gefällig zu sepn.

Der Kaiser hatte wirklich Anwendung der Gewalt gegen die Stadt Augsburg erlaubt, wosern sie sich hartnäckig zeige, wie sie denn that, und schon machten die Herzoge von Baiern Miene, auf diesen Grund die Stadt anzugreifen. Der Bortheil weder des Königs noch des Kaisers wäre gewesen, diesen damals wichtigsten deutschen Handelsplat in die Hände von Baiern gerathen zu lassen,

1. In einem Bedenken für die Zusammenkunft in Wien im weimarischen Archiv heißt es: Des Kammergerichtes Fürwendung, es nehme keine Neligionssachen vor, sey durch den Cadanischen Vertrag abgeschnitten, "indem das sich Kön. Maj. verpslicht hat, obwol uf berührten Nürnbergischen Friden etwas Misverstand — welcher Misverstand eben des Kammergerichts Gegenfürwendung gewest — fürgefallen, sol er doch aufgehoben sein, jest aber komme es auf die Erstreckung des Nürnberger Friedens, auf die später zum Evangeslium getretenen an, weil sonst jeder Beschwerte auf Bündniß in oder außerhalb des Neiches gedenken werde."

deffen Freundschaft für das Erzhaus nicht eben sehr sicher war; Ferdinand sah es nicht ungern, wenn Augsburg gegen die Macht der Berzoge einen anderweiten Rückhalt gewann. Der Bischof von Lunden, der sich damals am hofe des Königs aufhielt, und sonst keineswegs als ein Anhanger Johann hofmanns erscheint, stimmte ihm doch in diefer Sache bei: in seinen Briefen empfiehlt er Augsburg und Ulm dem Raiser, hauptsächlich deshalb, weil die Einflüsterungen frangösischer Emissare in diesen Städten fein Gehör gefunden. Und zu diesen Rücksichten kam noch eine religiose. In Augsburg schien sich ber Zwinglianismus festzuseten; wovon weitaussehende Nachwirkungen zu fürchten gewesen waren; Ferdinand forderte den Churfürsten auf, etwas dagegen zu thun. Der Churfürst antwortete, vergeblich würde man fuchen die Unhänger Zwinglis wieder in Die Gebote des Papsithums zu schnüren; möglich sen nur, fie zur Annahme der Augsburger Confession zu bewegen; aber dazu gehöre vor allem, daß ihnen der nürnbergische Kriede und der cadanische Vertrag zu Sute komme. 1

Alle diese Motive nun, Besorgniß vor den Tendenzen des Zwinglianismus, vor einer unbequemen Machtvergrößerung von Baiern und vor den noch immer drohenden Er-

<sup>1.</sup> In Neudeckers Urf. p. 244. "Damit mein Fleiß bei inen eber zu Gedeihen gereichen mochte, - - wil ich verhoffen - wo fie durch mich vertroftet murden, das fie fich des fauf. Friedens und auch des Cadanischen Vertrages, so vil die Religion betrifft, gleich mir und andern follten zu erfreuen haben, - E. Kon Maj. merden fie desselben genieffen laffen." Man darf nicht mit Seckendorf fagen daß dieß Schreiben von Melanchthon verfaßt fen. Sein Gutachten ift jest ebenfalls gedruckt (Corpus Ref. II, 781), ift aber mit bem Schreiben feineswegs identisch.

folgen ber französischen Politik, vermochten jetzt den König, einen Schritt weiter zu gehn als bisher.

Unmöglich ließ sich allein für Augsburg unterhandeln, was als Feindseligkeit gegen Baiern hätte ausgelegt werden können: der König entschloß sich zu einem ganz allgemeinen Zugeständniß.

Indem er, wie früher, Stillstand am Kammergericht in allen Sachen Glauben und Religion belangend zusagte, ließ er doch — und eben darauf kam es an — die namentsliche Aufführung der hiedurch Bevorzugten, worin die ganze Beschränkung des Nürnberger Friedens lag, dießmal weg. 1

Bei dem spstematischen stillen Gange, in dem sich die deutschen Angelegenheiten vorwärts bewegen, ein nicht zu übersehender Schritt. So viel wenigstens liegt darin, daß von Sciten des Königs der Erweiterung des Bundes kein ernstliches Hinderniß entgegengestellt werden würde. Johann Friedrich war damit fürs Erste zusrieden.

Unverweilt gieng er von Wien nach Schmalkalben, wo eine zahlreiche Versammlung seiner bereits harrte.

1. Bei Sleidan IX, 546 findet sich ein Bericht, nach welchem es scheint als sen dieß doch nicht erreicht worden, wie das denn auch in das Werk von Seckendorf und dessen Nachfolger übergegangen ist. Allein die Erklärung die der Churfürst von Sachsen nach seiner Rückkehr aus Weimar in Schmalkalden von sich gab, hebt alle Zweisel. Er sagt da: "er habe so viel erlangt, daß Kön. Majestät gnediglich gewilligt von wegen Sr kaif Majestät in allen Sachen den Glauben und Religion belangend alsbald einen wirklichen Stillskand an Camer und andern Gerichten zu gebieten und zu verschaffen." Der erste Artikel dieser Wiener Abrede setzte den Friedestand sest auf ein Concisium: "oder mitter weil am Kammergericht und sonst nicht zu procediren." Läge darin nichts weiter als was in Rürnberg oder Cadan bestimmt worden war, so wäre es gar nichts. Die Auslassung der namentlichen Bezeichnung das ist die erhaltene Concession.

Auch ein französischer Gesandter war daselbst eingetrofsen, um ein Verständniß seines Herrn, der damals jenen Einfall in Savopen vorbereitete, einzuleiten. Dem Hause Östreich ward die Nachgiedigkeit König Ferdinands sofort versgolten. Der Gesandte gab einen Entwurf ein, der in den wenigst anstößigen Ausdrücken die er nur finden konnte absgesaßt war. Der Churfürst und seine Verbündeten antsworteten mit aller äußern Schonung, sie wiesen das Versständniß nicht mit dürren Worten zurück; aber sie machten eine Bedingung welche den Zweck des Königs aushob, sie nahmen alle Die aus, denen sie mit Lehen und Huldigungspssichten verwandt seyen, namentlich den Kaiser. Der Gessandte entfernte sich: von einer Nückantwort des Königs die er versprach hat er doch nie etwas verlauten lassen.

Unter diesen Auspicien schritt man zur Erledigung der innern Geschäfte des Bundes.

Die alten Mitglieder desselben entschlossen sich, ihn auf die folgenden zehn Jahr zu erneuern; sie wußten sehr wohl, daß sie ihrer Verbindung die Freiheit der Religion verdankten die sie genossen.

Hierauf aber, nach den Erklärungen Johann Friedrichs über seine Wiener Verhandlungen, trugen sie auch kein Bestenken, die Schranken zu durchbrechen welche sie sich in dem Rürnberger Frieden ziehen lassen. Hatten sie sich doch, wie

- 1. "So ganz linde gestellt daß er vermeint hat uns in folche Verständniß zu bewegen." (Erzählung des Churfürsten.)
- 2. In der ofsiziellen Antwort hatte Melanchthon, der den Entewurf dazu machte, geschrieben: Pollicentur se nemini opitulaturos esse contra eum in iis redus quae non pertinent ad Romanum imperium. Dieß war dem Canzler nicht ausdrücklich genug; er schrieb: in iis redus quae non pertinent ad invictissimum imperatorem et Romanum imperium.

gesagt, damals durch keine ausdrückliche Verpflichtung gebunden. Versichert daß ihr eigner Friede dadurch nicht werde gestört werden, beschlossen sie, Alle in ihren Bund auszunehmen die darum nachsuchen und sich der augsdurgischen Confession gemäß halten würden. Diese Bedingung setzte Johann Friedrich an die Stelle einiger allgemeinen Ausdrücke welche früher vorgeschlagen worden waren.

Eher konnte die Frage seyn, ob Denen die den Augsburger Abschied mit unterschrieben, das Necht zustehe sich davon loszusagen. Sie begründeten ein solches auf die ungebührliche Verzögerung des Conciliums, welches damals versprochen worden: — nicht auf immer meinten sie sich der Zugeständnisse der alten Neichsabschiede entäußert zu haben.

Das vornehmste Interesse hiebei war nun aber jetzt, so gut wie früher, die gemeinschaftliche Vertheidigung gegen die Proceduren des Kammergerichts. Die Verbündeten beschlossen, die neue Zusage des Königs demselben bekannt zu machen. Da es aber nach allem was bisher vorgegangen noch immer zweiselhaft blieb ob das Gericht darauf Rücksicht nehmen würde, so kamen sie überein, wosern dasselbe dennoch zur Acht schreite und deren Vollstreckung veranlasse, dieß als einen Act der Gewalt zu betrachten und ihm mit Gewalt

1. Der erste Entwurf lautete: "daß zur Erweiterung und mehrerem Trost alle diesenigen Stände, so iho angesucht und nachmals darum ansuchen würden, die Gott und sein heiliges Evangelium lauter und rein bekennen, Friede liebten und sich als fromme Leute hielten, und sonst mit Ursachen nicht beladen, dadurch man sich ihrer entsschlagen müßte, in solche christliche Verständniß einzunehmen seyn sollten." Nach der Ankunft des Churfürsten wurde aber die Bedingung ausdrücklicher dahin bestimmt, daß die Aufzunehmenden die Augsburgische Confession bekennen und sich "den andern Einigungsverwandsten in allen Puncten und Artikeln gemäß halten sollten."

Erweiterung des schmalkaldischen Bundes. 81 zu begegnen. Denn der Majorität, von welcher das Gericht abhieng, nachzugeben hielten sie sich auf keine Weise verpflichetet. Hiezu ward sogleich die erforderliche Hülfleistung und zwar auf 20000 M. z. F. und 4000 M. z. Pf. festgesetzt.

Eine Frage, die bei dem Ineinanderfallen geistlicher und weltlicher Berhältnisse unwermeidlich war, was in jedem Falle Religionssache sen, mußte nun auch von Bundes wegen in Unregung kommen. Denn nur für die geistlichen, nicht für die weltlichen Ungelegenheiten war er geschlossen. Man kam überein, jedesmal durch Stimmenmehrheit zu entscheiden ob man sich einer Sache anzunehmen habe oder nicht.

So weit gelangte man binnen einiger Tage in Schmalsfalden: der Abschied ist vom 24sten Dezember 1535. 1 Gesem Ende April des folgenden Jahres trat man aufs neue zu Frankfurt a. M. zusammen, um zur Aufnahme der neuen Mitglieder zu schreiten, die indeß darum angesucht.

Es waren Herzog Ulrich von Würtenberg, die Herzoge Barnim und Philipp von Pommern, von denen der letztere sich im Laufe des Winters mit der Schwester des Churskürsten vermählt hatte, die Fürsten Johann Georg und Joachim von Anhalt: ferner die mächtigen Städte Augsburg und Frankfurt im obern, Hannover und Hamburg im niesdern Deutschland: auch Rempten. Einem jeden ward ein anzemessener Beitrag für den Fall eines Krieges auferlegt.

<sup>1.</sup> Abschied zu Schm. am b. Chriftabend 1535. Beim. A.

<sup>2.</sup> Augsburg wurde angeschlagen auf 5000, Hamburg auf 4000, Frankfurt auf 3000, die beiden Fürsten von Anhalt auf 2000, Kempsten auf 900, Hannover auf 767 Gulden; mit Würtenberg, das auf 10000, und Pommern, das wie der Churfürst von Sachsen angeschlagen wurde, kam man nicht völlig überein.

Man faßte den Plan, der bald darauf auch ausgeführt worden ist, in den Bundesrath vier neue Stimmen einzuführen, zwei für die Städte, so daß ihrer nund mehr dreizehn wurden.

Die Zunahme des Protestantismus im Neiche kam hieburch erst, wie wir sehen, dem Bunde zu Statten.

Nur mußte, ehe man die Sache für abgeschlossen halten konnte, auch die Erörterung der religiösen Differenzen, der ren Beilegung zwar angebahnt, aber nicht völlig zu Stande gebracht war, nochmals vorgenommen werden. Un jeder Stelle greisen Politik und Theologie in einander.

Unermüblich thätig war in der Zwischenzeit Buter gewesen. Fünf Wochen lang finden wir ihn in Augsburg:
dann in Constanz: dann im Würtenbergischen: endlich brachte
er es so weit, daß fast alle oberländische Prediger seine
vermittelnde Formel annahmen, deren Nachdruck darin liegt,
daß Brod und Wein allerdings Zeichen, aber zugleich darreichende Zeichen seinen; Brod und Leib seine eins, jedoch
sacramentlich, ohne Vermischung. Nicht allein Melanchthon,
mit dem Buter in Cassel zusammenkam, sondern auch Luther
hatte sich damit einverstanden erklärt, und nur noch eine abschließende Zusammenkunft beider Theile in Vorschlag gebracht.

Zur Seite der weltlichen Näthe versammelten sich auch die oberländischen Theologen in Frankfurt. Un dem Tage an welchem der Abschied unterzeichnet ward, 10 Mai 1536, brachen sie sämmtlich nach Thüringen auf. Es waren Capito und Butzer von Straßburg, Frecht von Ulm, Otther von Eßlingen, Wolfshardt und Mäußlin von Augsburg, Schüler von Memmingen, Bernhardi von Frankfurt, Alber und Schradin von Reutlingen. Luther war durch Krankheit verhindert

in Eisenach zu erscheinen, wie er versprochen hatte, und sie mußten sich entschließen ihn in Wittenberg heimzusuchen. Auf dem Wege gesellten sich ihnen einige thüringisch-sächsische Theologen zu: was den Vortheil gewährte, daß man sich — und zwar nicht von der Enge einer Conferenzstube beschlossen — näher kennen lernte und von der beiderseitigen Geneigtheit zum Frieden überzeugte.

Der alte Widerwille, "das trübe Wasser" schien sich wieder regen zu wollen, da so eben der Briefwechsel zwischen Zwingli und Oekolampad erschien, der nicht immer glimpflich lautete. Butern gelang es glücklicherweise seine Unschuld an dieser Publication darzuthun.

Auch in der Sache trat noch einmal eine bedeutende Differenz heraus.

Luther hatte die Erklärung gefordert, daß der Leib Christi im Abendmal nicht allein von den Unwürdigen sondern auch von den Gottlosen empfangen werde. Die Oberländer gasben jest das Erste zu, nicht aber das Leste.

Bemerken wir wohl, daß hier noch einmal der Unterschied der lutherischen und der schweizerischen Auffassung zu Tage kam. Jene, an dem Objectiven des Geheimnisses seste haltend, nahm die Austheilung auch an die Sottlosen an. Diese, die von dem subjectiven Moment ausgegangen, konnte allenfalls den Genuß des wahren Leides bei den Unwürsdigen zugeben, vorausgesetzt daß dieselben die Kraft des Sacramentes im Allgemeinen anerkennen, nimmermehr aber bei den Gottlosen, die davon vielleicht gar nichts halten. Auf diese beiden Worte war jest der ganze Streit zurückgebracht, doch enthielt er noch die Verschiedenheit der ursprünglichen Ausschlassen

fassung; 'hätte man hartnäckig senn wollen, so würde an dem Einen Wort noch alles haben scheitern können. Luther hatte von dem Churkürsten die ausdrückliche Anweisung, von der erkannten Wahrheit nicht abzuweichen. Was aber Melanchthon besmerkt, daß man durch den Streit mit den Gegnern auch diesseit vieles gelernt habe, davon zeigte Luther durch die That daß es auch an ihm wahr sen. Er sah wohl ein, daß wenn er seinen Ausdruck mit voller Strenge kestgehalten hätte, auch Türken und Juden Theilnahme an dem Mysterium zugeschrieben, der Begriff der Impanation, den er selber verwarf, hergestellt worden wäre. "Rur der Gottlosen halben", sagte Luther endslich, "stoßt ihr euch: darüber wollen wir nicht zanken: wir erkennen euch und nehmen euch an als unsere lieben Brüs

1. Die Berficherung Buters, daß er in Wittenberg den Unterschied zwischen Gottlofen und Unwurdigen hervorgehoben, hat man in Zweifel gestellt, ja gang verworfen. Planck (III, 380) meint, ber Umfand murbe ber gangen Concordie eine andre Gestalt geben, doch fen in den übrigen Nachrichten nichts davon zu finden, und mahrscheinlich habe Buter einen Unterschied den er spater machte, antici= pirt und in jene Zeit gesetzt. Run findet sich aber in einer authentischen Relation: Bandelung und Bergleichung der Theologen zu Bittenberg (in Luthers 2B. Altenb. VI, 1045) die Sache doch eben fo. Da erklart Buger: "Das hatte in ihren Rirchen zu viel grob lauten wollen, daß fie folten gelehret haben (man hatte es ohne 2meis fel von ihnen verlangt) daß auch die Gottlosen den Leib Christi empfiengen." Er fahrt dann fort: "Dagegen wolten fie dem nicht gu wider fenn, daß nach dem Spruche Pauli die Unwurdigen auch den Leib und das Blut Chrifti empfiengen." Luther fagt: "Bir haben gehort daß ihr glaubet, - ftoffet euch allein ber Gottlofen halben, bekennet aber doch, daß die Unwurdigen den Leib des Herrn nicht verfehren werden." In der Relation des Myconius scheint impius in der Bedeutung von unfromm genommen zu werden; Buter verftand aber ohne Zweifel unter impius einen Unglaubigen, und bas Argument, auch Judas habe doch im Garten den mahren Leib Chriffi um: faßt, konnte auf ihn wenig wirken. Die Sache felbst erhellt bann noch aus ber Articulorum concordiae declaratio quam habuit Bucerus. Corp Ref. III, p. 80.

ber in Christo." Dem wackern Butzer, ber um diese Versschnung das größte Verdienst hatte, traten die Thränen in die Augen, als er sein Ziel nun so weit erreicht sah: mit gefalteten Händen dankte man Gott.

Ohne Zweifel eins der größten Ereignisse für die Ente wickelung der evangelischen Kirche.

Die Oberländer nahmen die augsburgische Confession und deren Apologie schlechthin als das eigene Bekenntniß an; 1 wovon sie früher noch weit entfernt gewesen. Luther bagegen erkannte sie als seine Brüder im Glauben, mas er bem Ulrich Zwingli bort zu Marburg abgeschlagen hatte. Auf beiden Seiten ließ man die bisherigen Migverständniffe fallen. Die Oberländer ergriffen das Einleuchtende einer tieferen Auffassung; sie erwehrten sich nur des schroffsten Ausbrucks berselben, durch den sie auch in der That wieber zweifelhaft wurde. In Wittenberg bagegen ließ man den Gründen der oberländischen Auffassung mehr Gerechtigkeit widerfahren; namentlich erkannte Melanchthon die Unalogien derselben in der alten Rirche. Auch auf dieser Seite läuterten sich die Ansichten. Luther erklärte wohl: ihm sen es nie um die Weise und Maag der Gegenwart zu thun gewesen, sondern nur um die Gegenwart felbst; man muffe nun auf beiden Seiten die Streiche und Schmerzen des alten Saders vergessen, vergeben und vertragen. 2

Auch über alle andern streitigen Puncte verständigte man sich.

<sup>1. &</sup>quot;Mehr hab ich nicht wissen zu fordern oder bringen." Un Georg von Brandenburg bei Hartmann und Säger II, p. 40.

<sup>2.</sup> Schreiben an Jacob Meier in Basel: — mundliche Erklärung an Buter nach dessen Relation bei Hest Heinrich Bullinger I, p. 273.

Um Himmelfahrtstage 1536 predigte Luther über den Text: Gehet hin in alle Welt und verkündiget das Evangelium allen Heiden. Myconius sagt: er habe ihn oft predigen hören: damals aber sey ihm vorgekommen als spreche er vom Himmel her in Christi Namen.

Und gewiß gab diese theologische Versöhnung, zusammentreffend mit der Erweiterung des Bundes, den Protestanten neue Aussichten auf festes Bestehen und allgemeine Welteinwirkung.

Sie wußten nicht anders, als daß die engere politische Vereinigung zu der sie geschritten, von dem Reichsoberhaupte gebilligt werde, daß ihr Dasenn und ihre Bewegung auf gessetzlichem Boden beruhe. Mit dem Kaiser und dem König glaubten sie in dem besten Verständniß zu stehen. Auf eine Anfrage wegen der Wiener Abrede antwortete König Fersbinand: was er einmal versprochen, das suche er auch zu vollstrecken: den rechtlichen Stillstand habe er der letzten Abrede gemäß dem Kammergericht ausst neue geboten. Das gegen zögerte auch Johann Friedrich nicht, eine wahrscheinslich damals in Wien gethane Zusage zu erfüllen, und einige Fähnlein zu dem Heere das sich in den Riederlanden verssammelte, stoßen zu lassen. Seiner Sache sicher gab er densselben einen Feldprediger mit, um mitten im kaiserlichen Lasger das reine Gotteswort zu verkündigen. Rein Wunder

<sup>1.</sup> Insbruck 8 Aug. "Was sich Kon. Mt einmal in Handlung einläßt, das ist J. Mt zu vollstrecken gnädiglich geneigt, wie denn J. Mt auf die jungst Wienisch bescheen Handlung den Stillstand bei dem kaiserl. Kammergericht erneuert und verschaffen hat."

<sup>2.</sup> So heißt es ausdrucklich in der angeführten Beschreibung dieses Feldzugs von der hand des Feldpredigers Beit Beidener.

87

wenn auch der Kaiser sich sehr gnädig vernehmen ließ. Um jede Annäherung der Protestanten an Frankreich zu verhindern, erklärte er aus seinem Feldlager von Savigliano, wo die letzten Unterhandlungen vor dem Zug in die Provence gepflogen wurden und auch ein päpstlicher Gesandter anwessend war, er werde den aufgerichteten Stillstand halten, Riesmand überziehen, den Zwiespalt in der Religion überhaupt nur durch friedliche Mittel beizulegen suchen.

Waren sie aber hier mit dem Raiser verbundet, so gereichte ihnen — so sonderbar war ihre Stellung — auf einer andern Seite das Miglingen seiner Absichten, jener Ausgang des nordischen Rrieges, den wir schon berührten, zum Vortheil. Bei den Unstrengungen die gegen Frankreich gemacht werden mußten, war man in den Niederlanden nicht im Stande, die Unternehmung des Pfalzgrafen Friedrich gegen Dänemark, die der Raiser noch immer im Auge hatte, mit ber gehörigen Rraft ins Werk zu setzen. Als der Pfalzgraf in den Niederlanden anlangte, fand er die Vorbereitungen bei weitem unter seiner Erwartung, und entschloß sich die Sache für dießmal aufzugeben. 2 Vergeblich erwartete die Rovenhagener Besatzung die Hülfe die man ihr von dort Auch die Unterstützung die sie von Deutschaus zugesagt. land bisher noch empfangen hörte auf. Besonders der Erzbischof von Bremen war es, durch dessen Theilnahme und Bemühung ihr solche bisher zu Theil geworden; aber bamit war jest nicht einmal der Bruder desselben, Berzog

<sup>1. 7</sup> Juli. Abgedruckt bei Neudecker Urff. 268.

<sup>2.</sup> Schreiben des Herzog Beinrich, mitgetheilt in einer der Streit- schriften Philipps v. Beffen gegen ihn: bei hortleder I, 1v, 19, nr. 41.

Heinrich einverstanden. Dieser selbst vielmehr und der Landsgraf von Hessen trugen bei, daß sich der Erzbischof mit einer Geldzahlung Christians III zufriedenstellen, alle weitere Feindseligkeit fallen ließ. So geschah daß Ropenhagen am 29sten Juli 1536 an den neuen König übergieng. Wir erwähnten bereits, welche Veränderung Dieser in dem Reiche vornahm. Es liegt am Tage, daß die Einführung der evangelischen Lehre in Dänemark, die Vesesstigung eines mit den meisten protestantischen regierenden Familien in alter Verwandtschaft siehenden Hauses auf einem nordischen Throne den protestantischen Interessen überhaupt neuen Rückhalt gab.

Gerade in dieser Zeit eines durch inneres Verständniß, Fortgang nach außen und politisches Glück erhobenen Selbstsgefühles mußte es nun senn daß den Protestanten eine Einsladung zugieng, die zuletzt dahin zielte sie wieder in das alte Verhältniß zur römischen Kirche zurückzusühren.

## Unfündigung eines Conciliums.

Vom ersten Augenblick seiner Verwaltung an hatte sich Paul III, nicht ohne mißbilligenden Rückblick auf seinen Vorgänger, entschlossen erklärt, das Concilium, von dem schon so lange die Nede war, zu Stande zu bringen.

In Rom wollte man es zwar auch ihm nicht glauben: 1 benn er habe eine Untersuchung der Mittel und Wege, burch die er emporgekommen, nicht viel weniger zu fürschten

<sup>1.</sup> Soriano: Li suoi più intimi cardinali tengono che la voce sia vana, che se bene dice et ha detto di volerlo, che tutto sia finto nè voglia S. Stà in modo alcuno.

als sein Vorgänger. Der Unterschied war jedoch, daß wenn Clemens ein Concilium nur gefürchtet hatte, Paul III besser einsah, wozu es dem römischen Stuhle wohl auch nützlich wers den könnte. Noch im Jahr 1535 ward ein Nuntius, Versgerio, nach Deutschland geschiekt, um zunächst wenigstens den Ort wo es sich versammeln sollte — der Papst bestimmte Mantua — aufs Neine zu bringen.

Auf dem Wege durch Norddeutschland kam der Nuntius auch nach Wittenberg, wo man ihm unerwartete Ehre erwies, z. B. im churfürstlichen Schloß Wohnung gab: es ist wie eine Berührung zwei verschiedener Welten, daß er hier eines Morgens Luther bei sich sah.

Er wünschte, seinem herrn von der Persönlichkeit dies seigten aller seiner Gegner berichten zu können.

Auch auf Luther machte es Eindruck daß er einen Absgeordneten der höchsten geistlichen Gewalt — von der er eisnen so großen Theil der Welt losgerissen — nach langer Zeit zum ersten Mal wieder sehen sollte. Er legte seine besten Kleider an, das Kleinod das er bei seierlichen Gelegensheiten um den Hals trug, und ließ sich schmücken. Denn er wolle, sagte er scherzend, jung erscheinen, als Einer der wohl auch in Zukunst noch etwas ausrichten könne. Doctor Bugenhagen begleitete ihn. "Da fahren", sagte Luther, als sie beisammen im Wagen saßen, mit ironischem Selbstgefühl, "der deutsche Papst und Cardinalis Pomeranus." Ernster werdend fügte er hinzu: "Gottes Werkzeuge."

Der Nuntius hatte einen andern Begriff von Papst und Cardinälen. Wie die meisten Italiener, vermißte er in Luther die Außerlichkeiten einer imponirenden Gegenwart, Ab-

gemeffenheit des Betragens. Er nahm es übel daß Luther, als er der Zeit gedachte wo er in Rom Messe gelesen, sich ein unwillfürliches lächeln entschlüpfen ließ, daß er in einem Augenblick wo das Gespräch stockte, mit der Frage hervorkam, ob man ihn nicht in Italien für einen trunkenen Deutschen halte. Dabei wurden aber doch die wichtigsten Dinge berührt: die englische Angelegenheit: worüber sich Luther nicht ohne Zurückhaltung äußerte, eigentlich das Einzige an ihm, was auf den Nuntius einen guten Eindruck machte; — die Einrichtungen der neuen Kirche: Luther fagte, da man jenseit ihre Priester nicht mehr weihen wolle, senen sie selbst zur Ordination geschritten, er zeigte auf seinen Begleiter als einen so geweihten Bischof; — hauptsächlich das Concilium. Luther erklärte, er glaube nicht daß es in Rom mit diesem Vorhaben Ernst sen: wenigstens werde man auf einer vom Papst veranstalteten Versammlung von nichts anderm als von clericalischen Rebendingen handeln: und doch wäre ein freies gemeines christliches Concilium höchlich von nöthen: "nicht für uns," sagte er, "die wir aus dem lautern Gotteswort die gefunde Lehre bereits haben, sondern für Undre welche Eure Inrannei noch fesselt." "Bedenke was du sagst," versette der Nuntius; "du bist ein Mensch und kannst irren." "Run wohl, antwortete Luther, habt ihr Lust dazu, so beruft ein Concilium, ich will kommen, und solltet ihr mich verbrennen." "Wo wollt ihr das Concilium haben?" fragte der Nuntius. ""Wo es euch gefällt, in Padua, Florenz oder Mantua."" "Würdet ihr auch nach einer papstlichen Stadt kommen, wie Bologna?" ""Beiliger Gott, hat der Papst auch diese Stadt an sich geriffen? aber ich werde kommen."" "Auch

der Papst würde zu euch nach Wittenberg kommen." ""Er komme nur her: wir wollen ihn gern sehen."" "Wie wollt ihr ihn sehen, allein, oder mit einem Kriegsheer?" ""Wie es ihm beliebt, wir wollen beides erwarten."

In Einem Moment fliegen die verschiedensten Möglichfeiten, die im Dunkel der sich vollziehenden Ereignisse ruhen, dem Geist vorüber.

Das zunächst Bemerkenswerthe ist, daß es Luthern wirklich um die Malstatt nicht zu thun war. Auch seinem Fürsten gab er das zu erkennen: und dieser, auf seiner Reise in Prag von dem Nuntius angeredet und dann in Wien weiter dahin gedrungen, hat dort wirklich in die Berusung nach Mantua gewilligt.

Aber dabei, wie sich versteht, war weder des Fürsten noch Luthers Meinung, von den Bedingungen einer freien und unparteiischen Erörterung nur im mindesten zurückzutreten. Eine solche hervorzurusen, war die ursprüngliche Abssicht gewesen; man hatte dabei die reformatorischen Bestrebungen des letzten großen Concils in Basel im Auge geshabt, und die Freiheiten desselben nur noch zu vermehren gedacht. Der vorwaltende Gedanke in diesem Augenblicke war, daß unter dem Schuße des Kaisers eine Anzahl von gelehrten und frommen Männern erwählt werden solle um die wichtigsten Streitfragen zu entscheiden. Luther studirte

<sup>1.</sup> Aus dem Berichte des Nuntius nach Rom hat Pallavicini einen Auszug. In einer Schrift an Johann Friedrich berichtet der Nuntius noch einiges andre. Luther glaubte sich anfangs zum Schweisgen verpflichtet; vgl. fein Schreiben an Justus Jonas IV, p. 648: Egi Lutherum ipsum tota mensa. Das Wichtigste ist immer die Nachricht wie Vergerius zu Wittenberg ankommen 2c. Bei Walch XVI, 2293.

bie Geschichte ber ältesten Concilien; die Ordnung die in Nicäa gehalten worden, das Ansehen das die bessere Meisnung eines Einzelnen über die Vorstellungen der Mehrzahl gehabt, machte einen großen Eindruck auf ihn. "Ja," hörte man ihn einmal seuszend ausrusen, "ein general, frei, christlich Concilium. Nun, Gott hat allen Nath in seiner Hand."

Im April 1536, bei seiner Anwesenheit in Rom, brachte Carl V auch die Berufung eines Conciliums auß neue in Antrag; der Papst und die Cardinäle giengen ohne Schwiesrigkeit darauf ein; bei der Abfassung der Bulle wurden auch faiserliche Bevollmächtigte, namentlich Granvella, zu Nathe gezogen. Bald darauf ward das Concilium in aller Form auf den 23sten Mai 1537 nach Mantua ausgeschrieben.

Ob es dem Papst jetzt ein Ernst damit sen, war für diejenigen, welche die Dinge übersahen, noch immer zweisselhaft. Hatte er doch nicht einmal mit dem Herrn des Orstes, wohin er es berufen, dem Herzog von Mantua, vorsläusige Rücksprache genommen. Im Augenblicke der Ankündigung brach der Krieg zwischen Kaiser und König, der nothwendig alles rückgängig machen mußte, mit neuer Heftigskeit aus.

Daran aber kann kein Zweifel seyn daß sowohl der Raiser als der Papst die vorläusige Einwilligung der Protesstanten zu haben wünschten. Granvella erzählt, der erste Entwurf zur Bulle sey bei der Verathung der Commissarien "nicht ohne Mysterium," das heißt doch, nicht ohne geheime Rückssichten, verbessert worden. <sup>1</sup> Es war wohl eine von diesen

<sup>1.</sup> Granvelle à l'empereur 23 avril 1535: "Et y a eu mistère de la réduire ainsi."

Rücksichten, wenn man eine Formel beren sich Papst Clesmens bedient: "das Concilium solle frei senn nach dem vielshundertjährigen Gebrauch der römischen Kirche", welche den Protestanten als eine Verspottung erschienen war und ihren heftigsten Widerspruch erregt hatte, dies Mal wirklich wegzulassen sich entschloß. Man wollte sie nicht von vorn herein, nicht ganz und gar abschrecken.

Im Herbst 1536 machte sich abermals ein Nuntius, Peter van der Vorst, aus Untwerpen, Bischof von Ucqui, auf, um wie den übrigen deutschen Fürsten, so auch den protestantisschen das Concilium anzusagen.

Durften nun aber die Protestanten wohl glauben, daß bieß das Concilium sen was sie immer im Sinne gehabt, was die Neichstage gefordert?

Sie hätten sich absichtlich verblenden mussen um es ans zunehmen.

So ängstlich man bei jener Ankündigung gewesen war, allen Anstoß zu vermeiden, so bemerkten doch die Protestansten, daß darin weniger von Erörterung der Glaubensartikel als von Ausrottung der Retzereien die Rede sep. Der Papst sagte: er wolle dem Beispiel seiner Vorgänger nachfolgen; — sie erinnerten, eben von diesen sepen sie verdammt worden.

Ohne Zweifel war Paul III so gut wie irgend ein früsherer Papst entschlossen die papstlichen Prärogative und das ganze bisherige System aufrecht zu erhalten.

Schon stand er mit den heftigsten Verfechtern der alten Lehre, den Gegnern Luthers von Anfang an, in vertraulicher Unterhandlung. Er sprach seine Villigung der Schriften von Faber und von Eck über die Messe und den Primat aus,

und verhieß sie wieder drucken zu lassen, denn auf diese Puncte komme es jetzt vor allem an. Faber hatte ihn aufmerksam gemacht, wie schädlich es werden könne, wenn man der Versammlung die Bücher Luthers und seiner Anhänger mittheile; wie dieß leicht eine weitere Verbreitung der ketzerischen Meinungen zur Folge haben dürste. Der Papst billigte, daß dem Concilium blos ein Auszug ihrer Behauptungen vorgelegt würde, und zwar jeder Satz sogleich mit einer katholischen Widerlegung versehen. So wenig dachte er daran, eine freie Erörterung zuzulassen. Nur über abgerissene Sätze sollte geurtheilt werden, ohne Rücksicht auf ihre Begründung.

Und selbst die Zurückhaltung, die Vergerio empfohlen, beobachtete der Papst nur einen Augenblick. In einer Bulle über die Reformation des Hoses, die er in dieser Zeit ersließ, sagt er unverholen, er habe das Concilium zur Aussrottung der verpestenden lutherischen Rezerei angekündigt. 2

Unter diesen Umständen konnten die Protestanten wohl nicht zweiselhaft senn, ob sie das Concilium annehmen sollten oder nicht. Sie sahen mit Bestimmtheit voraus, daß der Papst es in seinem Sinne einrichten, sie darin verdammen lassen werde. Jenes Versprechen Johann Friedrichs

- 1. Formidandum est vehementer quod multi ex aliis nationibus, si totos libros haereticorum in concilio legerent, non modo non illos impugnarent, verum potius inde Lutherani et haeretici redderentur.
- 2. Nainalbus Tom. XXI, 40. Man muß sich hier vor einem sonderbaren Mißgriff des Nainaldus huten. Er theilt p. 18. ein aussführliches Schreiben des Papstes Pauls III an den Kaiser vom 31 Juli 1535 mit, welches aber nichts ist als die übersetzung eines Schreibens Clemens VII von demselben Tag, aber im J. 1530.

wegen der Malstatt konnte sie nicht irren. Es war an die Bestätigung der jülichsichen Erbverträge geknüpft, welche niemals eingetroffen sind; ohne Mühe entschloß sich Johann Friedrich, die Verbindung seiner persönlichen und der allgemeinen Angelegenheiten überhaupt fallen zu lassen.

Die Frage war nur, wie man sich bei der Verwerfung zu verhalten habe.

Die Gelehrten riethen, das Ausschreiben des Papstes nicht geradehin zurückzuweisen, da er sich darin doch nicht förmlich als Richter bezeichne, jeder Verhandlung in der bestürchteten Weise aber durch die Forderung einer vorläufigen Ausstellung von unparteiischen Richtern zu begegnen. So viel als möglich wollten sie sich im gewohnten Wege der Ordnung halten.

Auf der Versammlung der verbündeten Stände in Schmalkalden im Februar 1537 kam vor allem diese Frage in Berathung: und einige Stimmen erklärten sich auch hier im Sinne der Theologen. Aber die Meisten sahen doch mehr die Thatsachen an als die Form: sie fanden daß dieß Concilium eigentlich das Gegentheil von dem sehn würde was sie gewünscht, durchaus in den Händen des römischen Hoses, von welchem sie abgefallen, von dem sie schon so gut als verurtheilt sehen. Sie erklärten sich für die einsache Recusation, die am Ende allgemein beschlossen ward. Die Einladungsschreiben des Papstes verschmähten sie auch nur anzunehmen. Es schien ihnen als würde schon durch die

<sup>1. &</sup>quot;Seine gottliche Allmächtigkeit wurde es doch mit der Juslichschen Sache nach seinem Willen wohl machen." Eben darum wird des Wiener Vertrags, den man auf keiner Seite weiter ursgirte, späterhin nur wenig Meldung gethan.

<sup>2.</sup> Schmalfaldischer Abschied Deuli 1537.

Annahme allein das Necht, die kirchliche Hoheit des Papststhums anerkannt. Überrascht und durch die allerdings etwas linkische Weise wie man dabei versuhr, beleidigt, zog sich der päpstliche Nuntius zurück.

Eine eigentliche Antwort gaben sie nur dem Raiser, der das Concilium ebenfalls empfahl. "Er möge sich erinnern," sagen sie darin, "daß in den Jahren 1523 und 1524 ein gemeines freies Concilium zur Ausrottung der in der Kirche eingerissenen Irrthümer und Mißbräuche versprochen, diese Zusage auch noch in dem Frieden von Nürnberg wiederholt worden sen, Damit aber habe man nicht ein Concilium in den Formen der früheren gemeint, noch auch ein solches wie es der Papst jest in Aussicht stelle, von dem er selbst erkläre, er beruse es zur Ausrottung der lutherischen Rezerei. Unmöglich sen es ihnen, eine Versammlung dieser Art zu bessuchen, am wenigsten in Italien. Vielmehr ergehe ihre Vitte an den Raiser, daß er ihnen ein wahrhaft freies Concilium ohne alle parteiische und versächtige Handlungen in deutsschen Landen verschaffen möge.

Die Frage über die Prärogativen des Papsithums, die man früher in den Bekenntnißschriften anzuregen vermieben hatte, nahm man nun erst ernstlich vor. Die Artikel welche Luther bei dieser Jusammenkunft in Schmalkalden abfaßte und alle anwesende Theologen unterschrieben, sind, wie der Abschied dieß auch ausdrücklich bemerkt, in der Hauptsache nichts als eine Wiederholung der in Confession und

<sup>1.</sup> Der Christlichen Confessionsverwandten, Churfursten 2c. Antwort auf Kanserl. Majestät Antragen, so viel das Concilium anlangt. Datum Schmalkalden Sonnabend am Tage Matthia 1537. Bei Balch XVI, 2333.

Apologie aufgestellten Lehre. Nur über den päpstlichen Prismat hatte man für gut gehalten sich näher zu verständigen. Man kann nicht zweiseln ob Luther denselben verwarf. Seine Gründe waren erstlich, wie er schon einst in Leipzig außeinsandergesetzt, daß die heilige Kirche lange Jahrhunderte ohne Papst gewesen, daß die griechische Kirche ihn noch nicht kenne und dennoch christlich sen; — sodann daß sich der Papst nicht an dem einsachen Inhalt der christlichen Lehre genüsgen lasse: er fordere, daß man ihm gehorche, so werde man selig. I Darin ihm nachzugeben hätte er sür einen Abfall von Gott und Christus gehalten. "Wir wollen es nicht thun," rust er auß, "oder darüber sterben."

Bei dem Widerstreit der Stellung welche die Protestanten einnahmen, und der Ammuthungen die man ihnen machte, stieg ihnen vielmehr ein ganz andrer Gedanke, weitester Aussicht, auf.

Johann Friedrich meinte, man müsse dem päpstlichen Concilium ein andres entgegenseßen, ein wahrhaft freies allgemeines christliches Concil. In eine nahmhafte, in Europa bekannte Reichsstadt, etwa nach Augsburg, könne es berusten und hier durch eine von den Bundesverwandten auszubringende, Jahr und Tag im Felde zu erhaltende Kriegsmacht beschüßt werden. Doctor Martin Luther, mit seinen Rebenbischösen, oder auch vielleicht die Stände selbst sollten es ausschreiben. Man müsse dasür sorgen, daß die Zusammenkommenden, — Bischöse, Ecclesiasten, Pfarrer, Prediger, Theologen, auch Juristen, — doch ungefähr dritthalbhundert

<sup>1.</sup> Schmalkaldische Artikel, 4ter Artikel, vom Pabstthum, bei Balch XVI, 2340.

fenen, damit es ein Ansehen habe. Man müsse Engländer und Franzosen, überhaupt aber einen Jeden einladen, der des Glaubens halben aus der heiligen Schrift etwas vorzutragen habe. Denn nur nach der Schrift, ohne alle Rücksicht auf menschliche Satzungen wolle man verhandeln. Das werde ein heiliges Concilium senn, das über die Lehre entscheiden dürse. Johann Friedrich hegte die Hofnung, der Raiser werde entweder durch seine Bevollmächtigte oder sogar auch in Person daselbst erscheinen.

Nur selten erheben sich die Protestanten, die immer um ihr Dasenn kämpsen müssen, zu so kühnen und allgemeinen Entwürfen. Die Minorität, die bisher nur an dem ihr selber durch die früheren Neichsabschiede verliehenen Nechte sestigehalten, hätte sich hiedurch auch als Vollstreckerin derselben in ihrem allgemeinen Inhalt aufgestellt. Sie hätte sich als die Nepräsentation einer zu ihren ursprünglichen Grundsätzen zurückkehrenden universalen christlichen Gemeinschaft constituirt.

Es war aber wohl dafür geforgt, daß es so weit nicht kam. Viele wurden schon von dem Ungewohnten erschreckt: sie meinten, es werde scheinen als wolle man sich, selbst mit den Waffen, noch einmal wider die ganze Welt setzen. Für eine Stadt wie Augsburg, die so eben ihre Existenz in Gefahr gesehen, war es ein zu kühner Gedanke, eine Verssammlung von so allgemeiner Bestimmung in ihren Mauern

<sup>1.</sup> Gebenk Zeddel von mas Artikel zu reden und zu handeln seyn will des Concilii, auch andrer Sachen halben, Corp. Ref. III, 139. Das Actenstück ist nicht datirt. Ich möchte es nicht mit dem Herausgeber in den August, sondern eher in den Dec. 1536 setzen. Der 18te Jan. 1537 wird als der Termin angegeben, wo die Artikel fertig seyn sollen, und zwar nicht ohne den Ausdruck der Eile. "Do es der Doctor mit ichte thun (fertig bringen) könnte."

aufzunehmen. Dazu kam, daß derjenige Mann, der durch das Ansehen das er genoß, allein sähig gewesen wäre eine große Versammlung zu leiten, ihre Einheit zu erhalten, Martin Luther, eben dort zu Schmalkalden von einer schmerzhaften Krankheit heimgesucht ward, die ihn dem Tode nahe brachte; er trat überhaupt in das Lebensalter, wo die Kräfte abnehmen und die Bestrebungen einer ummittelbar eingreisenden Wirksamkeit minder lebhaft werden.

Wir sehen wohl, wie diese Dinge standen.

Das alte verfassungsmäßige Mittel, kirchliche Irrthümer und Mißbräuche abzustellen, das die Evangelischen einst
selbst aufgerusen, ein Concilium, sollte jetzt wider sie angewendet werden, ungefähr eben so, wie innerhalb des Reiches
die Jurisdiction des Kammergerichts ein Werkzeug in der
Hand ihrer Gegner geworden war. Sie vermochten nicht,
diesen Instituten die Gestalt zu geben, welche sie sur
rechtmäßige, in den früheren Abschieden begründete hielten, obwohl sie das nicht aufgaben: es blieb ihnen nichts übrig,
als die abgesonderte Stellung zu behaupten, die sie dem einen und dem andern gegenüber einmal eingenommen.

Was nun das Concilium anbetrifft, so ward die Entscheidung einer andern Zeit vorbehalten: es ist die Frage an welche sich die großen Ereignisse der späteren Zeit knüspfen. Fürs Erste war davon wenig die Nede; rechter Ernst war es doch auch dieß Mal nicht gewesen; noch war die Zeit nicht gekommen, welche Paul III erwartete.

<sup>1. &</sup>quot;Mit mir ist es aus," sagt Luther auf der Ruckreise zu Buter — "hilft mir Gott auch dies Mal, so habe ich doch keine Kraft mehr. Last Ihr Euch die Kirche befohlen senn." heß Bullinger I, 272.

Dagegen brachte der kaiferliche Vicecanzler und Orator, Doctor Matthias Held, der mit Vorst nach Schmalkalden kam, die Neichsangelegenheiten nochmals in einem ihnen feindseligen Sinne zur Sprache, und fand dabei eine Unterstützung welche plößlich wieder eine allgemeine Gefahr herbeiführte.

## Nürnberger Bündniß.

Vor allem nahm Doctor held das Verfahren des Rams mergerichts in Schutz. Der Raiser, sagte er, habe demsels ben Befehl gegeben, in allen Dingen Gerechtigkeit auszuüben und nur die Religionssachen aufzuschieben, und ganz so verfahre es denn auch. Natürlich aber muffe es selbst ermessen was in jedem Kalle Religionssache sen. Wollte der Raiser den Protestanten überlassen, dieß zu bestimmen, so würde er die Regel nicht allein des Nechts, sondern auch bes Evangeliums verletzen, nach welcher auch ber andere Theil gehört werden muffe. Die Protestanten wandten ein, die Religionssachen zu unterscheiden sen keine Sache der Willkühr: alle die senen dafür zu erklären, die nicht ausgemacht werden könnten, ehe die Entzweiung im Glauben beigelegt worden. Allein darauf nahm er keine Rücksicht. Er suchte den Standpunct jenes ersten Bescheides vom Jahr 1533, der wahrscheinlich sein eigenes Werk gewesen, wieder zu Der Friede von Cadan, die Abrede von Wien gewinnen. existirten für ihn nicht. Und eben so entschieden verwarf er auch die Aufnahme neuer Mitglieder in den schmalkaldischen Bund. Der Raiser, sagte er, könne benen, die sich durch ihr Wort und ihr Siegel verpflichtet, die Reichsäbschiede zu

halten, ummöglich gestatten, eigenmächtig davon abzuweichen: er werde die Zusage geltend zu machen wissen die ihm gescheben sen; wolle jemand zurücktreten, so müsse ein solcher erst die Genehmigung des Hoses dazu nachsuchen. Genug, dem Gerichtshof, von dem die Protestanten ansgeschlossen waren, und in welchem der Mittelpunct der sie bedrohenden Feindsseligkeiten lag, suchte er die ganze Freiheit des Versahrens vorzubehalten, welche diese beschränken wollten. Es sollte ihm überlassen bleiben, in welchen Sachen, gegen welche Stände es die alten Rechte geltend machen wolle. Da seinen Aussprüchen die Reichsacht solgen mußte, wäre keinen Augenblick weiter an ein ruhiges Vestehen zu denken gewesen.

Die Protestanten, die sich auf den Frieden von Cadan, die Abrede zu Wien, das Schreiben von Savigliano versließen, hätten eine Erklärung dieser Art nimmermehr erwarstet. "Wir sind alle ganz erschrocken gewesen," sagt der Landsgraf, "wir waren wie vor den Kopf geschlagen." "Wir hatten uns," sagt ein sächsischer Gesandter, "einer Bekräftigung des kaiserlichen Friedens versehen, nicht dieses Untrosts."

Auch wir unfres Ortes, nachdem wir die friedliche Haltung wahrgenommen, die der Raiser und nicht einmal freiwillig jetzt einhielt, mussen vor allem die Frage auswersen, ob eine Erklärung wie diese wirklich seinen Absichten entsprach.

1. Die einzige einigermaßen authentische gedruckte Notiz über diese Verhandlungen sindet sich bei Schmidt Theil VIII, p. 374, wo sich jedoch sonst über die Heldische Angelegenheit gar viele Krethümer fund geben. Von um so größerem Werthe war mir ein Actenstück im Brüsseler Archiv ohne Titel im 4ten Bbe der Documens relatis à la resorme, Piece 85, das die Verhandlungen über Concis, surséance d. i. das Kammergericht, und novi adhaerentes d. i. den Nürnberger Frieden, Vortrag, Antwort, Neplif und zweite Antwort entbalt.

Wir können fie glücklicherweise mit ziemlicher Sicherheit beautworten.

Nach dem mißlungenen französischen Feldzug hatte Carl V die nunmehr zu ergreifende Politik sorgfältig in Erwägung gezogen, 1 und sich am Ende entschlossen, auf neue Unterhandlungen mit Frankreich einzugehn, und zwar zunächst wieber in Bezug auf Mailand. Er und seine Rathe hielten daran fest, daß in einem Abkommen mit Frankreich die erste Bedingung einer freien Bewegung nach jeder andern Seite hin liege; aber dabei verbargen sie sich doch auch nicht, wie schwer es senn werde, zu einem solchen zu gelangen: und seinem Bruder wenigstens ließ der Raifer melden, daß er es mit nichten hoffe: ohne Zweifel werde der Rönig die Ents zweiung in Deutschland ferner zu seinen Zwecken nähren, einen neuen Angriff der Osmanen veranlaffen; vielleicht habe er schon den Papst gewonnen. Der Kaiser gab die Besorgniß zu erkennen, daß der Papst und zwar aus Rücksicht auf Frankreich das Concilium gar nicht mehr wolle. 2

Und unter diesen Umständen hätte er seinen Abgeordeneten angewiesen, eine Sprache zu führen welche die Enterweiung in Deutschland erst recht entslammen, die Protesstanten in ihr altes Mißtrauen gegen seine Absichten zurückwersen und den Einstüsterungen des Königs von Frankreich Gehör verschaffen mußte?

- 1. Im Anhang benke ich dieß Gutachten, das sich im Brusseler Archiv in der originalen Geheimschrift befindet, mitzutheilen.
- 2. est besoing - adviser ce que sera de faire en cas que le pape, par induction dudit roy de France ou pour craincte que ledit sainct pere a de perdre son auctorité ou royaume de France, qu'il ne voulsit entendre a la celebration dudit concille soubz couleur de ladite guerre dentre nous et ledit Roy de France.

So schlecht verstand Carl V seine Sache nicht.

Im Bruffeler Archiv findet sich die Instruction die er dem Doctor Held im October des Jahres 1536 nach Deutschland mitgab. Darin nun beauftragt er benselben, seinem Bruder zwar nochmals zu versichern daß er trot der obwaltenden Bedränqnisse und der zweideutigen Saltung des Papstes nichts zu bewilligen gedenke mas der Substanz des Glaubens und der Kirche zuwiderlaufe; ihm aber zugleich vorzustellen daß man Deutschland doch auch nicht in noch größere Verwirrung gerathen lassen burfe: leicht möchte man fonst Kirche und Raiserthum zugleich zu Grunde richten. Beld follte den römischen König fragen, ob sich in Deutschland das Concilium nicht vielleicht durchsetzen lasse auch in dem Falle daß der Papst es nicht wolle. Wie aber wenn bas dem König, wie vorauszusehen, unmöglich schien? Der Raifer spricht sich darüber unumwunden aus: dann, faat er, muß man auf ein anderes Mittel denken, entweder indem man die Abgewichenen auf immer vor Anwendung der Gewalt sichert, unter der Bedingung daß sie den Landfrieden halten und sich an uns anschließen dem Rurnberger Frieden gemäß, oder indem man eine neue Abkunft zu Stande bringt nach den Verhältnissen die seitdem eingetreten sind. den Gedanken eines Nationalconciliums, der ihm früher so verhaßt gewesen, weist er jest nicht mehr entschieden von sich. 1

1. Fauldra adviser s'il y aura quelconque expedient autre, soit d'asseurer pour toujours les devoyez de la foy, quant a la force, moyennant qu'ils se conforment sincerement avec les aultres membres de la Germanie pour observer la commune paix et se joindre tous avec notre dit frere et nous, soit en ensuyvant ce traité de Nuremberg ou en faisant ung autre de nouvel

Ferdinand foll bedenken, daß man, da alles auf dem Spiel steht, auch alles daran setzen musse.

Dergestalt hegte der Kaiser doch wirklich die Gesinnung welche die Protestanten in ihm voraussetzen: er war in der That geneigt die Nürnberger Zugeständnisse zu erweitern, die Protestanten vor Anwendung der Gewalt zu sichern. Wir können sagen, unter diesen Bedingungen wäre der Friede auf immer befestigt gewesen: die Evangelischen wünschten nichts weiter: sie wären damit vollkommen beruhigt worden.

Statt dieser Zusicherungen aber trug nun helb eine Erklärung vor, welche wenn nicht dem Wortlaut, doch der Tendenz nach das grade Gegentheil von dem enthielt was ihm aufgetragen worden.

Nothwendig erheben wir die zweite Frage wie dieß auch nur möglich war. Nicht mit so vieler Bestimmtheit wie die erste können wir sie beantworten, aber die Sache ist doch wohl zu erklären.

Doctor Matthias Held war früher selbst Beisitzer am Rammergericht gewesen, und durch die unaushörliche Renistenz der Protestanten gegen die Autorität dieses Gerichtsschofes mit Bitterkeit und Haß gegen sie angefüllt worden. Er war ein kleiner heftiger Mann, nicht eben von moralischereiner Haltung. Seine unechten Kinder machten ihm viel zu schaffen, und wir sinden wohl daß er den jungen Bisglius, den er am Rammergericht beförderte, dafür mit seiner natürlichen Tochter verheirathen wollte. 

1 In seinen

selon que l'on verra et ce que depuis est succedé en aura baillé l'occasion - Die ganze Justruction, ebenfalls im Brusseler Archiv besindlich, folgt im Anhang.

<sup>1.</sup> Vita Viglii. Anal. Belg. II, 1, 97.

Briefen, deren gar manche übrig sind, theilt er zuweilen als die unzweifelhafteste personliche Kunde Nachrichten mit, die sich dann als falsch ausweisen: und in eine Menge zweideutiger Händel läßt er sich ein. Jest war er als Vicco cangler an den kaiserlichen hof gezogen worden: kein Munber, wenn er nun auch da die Geschäfte mit jener Leidenschaft gegen die Protestanten angriff, die er überhaupt nährte. Die Berbindungen in denen er ftand, bestärkten ihn darin. Während des französischen Feldzugs hatte er vertrauliche Bekanntschaft mit Beinrich von Braunschweig gemacht, ihm beim Abschied ermuthigende Zuschriften an die katholischen Kürsten mitgegeben, und dieselben bald in Verson mit dem Worte des Raisers zu bestätigen versprochen. Berzog Beinrich hatte dann die Hofnungen seiner Freunde auf Beld gerichtet: aus seinen Briefen sehen wir, wie sehnlich er deffen Unkunft erwartete, mit welcher Sicherheit er davon eine Rückwirfung gegen die halblutherische Politik der königlichen Räthe versprach. Hätte nun held das Vertrauen so vieler deutscher Kürsten, deren Sunst ihm sehr nützlich werden konnte, täuschen sollen? er würde alle sein Ansehen verloren haben. Sein Ehrgeiz war, als eine Saule des Reichsrechtes und der mit demselben verbundeten firchlichen Ideen zu erscheinen, die andersaesinnten Rathe des Raisers und des Königs zu beschämen, und hauptsächlich, Recht zu behalten. In der allgemeinen Politik des Raisers hatte doch auch seine Tendenz eine gewisse Nothwendigkeit: die Lage Dieses Fürsten war nun einmal zweifelhafter Natur. Er mag fich barauf verlassen haben, daß er ein Prinzip verfechte das niemals gang verleugnet werden fonne, und einen oder den andern Lag wieder ergriffen werden muffe. Er hatte sogar mundliche Äußerungen, eventuelle Zusicherungen für sich. Genug er entschloß sich, die Anweisung die er empfangen nicht weiter zu berücksichtigen, den juridischen Gesichtspunct auch gegen den momentanen Willen des Kaisers zu verfolgen. Er vermied es, sich erst mit König Ferdinand zu berathen; unter dem Vorwand, durch die Kürze der Zeit dazu genöhigt zu senn, eilte er die gerade Straße nach Schmalkalden fort, und sührte nun hier die Sprache deren wir gedachten.

In dem Grade nun, in welchem Eröffnungen wie sie der Kaiser beabsichtigte, alles befriedigt hätten, mußten die, welche wirklich geschahen, alles aufregen und in widerwärtige Bewegung bringen. Die Protestanten konnten nicht anders als das, was sie vernahmen, für den wahren Ausdruck des kaiserlichen Willens halten. Sie glaubten mit Händen zu greisen daß man sie bisher nur habe täuschen wollen.

Es versteht sich daß sie die Haltung der Opposition, die sie bereits aufgegeben, auf der Stelle wieder ergriffen. Wie hätten sie auch geneigt senn sollen, zur Erhaltung eisnes Gerichts, in dem sie ihren gefährlichsten Feind sahen, Beiträge zu leisten, oder wozu der Orator sie aufforderte, die Türkensteuer zu erlegen. Sie meinten, nicht in den Ossmanen liege die Gefahr die ihnen surchtbar sen, sondern diesseit in der Christenheit. Sie ließen Held wissen, nach allem was er gesagt, müsse ihnen der Friede der bisher bestanden, aufgehoben scheinen.

Der ganze Zwiespalt, der 1532 vorläufig beseitigt wor:

<sup>1.</sup> Réponse des princes: "que la proposition et declaration du Docteur Matthias donne ung tel sens par le quel icelle paix seroit non seulement tournée en mesintelligence, mais aussi totalement abolie."

ben, und den man seitdem auch in den bedenklichsten Fälslen nicht wieder zum Ausbruch kommen zu lassen die Mitztel gefunden, trat aufs neue hervor und nahm sogleich die gefährlichste Gestalt an.

Unmittelbar nach der Schmalkaldner Zusammenkunft folgte eine andere zu Zeitz, wo die Erbvereinigung der Häufer Sachsen, Brandenburg und Heffen erneuert, nach dem Tode Joachims I die beiden jungen Markgrafen Joachim II und Johann in dieselbe aufgenommen werden sollten. gieng aber ungefähr wie bei der Erneuerung der Bunde in ber Schweiz. Das Bundesverhältniß brachte die Entzweiung vielmehr zum Ausbruch. Johann Friedrich wollte die alte Formel nicht wiederholen: "der h. römischen Kirche zu Ehren": er wollte nicht mehr wie bisher den Papst unter denjenigen nennen, gegen welche dieß Bundnig nicht gelten solle; Berjog Georg bagegen brang auf die Beibehaltung dieser Clausel. Man machte bem Erstern den Vorschlag, sie in dem Tractat selbst zuzulassen, und dann in einem besonderen Instrument dagegen zu protestiren; er erwiederte, den Nachfommen möchte dann leicht nur der Tractat bekannt werben; er war schon eifersüchtig auf seine evangelische Ehre, und wollte immer gerade aus gehen. Nur dann wollte er die Nahmhaftmachung des Papstes zugeben, wenn ausdrücklich dabei bemerkt werde, daß dieselbe der Untwort nicht nachtheilig senn solle, die dem kaiserlichen Orator in Schmalfalden wegen des Conciliums ertheilt worden fen; aber eine Einschaltung dieser Art wollte wieder Herzog Georg sich nicht gefallen laffen. 1

1. Beibrief und Erbeinigung zu Zeit Sonnabend nach Latare

Man schied aus einander, ohne eine Bermittelung ge-funden zu haben.

Nachdem das päpstliche Concilium abgelehnt, das Kammergericht von der einen Partei zu einem Werkzeug ihrer Feindseligkeit gemacht, von der andern verworfen war, brach auch die auf Verwandtschaft der Fürsten und der Länder gegründete locale Vereinigung auseinander.

Ja eben aus dieser, aus der Mitte von Deutschland stieg die Gefahr des Krieges auf.

Schon öfter hatten die Mitglieder des hallischen Bundes die Absicht gehabt, ihre Kräfte durch das kaiserliche Anssehen zu verstärken; doch war es ihnen noch immer misslungen. Wann aber konnte je ein günstigerer Moment dazu eintreten als der damalige, wo ein kaiserlicher Orator die nemlichen Ansichten und Forderungen aufgestellt hatte, welche immer die ihren gewesen waren?

Wir wollen nicht erörtern, in wem zuerst der Gedanke dazu entsprungen senn mag, in Dr Held oder den Fürsten. Dort in Zeitz hatte man geheime Zusammenkünste zwischen Herzog Heinrich und dem Orator in der Abtei bemerkt; und wenn wir in den Briefen Helds an den Herzog auf die Versicherung stoßen, daß er der Sache fleißig obliege "ihrer Abrede gemäß", so können wir nicht zweiseln daß eben zwisschen ihnen die entscheidenden Besprechungen Statt gefunden haben. Und gewiß ließ es Held an Eiser nicht sehlen. Nachsem er das Kammergericht besucht, besucht einer weiter, von einem

<sup>1537,</sup> und überhaupt die einzige genügende Melation darüber in Müllers Neichstagstheater unter Maximilian Th. II, p. 659 f.

<sup>1.</sup> Viglius ad Hermannum 14 Maji 1537. Anal. Belg. II, 241.

katholischen Hof zum andern. Überall stellte er vor, daß man den Fortschritten der Protestanten nur durch einen starften und schlagsertigen Bund Einhalt thun könne. Endlich an dem Hof des römischen Königs, wo er länger verweilte, trat er mit dem Entwurf eines solchen Bündnisses hervor, welchen er zunächst mit einem andern Mitgliede der Zeitzer Versammlung, Herzog Georg von Sachsen, berathen hatte.

Und sehr entschieden und weitaussehend, wie sich das nach der Stimmung der Urheber nicht anders erwarten läßt, lautete nun dieser Entwurf.

Das Bündniß sollte so gut für die weltlichen wie für die geistlichen Angelegenheiten gelten: 1 damit man nicht bei jedem Fall erst zu untersuchen brauche, ob er zu den einen oder zu den andern gehöre. Alle Städte, auch die fürstlichen, sollten wo möglich zum Beitritt vermocht werden. Wersbungen im Neiche sollten nur den Mitgliedern des Bundes gestattet seyn.

Man sieht diesem Entwurf seinen Ursprung an. Die territorialen Interessen des Herzogs von Braunschweig gez gen die benachbarten Städte, die ihm im Wege waren, der albertinischen Linie gegen die ernestinische, des Erzbischofs von Magdeburg gegen den Burggrafen von Magdeburg — eine Würde die Johann Friedrich wieder geltend machte — wären dadurch mit den allgemeinen Angelegenheiten der Resligion zusammengeworfen worden; ein energischerer Bund

<sup>1.</sup> Fertigung und Instruction von Joachim von der Heiben ges gen Speier uf den 4ten Tag Martii. Dresden 20 Februar. Der Gesandte "sal es also dahin arbeiten daß es uf die Neligion, Prophan und alle andern sachen ane allen Unterscheid vollenzogen werde."

als der schmalkalbische, überdieß durch die Autorität des Reiches verstärft, hätte sie in Schutz genommen.

Es ist wohl sehr deutlich, daß eben deshalb der katholi schen Sache im Allgemeinen damit nicht gedient seyn konnte.

Hie und da hatte Held selbst an geistlichen Hösen nm eine schlechte Aufnahme gefunden. Der Churfürst von Trien erwiederte seine Anträge mit der Drohung, dem Landgraser davon Meldung zu thun. Im März 1538 ward zwar wirklich eine Zusammenkunst zu Speier gehalten, um über seinen Entwurf zu Nathe zu gehn: außer den norddeutsschen Berbündeten hatten Baiern, Salzburg und König Ferdinand ihre Abgeordneten gesendet: eben die am eisrigsten katholischen Fürsten des Neiches: aber zur Annahme seiner Vorschläge waren sie nicht zu überreden. Durch die manscherlei Ausstellungen welche sie machten, fühlte sich Dr Held sast beleibigt.

Eben so leicht ist es aber auch zu begreifen, daß der Antrag der Norddeutschen nicht völlig zurückgewiesen ward. König Ferdinand hatte sich auf das ernstlichste beklagt daß Held ihn vorbeigegangen und so gefährliche Pläne in Gang gebracht habe, "den Geschäften des Kaisers trefflich schädzlich". Nachdem es aber einmal geschehen, wäre es auch nicht rathsam gewesen, sich denselben geradezu entgegenzussen: man hätte sich dadurch leicht auch die katholischen Fürsten entfremden können. Und hatte nicht der Kaiser selbst schon vor mehreren Jahren an einen ähnlichen Bund ges

<sup>1.</sup> Summarie Verzeichniß was an uns Philipfen der Erzebischof und Churf. zu Trier von wegen S. Liebden anpracht und geworben hat. (Weim. Arch.)

bacht? auch jetzt hatte er seinen Abgeordneten wenigstens mündlich ermächtigt darüber zu unterhandeln, freilich nur, wie Königin Maria versicherte, um zu erfahren, wessen er sich im Nothfall zu den katholischen Fürsten zu versehen habe. 1

Um 10ten Juni 1538 ward wirklich zwischen den am eifrigsten katholischen Fürsten, den norddeutschen, Georg, Albrecht, Beinrich und Erich, und den suddeutschen, Salze burg, Baiern, Rönig Ferdinand, jugleich im Ramen des Rais sers, ein Bund geschlossen: doch nicht in dem anfangs vorgeschlagenen Sinn noch Umfang. Er kann eigentlich nur als eine Nachbildung des schmalkaldischen angesehen werden. Er sollte sich ebenfalls nur auf Religionssachen erstrecken, wenn-nicht etwa der auch dort vorgesehene Fall eintrete, daß man ihretwillen, aber unter anderm Scheine angegriffen werde. Er follte auf gleiche Weise in zwei Provinzen zerfallen, eine sächsische und eine oberländische: in jener sollte Bergog Beinrich von Braunschweig, in dieser Bergog Ludwig von Baiern die Hauptmannschaft verwalten, beide mit Zuziehung von Bundesräthen. Es ward eine ähnliche Rriegsverfassung verabredet; die Geldbeiträge wurden auf verwandte Weise bestimmt. Raiser und König ließen sich nicht höher anschlagen als andere Mitglieder; beide zusammen verpflichteten sich, auch nur eben so viel zu leisten wie die Berzoge von Baiern; der Raifer nahm feine Riederlande ausdrücklich aus.

1. Relation vom niederländischen Hof an Landgraf Philipp im weimarischen Archiv: Königin Maria setzte hinzu, der Kaiser habe mehr Besorgnis angegriffen zu werden, als Neigung anzugreizfen. An Kriegsabsichten konnte in der That nach obiger Instruction nicht gedacht werden.

Wir sehen, auf diese Weise erlangte der Bund bei weistem nicht die Energie die man ursprünglich ihm zu geben beabsichtigt: noch weniger gelang es, ihn so allgemein zu machen, wie man gedacht: — Churfürst Albrecht konnte nicht einmal sein Capitel zu Mainz zum Beitritt bewegen.

Nichts besto weniger erfüllte er die friegslustigen Fürsten mit neuem Selbstgefühl.

Sanz ruhmredig meldet Heinrich von Braunschweig dem Churfürsten von Brandenburg, daß er in Nürnberg gewesen und nach abgeschlossenem Bund glücklich wieder nach Hause gekommen sen, trotz aller Gesahren die er auf der Neise bestanden, aller Feinde die auf ihn gelauert. 1 "Wir wissen nun ihre Meinung," sagt er, "sie nicht die unsre, sollen sie aber bald erfahren."

Und zu verkennen ist nicht, daß doch auch hiemit eine große Gefahr eintrat. Sie liegt hauptsächlich darin, daß die Verbündeten nur den Nürnberger Frieden anerkannten, und kein Hehl daraus machten, wenn ein kammergerichtliches Urtel ergehe, dasselbe vollziehen, das erlangte Recht vertheidigen zu wollen, 2 — die Protestanten aber eben hiegegen ihren Bund anfangs geschlossen und zulegt erneuert hatten.

Da so viele Processe schwebten, deren Entscheidung nicht zweiselhaft senn konnte, so war nichts anders zu erwarten, als ein feindliches Zusammentressen der beiden Bündnisse bei der ersten Gelegenheit. Ja fast schien es, als werde es einer solchen Gelegenheit nicht einmal bedürfen, um die Fehde zum Ausbruch zu bringen.

<sup>1. &</sup>quot;wiewol des hin und wieder alle lucken woll bestellt gewesfen, das die leute meinen es solle uns solches gefeilet haben."

<sup>2.</sup> Carlowis an Philipp, Neudecker Urff. 316.

Wie auch in andern Fällen so oft, jeber Theil vermusthete von dem andern das Argste; es gab Leute, die das Feuer zu beiden Seiten schürten.

Im Dezember 1538 schrieb Matthias held ben herzogen von Baiern: er habe gewisse Runde, daß der Landgraf im nächsten Frühjahr zum Angriff schreiten werde: anfangs nur mit der Hulfe des Berzogs von Würtenberg, später, wenn die Sache glücklich gehe, mit Unterstüßung des ganzen schmalkaldischen Bundnisses: er denke auf diese Weise der gesammten deutschen Nation mächtig zu werden. 1 Der vertrauteste Nath Ludwigs von Baiern, Weißenfelder, schrieb hierauf an Herzog Heinrich von Braunschweig: auch er glaube, der Krieg werde ausbrechen: beffer man greife die Sache bei Zeiten an, als daß man sich überraschen lasse; es muß, fügte er hinzu, doch einmal senn. 2 Auf der ans bern Seite erhielt Landgraf Philipp aufreizende und bei dem Schein des Rechts und der Friedfertigkeit bedrohende Briefe. Es schien fast, als habe eine Cabale heftiger Eiferer es barauf abgesehen, die reizbaren Nachbarn an einander zu Einst waren Landgraf Philipp und herzog heinbringen. rich die vertrautesten Freunde und Cameraden gewesen. Man hatte Herzog Heinrich wohl sagen hören, er werde Leib und Gut, haut und haar bei dem Landgrafen aufsetzen; sollte einer seiner Söhne sich nicht dankbar gegen denfelben beweisen, den werde er felbst umbringen. Die Verschiedenheit ber Religion hatte sie an sich noch nicht getrennt: in der würtenbergischen, in der dänischen Angelegenheit waren sie

<sup>1.</sup> Schreiben aus Neuhausen bei Worms. Bei hortleber I, 891.

<sup>2.</sup> Munchen. Bei hortleber I, 883.

verbündet gewesen. Aber mit der Religionssache durchdrangen fich so viel andre Interessen des Eigennutes und Machtbesites, daß der Hader immer bitterer und widerwärtiger wurde. Kur Bergog Beinrich war es unerträglich, daß Städte wie Braunschweig und Goßlar, mit denen er von jeher in Streit lag, und gegen die ihm ein kammergerichtliches Urtel doppelte Rechte gegeben haben wurde, durch den schmalkaldischen Bund vor ihm geschüßt werden sollten. Er em vfand es übel, daß der König von Dänemark, um den auch er Verdienste hatte, dem Bunde beitrat. Eben bei Beles genheit der zu diesem Beitritt nach Braunschweig angesets ten Versammlung hat sich die Reindseligkeit des Bergogs zuerst offen gezeigt. Er versagte dem Landgrafen das sichere Geleit zur Reife; als diefer dennoch fortzog und mit feinem Gefolge vor Wolfenbuttel vorüberritt, ließ er das Geschüß der Keste über sie hin abgehn. 1 Seitdem war nun an kein Verständniß weiter zu denken; den kriegerischen Rathschlägen gab eben Herzog Beinrich am meisten Gehör. jene Nachrichten Weißenfelders forderte er unverweilte Berufung der Kriegsräthe und jede ernstliche Unstalt. In dem Schreiben hierliber drückte er sich über seinen alten Freund mit der gehässigsten Wegwerfung aus: wie derselbe keine Ruhe mehr finde als auf der Jagd, des Nachts nicht mehr schlafen könne: der wunderliche Mann werde noch toll werden.

Der Zufall wollte nun, daß der Secretär welcher diese Briefschaften bei sich trug und seinen Weg durch das heffsiche nahm, dem Landgrafen, der eben auf die Wolfsjagd

<sup>1.</sup> Lauze Beffische Chronif II, 333.

ritt, begegnete, ihm verdächtig vorkam und von ihm festgenommen ward. Es läßt sich denken, welchen Eindruck es auf ihn machte, als er jene Papiere fand, und zu lesen bekam was darin von ihm geschrieben stand. Von dem Momente an saste er eine tödtliche Feindschaft gegen Heinrich.

Auch auf der protestantischen Seite fieng man nun an zu rüften.

Wie sehr es auch der Raiser von Anfang an zu vermeiden gesucht, wie viel Mühe sich der König gegeben hatte, dem von Seiten der Fürsten in Gang gesetzten Bunde seine feindseligen Tendenzen zu nehmen, so schien es nun doch durch den Gegensatz der Religion, nachbarliche Eisersucht, den Einstuß erhitzter Nathgeber und persönliche Bekeidigungen, zwar nicht zu einem Krieg auf Leben und Tod, aber wohl zu einer allgemeinen, blutigen Fehde kommen zu müssen.

Slücklicherweise trat jedoch auch dießmal eine entgegens gesetze Wirkung der allgemeinen Verhältnisse ein.

Nach manchen Abwandlungen hatten diese doch wieder eine Gestalt angenommen, wo eine innere Bewegung in Deutschland dem Raiser so wie dem König Ferdinand nicht weniger unwillkommen gewesen wäre als früher.

## Bündniß gegen die Osmanen.

Im Frühjahr 1537 war geschehen was man erwarten mußte: der König von Frankreich und sein Verbündeter, der türkische Sultan, nachdem sie in den letzten Jahren die Unsgegriffenen gewesen, hatten nun auch ihrerseits einen Angriff auf die Gebiete des Kaisers unternommen.

Der König widerrief seine Verzichtleistung auf die Obersherrlichkeit über Artois und Flandern seierlich, machte einen Angriff auf die Niederlande und nahm Hesdin ein.

Im Juli 1537 setzte eine osmanische Heeresabtheilung von Avlona nach Apulien über und eroberte Castro. Neappolitanische Ausgewanderte erschienen in ihrem Gefolge. Obwohl nicht daran zu denken war, daß die Eingebornen sich denselben angeschlossen hätten, — die Grausamkeit der Osmanen machte sede Annäherung unmöglich, — so mußte man doch geschehen lassen daß sie Beute hinwegtrieben und Taussende von Menschen in die Stlaverei absührten.

Im September 1537 machten die Franzosen auch im Piemontesischen wieder Fortschritte: ihre Urmee bestand großentheils aus Deutschen, die sich zwar schwer in Zaum halten ließen, aber übrigens die besten Dienste leisteten.

Mit dem allen war jedoch die Macht des Kaisers noch keineswegs erschüttert; diese Angrisse stießen noch auf harte näckigen Widerstand. Im Neapolitanischen hatte der Viceskönig Toledo im Sanzen so gute Anstalten getrossen, daß die Osmanen nicht sesten Fuß sassen konnten; von den Niederlanden her sielen die Kaiserlichen auch wieder ins französische Sediet ein und trugen kleine Vortheile davon; in Oberitalien hielten sich die beiden Heere wenigstens das Sleichgewicht.

Hatte der Kaiser während dieser ganzen Zeit friedliche Erbietungen gemacht, so wurde durch diese Erfolge nun auch der König bestimmt, darauf einzugehn.

<sup>1.</sup> Auszug aus den Schreiben der Königin Maria 3. B. v. 26 April. (Anhang.)

<sup>2.</sup> Guazzo p. 198. menarono di quei paesi più di Xm anime.

Es war hauptfächlich das Verdienst des Connetable Montmorency auf der einen, und der Königin Maria von der andern Seite, daß zunächst für die Niederlande und hiersauf im November auch für Italien ein Stillstand geschlossen ward.

Als Grund giebt der König an, daß es ihm unmöglich gewesen sey, zugleich eine große Armee im Felde und die festen Plätze in Piemont in gutem Stande zu erhalten, bei der allgemeinen Verwüstung des Landes. <sup>2</sup>

Ein anderer Grund möchte senn, daß er jetzt in Italien Fuß gefaßt und dadurch seinem Ehrgeiz fürs Erste genug gesthan hatte. Der Waffenstillstand ließ jedem Theile die Plätze welche er bis dahin eingenommen. Die Dinge hatten einen Punct erreicht, auf welchem sie eine Weile bleiben sollten.

Überdieß aber: der im Bunde mit Frankreich unternommene Anfall Suleimans hatte nach andern Gegenden hin Erfolge, die das ganze südliche und östliche Europa und den

- 1. Francesco Giustiniano, Relne di Francia 1537, erwartet als les von der "persuasione dell' Illmo Contestadile, il quale si come può tutto con S. Mà, così conosce che con la pace si pud conservare in questa sua grandezza." Bgl. ein Schreiben der Könis gin Maria an Ferdinand 6 Aug. "que le grand maistre de France (Montmorency ward im Anfang 1538 Connetable) desire que la paix se traicte et ensin la treve de Bomy a esté saicte."
- 2. Lettre de François I à Mr Castillon, Ambr en Angleterre. Encore que mon armée fust grosse et puissante et qu'il m'eust été aisé et facile de reculer mes ennemis dedans les villes et places fortes du duché de Milan, toutesfois estant ja l'hiver commencé et qu'il ne m'estoit facile par un même moyen soutenir la grosse armée que j'avois et advitailler et pourvoir les villes que je tiens en Piemont pour le gros gast de vivres que les dits ennemis y avoient fait, il m'a convenu pour cest effet choisir le moyen de la dite treve. (MS 30 Paris.)

Rönig selber erschreckten. Da gegen den Raiser wenig auszurichten war, wandte fich die Seemacht des Sultans gegen die ihm bequemer gelegenen venezignischen Besitzungen. Corfu ward wenigstens geplündert (die Lebensbeschreibung Chaireddins will 140 gerfforte Dorfer daselbst gablen); alle die altberühmten Eilande des Archipelagus aber, Skoros, Pathmos, Legina, Paros, Naros, an die sich die Erinnerung der Anfänge der abendländischen Cultur, der profanen wie der kirchlichen, knüpfen, fielen jett in die Sände der Barbaren. 1 Indessen erneuerten die Paschas von Bosnien und Semendria den Krieg an den ungarischesslawonischen Grenzen: Rationer, der ihnen Einhalt thun follte, erlitt bei Effek eine jener Niederlagen welche bas heer, bas fie erfährt, zugleich vernichten. Nicht allein die ferdinandeischen Gebiete standen hierauf dem Keinde offen, sondern der Ronig : Woiwode Johann, der schon seit mehreren Jahren in Constantinopel verdächtig und verhaßt geworden, fieng an sich zu fürchten.

Dadurch geschah zunächst, daß die gefährdeten Grenzsstaaten bei der größeren Macht des Hauses Östreich Rückshalt suchten. Unter Vermittelung des Papstes traf Venedig mit diesem und dem Kaiser ein Offensivs und Desensivs Bündniß wider die Osmanen, bei welchem man sogar die Zerstörung ihres Reiches in Aussicht nahm und der Kaiser sich die Krone von Constantinopel ausdrücklich vorbehielt. Am 24sten Februar 1538 schloß Johann Zapolya einen Vertrag mit Carl und Ferdinand, in welchem er allen seis

Antonio Longo commentari della guerra del 1537, 38,
 MS Venet.

nen bisherigen Bündnissen, namentlich dem mit den Türken entsagte, sich die Unterstüßung der beiden östreichischen Brüster, unter andern zur Wiedereroberung von Belgrad, verssprechen ließ, und dagegen einwilligte, daß nach seinem Tode auch derjenige Theil von Ungarn den er im Besitz habe, möge er nun Kinder hinterlassen oder nicht, an Ferdinand fallen solle.

Diese Verbindungen aber machten auch wieder einen großen Eindruck in Frankreich. Der venezianische Sesandte versichert, als die Nachricht von dem Abschluß der Ligue zwischen dem Raiser, dem Papst und der Republik Venedig am französischen Hose ankam, habe Jedermann seine Augen auf den König gewandt, und ihm stille Vorwürfe gemacht. Der Christenheit Verluste verursacht zu haben, an einer Unsternehmung nicht Theil nehmen zu können, die auch in der französischen Nation ein starkes Mitgefühl für sich hatte, war die mißliche Seite der von Franz I ergriffenen Politik. Er durste darin nicht zu weit gehn.

Unter diesen Umständen nun gelang es dem Papst Paul, eine Zusammenkunft zwischen dem König und dem Kaiser zu Stande zu bringen, im Mai 1538, zu Nizza, die freilich noch nicht zum Ziel führte. Nicht von Frieden, sondern nur von einem längeren Waffenstillstand war zuletzt die Rede. Der König hätte einen zwanzigjährigen gewünscht, hauptsächlich um Piemont so lange als möglich in Besitz behalten zu können; der Kaiser, der seinen Schwager nicht so lange beraubt sehen wollte, dachte nur einen dreijährigen zu bewilligen; dem Papst gelang es einen Stillstand auf zehn Jahre

1. Friedensvertrag bei Katona XX, 11, 1077.

zu vermitteln. Ich möchte nicht sagen, daß ein so langer Stillstand einem Frieden gleich zu schätzen gewesen wäre: vielmehr blieden die alten Differenzen dabei noch immer unausgeglichen und gewissermaaßen vorbehalten; allein es bedeutete doch etwas, daß es dazu gekommen war, und allmählig mußte sich nun ein besseres Verhältniß bilden. In Nizza hatten die beiden Fürsten einander persönlich nicht gesehen: erst als der Raiser auf der Nückkehr die französsische Rüste berührte, zu Aiguesmortes, geschah dieß. Sie haben die Messe mit einander gehört, zusammen gespeist; der lebhaste König wenigstens hat sich mit aller möglichen Genugthung über den Eindruck den der Raiser auf ihn gemacht habe, so wie über das gute Verständniß das zwisschen ihnen geschlossen sen, geäußert.

In diesen beiden Versammlungen ist nun aber nicht allein von den französischen und osmanischen, sondern auch von den kirchlichen und den deutschen Angelegenheiten die Nede gewesen.

Wir sind zwar hierüber nicht so vollständig unterrichtet wie wir wünschten: über die vornehmsten Momente liegen uns aber unzweiselhafte Urkunden vor.

Aufs neue verschob der Papst das angekündigte Concilium.

- 1. Relatione del clarmo Nic. Thiepolo dell'abboccamento di Nizza, abgedructi bei du Mont IV, 11, p. 172, so wie im Thesoro politico.
- 2. An Castillen 18 Juli, und hierauf 28 Juli. Princes ne se departirent au plus grande amitié. Entendez que la siance et seureté que nous avons prises entre nous deux, est si grande que je vous puis dire, qu'il n'y a celui de nous qui ne soit pour dores n'avant estimer et reputter les saits de son compagnon comme les siens propres. (Melanges de Colbert, XIII. Bibl. 30 Paris.)

Unter den Gründen, die er dafür angiebt, ist auch der, daß man erst die in Deutschland ausgebrochenen kirchlichen Streitigkeiten zu beruhigen suchen müsse, wozu sowohl von dem Kaiser als dem römischen König Hofnung gemacht werde.

In der That übernahm der Kaiser, sesthaltend an den wesentlichern Tendenzen seiner Politik, und zwar, wie er verssichert, mit Einwilligung des Papstes, noch einen Versuch zu machen, um die vom Glauben Abgewichenen in Güte herbeizubringen, und hierin so weit zu gehn wie möglich, so viel Mühe darauf zu wenden wie möglich. Er fügt hinzu, auch König Franz sen in Aiguesmortes diesem Beschlusse beigetreten.

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, daß das gegen vorläufige Verabredungen gegen König Heinrich VIII getroffen worden.

Zunächst jedoch gieng die große Intention wider die Osmanen: Franz I nahm an derselben noch nicht Theil; aber auch schon dadurch war etwas erreicht, daß er sich entsschloß sie nicht zu hindern.

Als sich Suleiman im Sommer 1538 erhob um Peter Raresch zu züchtigen, der nicht übel Lust zu haben schien sich an die christlichen Mächte anzuschließen und Zapolya hierüber schon für sich selbst zu fürchten ansieng, eilten deutsche und spanische Truppen herbei um ihn zu unterstüßen.

- 1. Causae propter quas S. D. prorogat celebrationem Concilii. Bei Ribier I, 169.
- 2. Suffruction an Lunden: "selon que avez entendu la resolution prinse tant a Nyce avec nre st. pere que depuis en Aiguesmortes avec le roi tres chretien nre très cher et bon frere, qu'est en effect de retirer par doulceur les dits devoyez si avant que faire se pourra et y travailler jusqu'à l'extreme du possible."
  - 3. Sammer III. Sithuanffius, lib. XIII, p. 137.

Indessen erschienen auch die vereinigten Flotten in See; boch waren die Erfolge ihrer Wassen dieß Mal nicht besonders glücklich. Im September 1538 sehen wir Andrea Doria aus den Gewässern von Sta Maura weichen. Die drei Fahnen der Verbündeten hatten einen Augenblick auf Castelnuovo im Meerbusen von Cattaro geweht: den türkisschen Anstrengungen gelang es jedoch dieß Castell wieder zu erobern.

Eben darum aber fühlte man die Nothwendigkeit um so dringender sich zusammenzunehmen. Der Raiser erklärte im November, daß er im nächsten Frühjahr mit wenigstens 60000 M. im Felde zu erscheinen denke, von welchen die Hälfte aus Deutschen bestehen sollte. Die kaiserlichen Misnister gaben die Hosnung nicht auf, den König von Franksreich zu ernstlicher Theilnahme herbeizuziehen.

Und in diesem Augenblick nun, wo ein begonnenes gemeinschaftliches Unternehmen mit allgemeiner Anstrengung
durchgesetzt werden sollte, — brachte der unüberlegte Eiser
eines selbstfüchtigen Dieners jene Streitigkeiten in Gang,
welche die deutschen Kräfte, auf die man vorzüglich rechnete, in sich selbst aufzureiben, ja eine allgemeine Entzweiung
herbeizuführen drohten.

## Anstand zu Frankfurt.

Ein sehr besonderes Schwanken, hin und wieder wogen, das wir überhaupt in dem politischen Leben jener Jahre bemerken. Es sind so viele eigenthümliche Gegensätze vorhanden, — der abendländischen Christenheit und der Osmanen, der Krone Frankreich und des Hauses Östreich, der Protestanten und der römischen Kirche, noch immer auch des Papstthums und des Raiserthums, der geistlichen und der weltslichen Gewalt, — minder bedeutender zu geschweigen, — und jede Macht hat so viel Antheil an ihrem Streit, daß es der Politik und dem Willen der Einzelnen fast unmöglich wird, sich in einem consequenten, nach allen Seiten wohl erwogenen Gange zu bewegen. Den verschiedenen Tendenzen wird zuweilen freier Lauf gelassen, oder sie sind stark genug, sich selber Bahn zu brechen, die Werkzeuge der höchsten Sewalt unter ihren Einstuß zu bringen.

Eben hiedurch geschah es, daß die Politik des Kaisers und des Hauses Östreich in einen inneren Conflict gerieth, der die größten Gefahren in sich schloß, und aus dem man schlechterdings herauszukommen suchen mußte.

Zuerst empfanden dieß die beiden diesseitigen Regieruns gen, in Östreich und den Niederlanden.

Rönig Ferdinand durste nicht nur auf keine Hülfe deutsscher Fürsten rechnen, wenn zwischen ihnen der Krieg außsbrach, sondern er hätte in denselben thätig eingreisen müssen. In diesem Falle würde auch König Franz sich schwerslich ruhig verhalten haben. Wenigstens der Landgraf sprach noch immer von Erdietungen die man ihm von Frankreich auß mache; er meinte, bei der Unsicherheit der Verhältnisse welche die Äußerungen Helds kund gegeben, und der Gesfahr vom Kaiser angegriffen zu werden, könne man ihm nicht verdeuken, wenn er die französischen Unträge nicht gauz von der Hand weise.

In den Niederlanden sah man ein, welche Gefahr ein

zusammentreffender Angriff von Frankreich und von Niedersbeutschland her in sich schließen würde. Königin Maria nannte Held einen Buben und Heuchler: sie fragte über das Verfahren desselben bei dem Kaiser an, der dann antwortete, er wisse nichts davon; sie säumte nicht, dem Landzgrafen von Hessen beruhigende Eröffnungen zugehn zu lassen.

Den beiden Regierungen kam es nun, wie man dens ken kann, in hohem Grade erwünscht, daß sich in der Mitte der kriegsbereiten Parteien doch auch eine Tendenz zum Fries den und zur Versöhnung erhob.

Sie gieng von den Mitgliedern der bisherigen Majoristät aus, die trot dem daß sie das waren, an dem Verfahren des Kammergerichts kein Wohlgefallen fanden und dem Bunde von Nürnberg nicht anhiengen.

In Oberwesel ward eine Zusammenkunst der rheinischen Chursürsten gehalten, auf welcher die gemäßigte Meinung das Übergewicht behauptete und eine Vermittelung beschlossen wurde. <sup>1</sup> Indessen kam der junge Chursürst von Bransdendurg, Joachim II, seiner böhmischen Lehen halber zu Bauzen mit dem römischen König zusammen. Er hatte sich so eben in zweiter Ehe mit einer polnischen Prinzessen wermählt, und war dadurch der Schwager des König Woiwosden Zapolya geworden. Reinem Reichssürsten konnte so viel wie ihm an der Aussechthaltung des zwischen Zapolya und dem Hause Östreich geschlossenen Verständnisses und der Unsterstützung beider durch die Macht des Reiches liegen. <sup>2</sup> Er

<sup>1.</sup> Schreiben der Versammelten an Churfurst Joachim vom 12 August. Auch der Cardinal von Mainz war geneigt, wenn man ihn nur wolle.

<sup>2.</sup> Wie enge biefe Dinge zusammenhangen, zeigt bas Schrei-

machte dem König das Anerbieten eine Ausgleichung in dieser Angelegenheit zu versuchen, und dieser gieng mit Freuden darauf ein. Mit Einwilligung der Protestanten ward ein Tag zu Frankfurt am Main festgesetzt, wo Joachim II und Churfürst Ludwig von der Pfalz zu diesem Werke schreiten sollten. König Ferdinand fand es täglich dringender, nothwendiger. Nachdem der Churfürst von Brandenburg die Neise nach Frankfurt schon angetreten hat, schickt er ihm noch einen seiner Näthe nach, um ihn aufzusordern, keinen Augenblick zu verlieren, sondern nach Frankfurt sortzueilen: schon seinen Hessen und Würtenberg in Wassen; an andern Orten beginne man sich zu rüsten; was lasse sich von einem Ausbruch des Krieges anders erwarten als Zerrüttung und Verderben der deutschen Nation und Verstärkung ihres Erdseindes, des Türken.

Die Entscheidung aber mußte, wie sich versteht, vom Raiser ausgehn.

Schon in Bezug auf sein Verhältniß in Deutschland gerieth der Kaiser durch die Verhandlungen Helds in die größte Verlegenheit.

Könnte man denn wirklich glauben, daß ihm an der

ben von König Sigmund von Polen an Ferdinand, Eracau 7 Sept. 1539: Neque prius eo adducta est S. Maj. Regia (Sigismundus) ut ser. filiam suam ser. Do Hungariae regi elocaret, quam majestatem ejus pacem concordiam amicitiam cum ser. Romanorum inivisse certo accepisset.

- 1. Schreiben Ferdinands an Joachim vom 28 Juni 1538, worin er nur die Besorgniß ausdrückt, daß der Raiser in dieser "hochwichtigen Sache Macht zu schließen nicht geben werde."
- 2. Die Gesandten Joachims, Erott und Schlieben, unterhans belten mit den Rathen Philipps und Johann Friedrichs im August zu Ersenach.

Ausführung des rechtlichen Arieges, wie ihn die süddeutschen und norddeutschen Feinde der Protestanten beabsichtigten, ernstlich etwas gelegen hätte? Der Vortheil wäre doch im Fall des Sieges den Ständen selbst zu Gute gekommen, die sich dann leicht einmal mit dem Papst zu seinem Nachteil verbünden konnten.

Darum durfte er die Verhandlungen seines Ugenten jedoch nicht gradehin für unbefugt und ungültig erklären. Offiziell als Reichsoberhaupt und Vogt der römischen Kirche konnte er sich von dem kirchlich gesinnten Theile der Stände, dessen gute Meinung und Beistimmung ihm in tausend Rückssichten unentbehrlich war, so wenig trennen wie sein Bruder das gewagt hatte.

Noch viel weniger aber durfte er den Krieg ausbrechen lassen, in dem Augenblick wo ein großes Vorhaben gegen den Erbseind, wozu er vor allem des innern Friedens bes durfte, ins Werk gesetzt werden sollte.

Unter diesen widerwärtigen Umständen versuhr er wie seine Natur es mit sich brachte. Er mißbilligte das Versahren seines Gesandten nicht in ausdrücklichen Worten: aber er hütete sich fürs erste, die Nürnberger Einung zu bestätigen; erst später hat er dieß gethan, als der gefährliche Augenblick vorübergegangen war. Zu nicht geringem Erstaunen gereichte es damals dem Herzog Georg, der in allem Ernste der beste Verbündete des Raisers zu seyn glaubte, daß die Mandate nicht erscheinen wollten, welche Held aufs bestimmteste augekündigt. Zugleich aber that der Raiser doch das, was die vorliegenden Umstände, der Gang seiner Politik nothwendig machte. Er entzog dem Dr Held sein Vertrauen,

er gab ihm Zeichen der Ungnade, über die sich derselbe hinwegzusetzen die Miene annahm: denn der Hostienst mache nur Arbeit und bringe nichts ein: die er aber nicht ableugnen konnte. Einem Andern, dem Erzbischof von Lunden, übertrug er die Führung der deutschen Geschäfte.

Wir kennen bereits Johann von Veeze, der einst durch Christian II auf den erzbischöflichen Stuhl von Lund erhoben, in dessen Kall verwickelt worden und mit ihm hatte flieben muffen; wir sind ihm schon dann und wann in kaiserlichen Diensten, in die er dann übertrat, begegnet. Eine Zeitlang hielt er die Käden der Verbindung der niederlandischen Regierung und der nordischen Gegner Christians in Dann erscheint er im Namen der Königin seiner Hand. Maria in Ungarn, um deren dortige Geschäfte zu führen. Zuweilen dachte er wohl noch einmal in eignem Namen aufzutreten, entweder mit seinen erzbischöflichen Rechten in Danemark, oder als Verwalter der Besitthumer der Königin, um felbst eine politische Rolle zu spielen. Allein die paar Thaler Taggelder, von denen er leben mußte, um deren Erhöhung wir ihn unaufhörlich bitten finden, erinnerten ihn wohl, wie wenig unabhängig er sen. Und so widmete er sich ganz den Geschäften seines herrn. Er bildete recht einen Gegensat von Matthias Held: um die Aufrechthaltung ber bisherigen Rirchenformen und der damit zusammenhängenden Reichsverfassung kummerte er sich wenig: er lebte und webte in weitaussehenden politischen Combinationen. Den Vertrag mit Zapolna, der so bedeutend in jene Zeit eingriff, hat er vermittelt; er hat zuerst den Rath gegeben und den Versuch gemacht den Landgrafen von Sessen für Östreich zu gewinnen. Der Protestantismus der schwäbischen Reichsstädte hindert ihn nicht mit denselben in Verbindung zu treten. Er zeigt sich schon in seinen Briefen ein wenig geschwäßig: im Gespräch bei den deutschen Geslagen, die er liebte, soll er dieß in hohem Grade gewesen seyn; aber zugleich finden wir ihn immer thätig, immer bei der Sache, und dem Winke seines Herrn gehorsam.

Der lage der Dinge entspricht es nun sehr gut, daß der Kaiser diesen Mann zur Unterhandlung in Frankfurt absordnete.

In seiner Instruction ward er mit Bezugnahme auf die zu Nizza und Aiguesmortes getroffene Abrede angewiessen, einen Stillstand mit den Protestanten zu treffen. Es versteht sich, daß er so günstige Bedingungen zu erhalten suchen sollte wie möglich. Die Beurtheilung dieser Möglichteit aber und dessen was überhaupt geschehen könne, ward ihm selbst überlassen.

Am 23 Februar 1539 traf der Erzbischof von Lunden in Frankfurt ein. Den Tag darauf, dem Geburtstag des Kaisers, zogen die beiden Fürsten welche die Vermittelung übernommen, mit aller Feierlichkeit zu ihm auf den Nömer. Die Verhandlungen wurden eröffnet.

Anfangs aber waren die beiden Parteien noch weit von einander entfernt.

Die Protestanten, die sich an den letzten Verwirrungen unschuldig fühlten, und jetzt den Vortheil hatten, angegangen, aufgesucht zu senn, trugen nicht länger Bedenken mit den Forderungen hervorzutreten, deren Gewährung ihnen die

1. Que la chose se conduyse selon le tems et l'exigence des termes ou savez et entendez que les affaires publiques sont et que trouverez l'etat de ceux de la Germanie. volle Wohlthat eines sicheren Bestehens verschaffen sollte: sie verlangten einen "beständigen, wahrhaftigen, undisputirlichen Frieden", der durch kein Concilium, keine Neichsversammslung wieder rückgängig gemacht werden könne, auch für die gültig welche die Confession erst in Zukunst annehmen würsden. Ferner brachten sie, wovon zunächst alles abhieng, die Bestehung des Kammergerichts mit Mitgliedern von ihrem nicht minder als dem andern Bekenntniß in Antrag. Um für diesen Fall eine Unzahl von Streitigkeiten von vorn herein abzuschneiden, schlugen sie vor, daß sich kein Theil um die Kirchengüter in fremden Gebieten zu bekümmern habe. Der König von Dänemark, der Herzog von Preußen, die Städte Riga und Neval, auch der Herzog von Liegniß sollten in diesen Frieden eingeschlossen senn.

Lunden kam dagegen anfangs wieder auf die nürnbersgische Abkunft zurück; so durchgreisende Underungen wie die vorgeschlagenen, wies er ganz von der Hand. Ferdinand hatte erklärt, er betrachte sie als unverträglich mit den Pflichsten gegen die Religion; Lunden fügte hinzu: auch mit den Pflichten gegen die Reichsstände, ohne deren Genehmigung Dinge dieser Art nimmermehr vorgenommen werden könnten.

Die Unterhandlung war eine Zeitlang so gut wie abs gebrochen.

- 1. Unvorgreifliche Furschläge, Irrungen in Neligion Sachen zu Friede zu bringen, schon am 14 Dec. Joachim übergeben. Eingabe Sonnabend nach Invocavit, 1 Marz, im weim. Arch.
  - 2. Reminiscere, 3 Marg, Berl. Urch.
- 3. Mittel und Vorschläge ber beiden Churfursten, Mittwoch nach Oculi, 12 Marz. Sie bemerken, daß die Meinungen beider Theile so weit von und gegen einander daß an keine Ausschnung zu benken fev.

Es versteht sich, daß dann auch Niemand etwas gesen die Türken zu thun geneigt war: weder die schmalkalbischen Bundesgenossen, sagt Lunden, noch auch ihre Gegner; sie hatten nur Lust ihre Kräfte gegen einander zu messen.

Und indem liefen neue Nachrichten von den Fortschritten der Türken, einem großen im nächsten Sommer zu fürchtenden Unfalle ein. 1 Hierauf durch ein Schreiben der Königin Maria noch besonders dazu aufgefordert, entschloßsich Lunden endlich, den Protestanten einen Schritt näher zu treten. 2

Am 25 März meldet er dem Herzog Georg: er habe sich alle mögliche Mühe gegeben, diejenigen abzusondern, die nach dem nürnbergischen Vertrag zu den Protestirenden gestreten: solle aber Friede bleiben und Hülfe gegen die Türsten geleistet werden, so müsse er auf diese Veschränkung Verzicht leisten. "Wir thun nicht wie wir können," sagt er, "sondern wie wir müssen."

Eben dieß ist das große Zugeständniß, zu welchem er sich verstand. Er bewilligte Anstand und Suspension der Processe auf 18 Monat, für alle die, welche sich jest zur augsburgischen Confession hielten.

Auch dieß Mal giengen die Protestanten nur schwer daran, ein solches Jest sich gefallen zu lassen; sie entschlossen sich endlich dazu, aber nur unter der Bedingung, daß

- 1. Copi den 24 Merten zu Benedig.
- 2. "Montag nach Judica (24 Marz) ist dieser Fribstand aber, mals von dem kens. Orator und den Unterhendlern beider Churfürsten übergeben worden." (Berl. Arch.) Diese Vorschläge sind die Grundlage des ganzen Friedens und so weit sie nicht abgeändert wor, den, wörtlich darin aufgenommen.

auch in ben katholischen Bund Niemand weiter aufgenoms men werben bürfe.

Der Orator erklärte, seine Vollmacht erstrecke sich nicht so weit, den Raiser hierin zu binden. Auf den Vorschlag der Vermittler gab er endlich zu, daß der Kaiser darüber gefragt und die Sache indeß auf sechs Monat bewilligt sepn solle. Hiemit zeigten sich auch die Protestanten zufrieden.

Nun lag es aber nicht im Sinne der Zeit, sich mit einer momentanen Abkunft zu begnügen, jenseit deren dann nichts erschienen wäre als erneuerte Feindseligkeit und am Ende die Anwendung der Gewalt.

Der kaiserliche Orator erinnerte, die Wurzel des gegensseitigen Widerwillens sen die Meinung jedes Theiles, er alsein habe Recht. Im Namen des Kaisers, um dessen friedsfertiges Gemüth den Protestanten zu beweisen, trug er selber zuerst auf den Versuch der Vergleichung der Religion an. 2

Er traf damit eben den Sinn der Vermittler. In dem

- 1. Protestantische Eingabe Montag in Ostern 7 April. Endslicher Fürschlag der Friedshendler 10 April. Im Berl. Archiv.
- 2. "Wie gut der Frid", heißt es im Vortrag des Commissars, "on Vergleichung der Hauptsach auch immer gemacht (würde), so blied doch die Wurzel, daraus der Unwill folget, unausgereut, daß jeder Theil vermaint gerecht zu seyn; das alles abzustricken, die prostestiende Stend ruhig zu machen und daß Köm. Kais. Mt wahrhafstigs friedlichs und gnädigs Gemüth gewisslich und endlich gespürt und erkannt werd, so hat S. Kais. Mt nichts Bessers noch Fruchtbarlichers bedacht dann das zu guter erbarer christenlicher und endlicher Vergleichung im Namen Gottes zu der Hauptsache gegriffen, daß dann ein gelegen Malstatt und ein Tag innerhalb dreier oder vier Monat angesetzt werde um von beiden Theilen zur Vergleichung der Hauptsache endlich zu reden." Man vergaß ihm das nicht. Warmund Luithold: vom Gespräch zu Hagenau, Hortl. I, 35 stellt ihn als den Urheber des Gedansens vor.

Schriftwechsel welcher ber Zusammenkunft vorhergieng, hatte auch Joachim II die Hofnung und den Wunsch einer des sinitiven religiösen Vergleichung durchblicken lassen.

Und mußte es nicht den Protestanten höchlich erwünscht senn, daß der Kaiser, der sich unaushörlich wiederholenden Berzögerungen müde, jest selbst des Conciliums das sie verworfen nicht mehr gedachte, sondern eine Vereinigung der Stände unter sich in Aussicht stellte?

In Frankfurt war die päpstlich gesinnte Partei eigents lich gar nicht repräsentirt. Zwischen Männern der gemäßigsten, vermittelnden Gesinnung und den Protestanten wurden alle Verabredungen getrossen.

Und so beschloß man denn, daß auf einer noch im nächsten Sommer zu haltenden Versammlung der Stände ein Ausschuß gelehrter Theologen und verständiger Laien, beisdes Männer von Sottesfurcht und Friedensliebe, ernannt werden solle, um "auf eine löbliche christliche Vereinigung zu handeln." Raiserliche und königliche Vevollmächtigte sollsten daran mitarbeiten. Was der Ausschuß beschließen würde, solle anwesenden und abwesenden Ständen mitgetheilt und vom Raiser ratissicirt werden.

Und nicht allein war hiebei auf die Selbständigkeit des clericalischen Prinzipes keinerlei Rücksicht genommen: als die Frage aufgeworfen ward, ob ein papstlicher Nuntius bei den Verhandlungen zugelassen werden solle, verweigerten dieß die

<sup>1.</sup> In einer Schrift betitelt: Vorschläge aus dem Cadanischen Vertrage gezogen, an Philipp von hessen gerichtet: "Da solches geschaffen, werden die Wege zu finden senn, einmal zu Vergleichung und einmuthigem Verstand der christlichen Neligion zu kommen."

Protestanten: die Vermittler erklärten nichts weiter als: es solle in dem Willen des Kaisers stehen.

Dahin vereinigte man sich am 19ten Upril 1539 zu Frankfurt am Main; und obgleich es dadurch nun nicht zu dem definitiven Frieden gekommen war, den man ansfangs beabsichtigt, obgleich namentlich die Städte sich besklagten, daß sie noch immer nicht von den Ansechtungen der geistlichen Gewalt befreit würden, so leuchtet doch ein, welch ein großer Fortschritt für die Protestanten in den Franksfurter Verabredungen lag.

Ihre Absicht war, sich ber beiden aus der bisherigen Constitution hervorgehenden feindlichen Gewalten, des im Sinne ihrer Gegner eingerichteten Kammergerichts, und des zwar noch lange nicht zu Stande gebrachten, aber doch aus gekündigten und von ihnen verworfenen päpstlichen Concisliums zu entledigen.

Sie hatten jest, zwar nur vorläufig, aber boch bis auf einen gewissen Grad beides erreicht.

Die Processe, mit denen namentlich die später eingetrestenen Mitglieder ihres Bundes bedroht worden, hörten jest wirklich auf gefährlich zu senn. Der Bund der zur Aussführung der ergehenden Achtserklärungen geschlossen worden, hatte wenigstens den Kaiser nicht mehr auf seiner Seite.

Auch von einem Concilium sprach man fürs Erste nicht mehr. Einer einheimischen beutschen Versammlung sollte die Entscheidung der ausgebrochenen Irrungen vorbehalten bleiben.

Eine Modification der öffentlichen Gewalt und des Rechetes, unter ihrer eigenen Theilnahme, durch welche ihr Bestes

1 Abschied von Frankfurt § 11 — 14.

hen in ihrem gegenwärtigen Zustand aller Gefahr überhoben wurde, schien nicht länger vorenthalten werden zu können.

Aus alle bem Setriebe widersprechender und zweifelhafter Bewegungen, das wir begleitet, erhob sich doch zulett
ein großes Resultat: der Bund von Schmalkalden erfocht
einen entschiedenen Sieg über den Bund zu Nürnberg.

Es versteht sich wohl, daß dieß nun nicht ohne die größe ten weiteren Folgen bleiben konnte.

In dem innern Deutschland mußte das Vertrauen zur protestantischen Sache unermeßlich wachsen. Zugleich aber ließ sich voraussehen, daß die gefaßten Beschlüsse an dem Hofe zu Rom, dem sie entgegengesetzt waren, Widerstand und Gegenmaaßnahmen der entschiedensten Art hervorrusen würden.

Betrachten wir erft bas Eine, bann bas Undre.

## Drittes Capitel.

Weitere Ausbreitung der Reformation in den norddeutschen Gebieten.

-Reformation in dem albertinischen Sachsen.

Noch immer herrschten hier, bereits hoch in Jahren, die beiden Söhne Herzog Albrecht des Beherzten, Georg und Heinrich.

Selten mag es Brüder von entgegengesetzteren Eigensschaften gegeben haben als diese beiben.

Georg, der bei weitem den größten Theil der Lande inne hatte, zeigte sich allezeit als ein Mann von buchstäbslicher Gesetzlichkeit, herbem Eigensinn und durchgreisender Thatkraft. In seinem Lande hielt er strenge Ordnung, kein Übergriff der Mächtigen wäre geduldet worden; dagegen ließ er auch diesen ihre Nechte, nirgend war das ständische Wesen weiter ausgebildet, höher geachtet: der Herzog wußte dabei doch seinen Willen durchzusetzen, seine Geldsorderunzen, wie stark sie auch senn mochten, wurden in der Negel bewilligt. Herzog Georg war in allen Dingen pflichtgetreu; die Vormundschaft über Anhalt führte er, nachdem er sie einmal übernommen, mit nussterhafter Sorgfalt; auf die Erzsüllung dessen was er versprach, konnte man allezeit zählen

Bergnügen kannte er kaum, geschweige daß er sich Aussschweifungen hingegeben hätte: er lebte und webte in den Geschäften: er wußte von nichts anderm zu reden, und oft fiel er im Umgang damit beschwerlich.

Herzog heinrich bagegen, der nach der Vernichtung feiner Aussicht auf Friesland, für das sein Vater ihn bestimmt hatte, auf Freiberg und Wolkenstein beschränkt worden war, wurde eben am ungeduldigsten, wenn er von Seschäften auch nur feines eigenen gandchens Renntnig nehmen follte. Sein Vermögen reichte für seinen hofhalt nicht zu, und man war genöthigt von Quartal zu Quartal Schulden zu machen; das hinderte ihn jedoch nicht, sorgloß und gemüthlich hinzuleben. Er fuhr mit seinen Begleitern in den Stollen, besuchte die Freiberger Sandwerker in ihren Werkstätten; zu Saufe ließ er sich gern von fernen Rriegshändeln erzählen. Das größte Vergnügen machte ihm feine Geschütztammer. Ungeheure Stücke, mit abenteuerlichen Kiguren, die ihm Meister Lucas zu Wittenberg entworfen, hatte er fich gießen laffen; es gewährte ihm nicht geringe Befriedigung als er vernahm, selbst ber Raiser habe davon gehört; er gieng des Tages ein paat Mal um sie zu besehen, und wischte dann wohl den Staut mit seinem Mantel ab. 1

Zwischen beiden bestand, wie sich denken läßt, nur ein schlechtes Vernehmen. Georg litt das Vildniß des Bruders nicht auf seinen Münzen; er war, auch als dessen Familie sich vermehrte und sein Bedürfniß ohne sein Verschulden stieg, doch zu keiner besondern Beihülse zu bewegen. Um bittersten entzweite sie, was die ganze Welt entzweite, die Religion.

1. Frendinger bei Glafei: Rern der fachfischen Geschichte, 115.

Georg meinte, nach dem Spruche der Schrift, daß die Eltern den Rindern und diese wieder den ihren sagen sollten, was ihnen von Gott und dem Gefet bewußt, so wolle auch er bes Glaubens, den er einst von seinem gnäbigen Berrn Vater und feiner herglieben Mutter gelernt, leben und sterben. Die Lehre Luthers von der alleinseligmachenden Rraft des Glaubens schien ihm ohnehin verderblich, denn fie mache ruchlose Leute. Er kam nie darüber weg, daß Luther ein ausgetretener unkeuscher Mönch sen. Bei iedem seiner Bettern, die nach einander zur Regierung gelangten, machte er einmal einen ernstlichen Anlauf, um benselben zu Da dieß zu nichts führte, so beschloß er wenig. ftens felbst dem Jrrthum zu widerstehn "mit allen Kräften, - wie er sich einmal ausdrückt - allem Vermögen, aller Macht, bis in den Tod." Nirgends fand die neue Lehre größern Beifall als in seinem Lande: fiel doch selbst ein Rlofter, zu dem er mit eigner Sand ben Grundstein aeleat, und das er mit den zuverläßigsten Leuten besetzt zu haben glaubte, zu berselben ab; nirgend aber ward sie auch mit anhaltenderer Strenge verfolgt. Wir haben die Edicte, die Jahr für Jahr bagegen ergiengen; man las fie an großen Tafeln, die auf den Landstraßen aufgestellt, an den Wirths häusern angebracht waren, und ohne Rücksicht wurden sie gehandhabt. Reigte sich ein vornehmerer Landsasse dahin, so wurden seine Unterthanen von ihren Oflichten gegen ihn freigesprochen; war es ein Beamter, so follte sein Ende am Rabenstein senn; ein Briefter, ber in Luthers Sinn geschrie-

<sup>1.</sup> Briefwechsel mit Georg von Anhalt: Beckmanns Anhaltiiche Geschichte Bb VI.

ben, ward gezwungen (kaum überwindet man sich es zu erzählen) sein Buch aufzuessen; Gemeine wurden mit allem Schimpfe, den die bürgerliche Gewalt anzuthun vermag, aus dem Lande gejagt. <sup>1</sup> Georg mochte damit eine Pflicht zu erzfüllen glauben, doch war er auch von Natur geneigt, der Welt seinen Sinn mit Gewalt aufzuzwingen.

Dagegen war nun an dem Freiberger Hofe nicht daran zu denken, daß man dem reformatorischen Elemente Einhalt gethan hätte. Gar bald wurden die Fasten gebrochen; evangelische Prediger erschienen: eben die welche von Georg verstrieben worden, fanden diesseit Aufnahme und erwarben sich zuweilen, wie Anton von Schönberg, vorwaltenden Einsluß am Hose. Die Herzogin, Catharina von Meklenburg, nahm daran den Antheil einer eifrigen Bekennerin. Der Herzog selbst ward allmählig auch gewonnen und überzeugt. Rein Wunder, wenn er sich überhaupt, dem seindlichen Bruder gegenüber, näher an die ernestinischen Stammesvettern anschloß; er trat endlich in den erweiterten schmalkaldischen Bund.

So stellten sich in dem albertinischen Gebiete die beisen Meinungen, welche Deutschland entzweiten, einander auf das schroffste gegenüber. Auf der einen Seite stand der bei weitem mächtigere Fürst, von ergebenen Räthen, den gewaltigsten unter den Landsassen und einigen heftigen antilutherisschen Schriftstellern umgeben, mit aller Kraft der Staatsgewalt ausgerüstet. Auf der andern der kleine Freiberger Hof, Zustuchtsort der Verjagten, aber durch die allgemeine stille Hinneigung des Landes doch nicht unbedeutend. In Leipzig sah man noch an dem Palmsonntag 1537 den Pers

<sup>1.</sup> Bgl. Gretfchel: Kirchliche Buftande Leipzigs p. 221.

zog Georg der Abhaltung des Offizes auf dem Markt mit unbedecktem Haupte beiwohnen: er hielt den Nuntius des Papstes an der Hand; in Freiberg ward der Kirchensessel Herzog Heinrichs — man weiß nicht einmal ob auf seinen Befehl — der Kanzel näher gerückt, damit er die Predigt des eifrigen Lutheraners, den Johann Friedrich an seinen Hof geschickt, desto besser verstehen könne.

Da war nun der entscheidende Moment, daß das Haus des Herzog Georg allmählig ganz verödete. Von vier Söhnen die ihm geboren worden, waren zwei in früher Kindsheit, ein dritter nachdem er sich schon verheirathet, und zwar ohne Nachkommen, gestorben: es war nur noch ein vierter, des Namens Friedrich, der jedoch für blödsinnig galt, übrig. Dagegen wuchsen dem Herzog Heinrich ein paar kraftvolle geistreiche Söhne empor, die er Mühe hatte zu erziehen, die aber die Hosnung des Landes ausmachten.

Hieng es auch damit zusammen, daß die Anordnungen des Herzog Georg sich immer unkräftiger erwiesen? Im Jahr 1538 gesteht der vertraute Rath desselben, Georg von Carlowiz: es herrsche ein großes Murren in seines gnädigen Herrn Lande; die Stände selbst erklärten dem Herzog, das Volk wolle sich, da es doch zu keinem Concilium komme, mit Priesterehe und Communion unter beiderlei Gestalt nicht länger aushalten lassen.

Der Wunsch, seiner Meinung eine einigermaßen gunstige Aussicht für den Fall seines Todes zu eröffnen vermochte den Herzog Georg, seinen blödsinnigen Sohn noch zu vermählen. Die Landstände versprachen, denselben als ihren herrn

1. Briefwechsel mit Herzog heinrich von Braunschweig.

anzuerkennen: 24 Männer aus ihrer Mitte sollten ihm unster dem Namen Regenten zur Seite stehen: es wäre eine aristokratisch katholische Regierung gegründet worden, viels leicht nicht unfähig das bisherige System aufrecht zu erhalsten; allein die physischen Kräfte des jungen Prinzen waren so schwach wie die geistigen: er starb kaum einen Monat nach seiner Vermählung; der Gedanke, er werde seine Gesmahlin guter Hofnung zurückgelassen haben, verschwand sehr bald, und es blieb nichts zu erwarten, als die Nachfolge der andern Linie und der volle Umsturz des Katholicismus im Lande.

In gewissem Grade erregt der alte Kürst, so gewaltsam er sich auch gebehrdet, in diesem Augenblick unfre Theilnahme. Sein Gesichtskreiß gieng nun einmal nicht über die Ideen der römischen Kirche hinaus: eben so gut in sich felbst wie nach außen hatte er an der Unantastbarkeit ihrer Institute festgehalten; allein um ihn her war alles in vollem unaufhaltsamem Abfall begriffen, bei welchem sogar seine nächsten Ungehörigen, seine Bettern, sein Schwiegersohn ben Übrigen vorangiengen: nur mit äußerster Mühe hatte er daß eigne gand rein gehalten; aber jest hatte er keinen Erben mehr, um sein Werk fortzuseten: am Abend seiner Tage sah er dasselbe dem gewissen Untergange geweiht. Noch stieg in ihm der Gedanke auf, der Sache durch ein Testament Einen eigenhändig aufgesetzten Entwurf dazu abzuhelfen. theilte er bei dem Leichenbegangniß seines Sohnes den in ziemlicher Unzahl versammelten Ständen mit. Beinrich sollte badurch verpflichtet werden, sich an den Raiser und bas katholische Bündniß zu halten. Wie aber, wenn er dieß

abschlug? Herzog Georg hatte ben in beutschen Nechten unserhörten Gedanken gefaßt, daß das kand in diesem Falle an den Kaiser und den König Ferdinand gelangen solle. So durch und durch erfüllt war dieser Fürst von Orthodoxie und Haß der Gegner, daß er dem Gedanken Raum gab, sein kand an ein fremdes Haus zu vererben, nur um seine abstracte Meinung aufrecht zu erhalten. Denn in seiner ganzen Familie hatte er keinen Glaubensgenossen mehr. Es scheint doch, als sen sein hartes Herz von dieser Nothwendigkeit übermannt gewesen. Man sah Thränen in seinen Augen, als er den Entwurf den Ständen übergab.

Auch hatte er es noch nicht über sich gewonnen, dens selben zu unterzeichnen oder sonst rechtskräftig zu machen: man hatte erst noch Unterhandlungen mit dem Bruder ans geknüpft, der dieselben aber von sich wies: — als sein Schicksal auch ihn erreichte: nach kurzem Unwohlsenn, das ihn nicht gehindert hatte seine Seschäfte zu besorgen, erslag er den gewaltsamen Mitteln die man dagegen anwandte, 17 April 1539.

Carlowit hatte ber Schwester bes Landgrafen zu verstehen gegeben, man werbe Herzog Heinrich und seine Söhne

1. Da die Erzählungen Spalatins (bei Menken II, 2) und ansberer etwas Schwankendes haben, so will ich die Worte des Cochsläus, der damals am Dresdner Hofe war, anführen, welche allen Zweisel heben: Pridie quam obiit, etsi langueret, non tamen lecto addictus erat, sed causas audivit atque etiam ad coenam ivit in gynaeceum; a cibo tamen abstinens, sumpturus a quatuor medicis et clysterium inserne et potionem superne. Quidus sumptis tanto vexatus est dolore etc. (Epp. ad Nanseam p. 244.) Man wird sich nicht mundern, daß er der Sitte der Zeit folgt und babei doch noch an Gift denkt.

in Dresden einlassen, sie aber hier nöthigen, sich dem Willen der bisherigen Räthe zu unterwerfen. Ich weiß nicht ob das eine Großsprecherei oder eine Einschüchterung war; wenigstens war, als der Todesfalt so plöglich eintrat, nichts zu einer Unternehmung solcher Art vorbereitet. Noch jenen 17ten April langte Herzog Heinrich in Dresden an: des Abends, bei Fackelschein, unter freudigem Zuruf des Volkes. Ein paar Tage fanden Verhandlungen mit den bisherigen Räthen statt, welche allerdings sehr bitter aussielen und die Sache einem völligen Bruch nahe brachten. Allein so groß war doch auch ihre Gewalt nicht, daß sie es darauf hätten wagen können: Heinrich ergriff ohne Widerrede Besig.

König Ferdinand, von jenem für ihn so vortheilhaften Testamente unterrichtet, erklärte, nur dann werde er Herzog Heinrich als Erben des kandes betrachten können, wenn dersselbe sich verpslichte den Nürnberger Bund zu halten, den Herzog Georg zugleich im Namen seiner Nachfolger und seiner kandschaft abgeschlossen. Allein wie die Dinge standen, so konnte das auf den neuen Herzog keinen Einsluß aussüben. Dessen schmalkaldische Verbündeten erklärten sich bereit, ihm mit aller ihrer Macht zu Hülfe zu kommen, und zögerten aus diesem Grunde einen Augenblick, ihre Truppen zu entlassen, wie der Frankfurter Stillstand erheisschte: kande

<sup>1.</sup> Philipp an Johann Friedrich, Dienstag nach Misericordias: "Wann sie Herzog Heinrich und f. L. Sone hinein in Thresden gelocket hetten, sie darin zu behalten und zu inen zu sagen Das und das, auch kein anders, wollen wir gehabt haben, und mußt uns das alsbald zusagen."

<sup>2.</sup> Georg von Carlowis an Landgraf Philipp Montag nach St. Georgi 28 April; ein Schreiben das schon Seckendorf kannte, das jest bei Neudecker, Urkunden p. 346, abgedruckt ist.

Reformation in dem albertinischen Sachsen. 143 graf Philipp berechnet in einem Schreiben an Carlowitz, baß er über 20,000 M. 3. K., 4000 3. Pf. gebieten könne.

So geschah, daß das protestantische Element, repräsentirt in dem Fürsten und freudig bewillkommt von der Menge, auf der Stelle das Übergewicht erlangte.

Ohne Säumen schritt Herzog Heinrich zum Werk. Als er die Huldigung in Leipzig einnahm, erschienen die Wittenberger Professoren, Luther an ihrer Spiße, wie 20 Jahre früher zu jener Disputation. Wie hatte der keimende Gebanke der damals zu Tage kam, sich seitdem entwickelt: in sich selbst, und über die Welt hin! Am ersten Pfingstag predigte Luther und setzte seinen Begriff von Kirche und innerer Gemeinschaft, der hier zu Lande nun siegreich blieb, der römischen Lehre darüber noch einmal entgegen. Bald erhob sich auch in Dresden ein protestantischer Prediger. Überall begannen die Reformen. Bereits am 6ten Juli ward eine Vissitation des ganzen Landes angeordnet: nach einer Ordnung die sich ausdrücklich auf die Augsburger Consession bezog und bei der die ernestinischen Einrichtungen überall zum Musster genommen waren.

Natürlich fand der Herzog damit lebhaften und harts näckigen Widerspruch. Die Geistlichen wollten "das freie Pfaffenleben" dessen sie genossen, nicht aufgeben; die Bischöfe waren empört daß man ihnen ihre Jurisdiction nehmen wolle, und erboten sich nun auch zu Reformen, in einem Sinne wie sie schon zu Zeiten Herzog Georgs in Anregung gekommen, der aber freilich den Ansprüchen des Protestantismus

1. Instruction der Visitatoren bei hering: Geschichte der Einsführung der Reformation in Meißen und Thuringen p. 38.

nicht genügte. Da dieß nichts half, so wendete sich Joshann von Meißen ohne weitere Nücksicht an den Kaiser. Er erneuerte seine alte Prätension, reichsunmittelbar zu senn, beschwerte sich nicht allein über den Verlust seiner Gerichtssbarkeit und seiner Gefälle, über die Gefahr, mit der man sein kaiserliches Stift bedrohe; sondern er fragte sogar an, ob er dem Herzog die Lehen leihen solle, die derselbe von ihm trage.

Dieß war aber eine Art von Widerstand, die dem Herzog eher zu gute kam als ihm schadete. Die Stände sühlten sich beleidigt, daß der Bischof sich von ihnen sondern, sein altes Verhältniß zur Landschaft ausheben wolle; sie kündigten ihm an, sie würden das nicht nachgeben noch dulben; als er auf seinem Sinn verharrte, erhoben sie förmlich Fehde gegen ihn.

Schon war Carlowiß gestürzt und ein andrer Einfluß machte sich geltend.

Auf dem Landtag in Chemnis beschwerten sich die weltlichen Stände allerdings, daß die Visitation ohne ihren Rath
vorgenommen, alte Pfarrer abgesetzt, neue eingeführt worden,
ohne Rücksicht auf ihre Patronatrechte; allein nicht gegen die
Sache selbst war ihr Widerstand gerichtet: man sah, daß die
neue Lehre schon längst die Semüther beherrschte; die Stände
wünschten nur bei der Sinziehung und Verwaltung der geistlichen Güter zugezogen zu werden. Leicht bewilligte ihnen
daß der Herzog. Auf einer Versammlung des ständischen
Ausschusses, zu Leipzig, im August 1540, wurden hierüber

<sup>1.</sup> Der nachste Grund weshalb Georg von Carlowit sich nicht halten konnte, lag nach einem Schreiben Christophs darin "daß er ben Bischof als seinen Freund mit Nath nit hat verlassen wollen."

Reformation in dem albertinischen Sachsen. 145

feste Normen gemacht. Man beschloß zunächst die Klöster einzuziehen, die ohnehin größtentheils verlassen seinen: d. h. die Güter in weltliche Verwaltung zu nehmen und den Übersschuß derselben zur Verbesserung der Stellen an Kirchen, Schulen und Universität, so wie zu den allgemeinen Landessbedürfnissen zu verwenden. Wenn man die Acten liest, so erwecken doch die Frauenconvente ein gewisses Mitleid: die armen Nonnen, deren einfache Gedanken in den Cerimonien die sie ausübten vollkommen befangen waren, wurden genösthigt sich davon loszureißen. Manche freilich waren dazu sehr bereit. Cäcilia von Haugwitz in St. Georg bei Leipzig gab zu Protocoll, wäre es auf sie angekommen, so würde sie längst ihr Kleid verändert haben.

So geschah die Religionsveranderung in dem albertinischen Sachsen: sie schließt zugleich einen vollkommenen politischen Umschwung ein. Die öffentliche Gewalt, welche bisher auf einer Vereinigung des Fürsten, der Prälaten und ber Majorität der Stände, zusammengehalten burch ein paar eifrige und geschickte Rathe, beruhte, wurde gestürzt und eine neue gebildet, durch einen Fürsten der von entgegengesetzten Prinzipien ausgieng, einige Rathe die früher verjagt, und die Unhänger einer religiösen Meinung die bisher mit aller Schärfe niedergehalten worden. Zugleich war es ein neuer Sieg des schmalkaldischen Bundnisses. Durch das entschie bene Übergewicht des letztern bekam die neue Staatsgewalt einen Rückhalt und Nachdruck beffen sie schwerlich hätte entbehren können. Indem die Pralaten fich nach fremder Sülfe umsahen, bewirkten sie nur, daß in der Landschaft die ihnen feindselige Meinung die Majorität gewann; ihnen

zum Trot, vor ihren Augen ward die verhaßte Veränderung zu Stande gebracht.

Reformation in der Mark Brandenburg.

In Sachsen trat, wie wir sehen, der Umschwung der Dinge erst nach dem Abschluß des Frankfurter Anstandes und auf einmal ein: in Brandenburg bereitete er sich allmählig mit den Begebenheiten die diesen herbeiführten, vor.

Auch Joachim I hatte die alte Religion durch Bündenisse, wie das hallische, in seinem Lande zu befestigen gemeint. Er hegte, so gut wie Georg von Sachsen, die Absicht, dassselbe bis über das Ziel seines Lebens hinaus zu erstrecken. Bei der Erbtheilung die er zwischen seinen Söhnen veransstaltete, verpflichtete er sie in aller Form, an den Reichssabschieden von Augsburg und Negensburg und dem hallischen Bündniß festzuhalten, ja nicht allein sie selbst, sondern auch die Kinder die sie hätten, oder die sie noch beskommen würden.

Es ist nicht so unerhört, daß ein sterbender Fürst seine Nachkommen an die von ihm beliebte Regierungsweise auf alle Zukunst zu binden sucht; eine andere Frage aber ist es, ob er damit nicht seine eignen Nechte überschreitet, und ob es jemals eigentlich damit gelungen ist.

hier entsprang die Vereitelung des Planes gleich aus dem ersten Versuch die Bedingungen zu vollziehen an die er geknüpft war.

Zwischen den beiden Brüdern brachen, wie so häufig, Streitigkeiten über die väterliche Theilung aus. Der juns gere von ihnen, Markgraf Johann, glaubte sich durch die

147

Mitglieder des hallischen Bundes, welche die Schlichtung berselben übernahmen und dem ältern Bruder Recht gaben, beeinträchtigt, beleidigt. Unwillig entfernte er sich von einer in dieser Sache nach Salle berufenen Lagsatzung; mit feinem Schwiegervater Beinrich von Braunschweig hielt er noch einmal eine besondre Zusammenkunft, auf dem Wege zwischen Raumburg und Weißenfels; aber auch mit dem allein konnte er sich nicht verständigen. Nun war Johann von den evangelischen Meinungen schon längst ergriffen: man hatte wohl noch bei seines Vaters Lebzeiten bemerkt, wie er sich von dem Hochamt, zu dem ihn dieser mitnahm, heimlich entfernte; allmählig ward er von der Wahrheit nicht einer und der andern Lehre, sondern des gangen Spftems, wie es in Wittenberg-gepredigt ward, durchdrungen. Darf es uns Wunder nehmen, wenn er einem Bunde nicht mehr angehören wollte, von dem er sich in geistlichen Dingen beschränkt, in weltlichen nicht beschützt sah? Er war in alle seinem Thun entschieden bis zum Gigensinn, durchgreifend und muthig: er wollte auch etwas senn, und den Weg einschlagen den er für den rechten hielt. Und so riß er sich nicht allein von dem hallischen Bunde los, sondern er trat zu dem ent gegengesetten, dem schmalkalbischen über. Er that dieß, wie er sagt, weil er keine andre Möglichkeit sehe, bei dem göttlichen Wort und der einmal erkannten Wahrheit zu bleiben. Was er schon begonnen, der veränderten Religion in seinem Landestheile — der Neumark mit Cottbus und Veits — Raum zu machen, das setzte er, auf diesen Rückhalt gelehnt, nunmehr um so nachdrücklicher fort. 1

1. In dem Berliner Archiv finden fich die Briefe die Mark-

Bei weitem mehr aber als auf den jüngern richteten sich alle Blicke auf den ältern Bruder: nicht allein weil er zwei Drittheil der väterlichen Lande beherrschte, sondern weil seine churfürstliche Würde ihm einen größern Einstuß auf die allgemeinen Angelegenheiten sicherte.

Churfürst Joachim war eine von Grund aus friedferstige Natur: er hätte mit jedermann in der Nähe und Ferne in gutem Vernehmen zu stehen gewünscht. Auch in seinem Hause wollte er nur vergnügte Sesichter sehen; er liebte es sich äußerlich wohl zu befinden, fürstlich zu wohnen, eine gute Tafel zu führen; gern veranstaltete er ritterliche Fest-lichkeiten, prächtige Bankette; zu den Neichstagen begab er sich mit zahlreichem Sesolge, dessen Kosten seine Mittel bei

graf Johann in diefer Angelegenheit mit Beinrich von Braunschmeig und Johann Friedrich von Sachsen mechfelte. Leider geben fie boch nur fragmentarische Auskunft. Die Zusammenkunft in Salle fallt Oftern 1536, die bei Beigenfels Juni 1536; im Berbft 1536 mard Johann beim Ausschreiben der Bundeshulfe übergangen; im April 1537 fragt Johann Friedrich bei bem Markgrafen an, ob es ibm mit der Außerung die er in Zeit furz vorher gegen Landgraf Philipp gethan, in den schmalkalbischen Bund treten zu wollen, ein Ernft fen; ba der Markgraf dieg bejaht, fo beginnen die Unterhandlungen im Mai 1537. Das Schreiben des Markgrafen, worin er sich bereit erklart, ift undatirt; doch muß es in die erfte Balfte des Mai fallen; die Antwort Johann Friedrichs ift vom 22 Mai Dienstag in ben Pfingstferien. Ein fachfischer Math, Johann von Pack, uberbrachte die Bundesformel; doch dauerte es noch lange ehe man fich uber die Bedingungen vereinigte. Die Beitrittsurfunde des Markgrafen ift vom 5 Juli 1538. In dem Mevers, der vorangieng, beißt es: "Weil wir dann zu erkenntnift gotlichs worts und reiner lere fonder zweifel durch feiner allmechtigfeit sonderliche fchickung und versehung kommen und wir aber nach got kein ander noch beffer mittel zu finden gewußt, welchs uns unsern landen und leuten dazu dienstlich das wir und fie bei dem gotlichen wort und einmal erkanter warhait pleiben und gelaffen werden -".

149

weitem überstiegen: wie es denn überhaupt nicht sein Talent war Geldgeschäfte zu führen. Unaushörlich sinden wir
ihn bauen, Schlösser in den Städten, Jagdhäuser in der Tiese der Gehölze, an den breiten Gewässern die hie und da dem Lande eine gewisse Anmuth verleihen, Kirchen und Dome mit hohen Thürmen und weitschallenden Glocken-darauf: er wollte Gott nur an würdiger Stätte so wie mit Ehrsurchterweckenden Cerimonien verehren. An der religionsen Bewegung der Zeit nahm auch er, auf seine Weise, innerlich Theil.

Sie berührte ihn vielleicht zuerst im Gespräch mit bem vertriebenen Danenkönig Christian II, seinem Sheim, der sich lange am brandenburgischen Sofe aufhielt; bann burch seine Mutter, die ihrem Scmahl entflohen eine Freistätte in dem ernestinischen Sachsen gefunden, Luthern zuweilen bei sich sah, oder wohl ein paar Wochen in seinem hause zubrachte. Eine entschiedenere hinneigung zeigte er, als ein italienischer Gelehrter, der am römischen Sofe gut bekannt war, ihm ergahlte, Papft Clemens VII, dem man eines Tages feine uneheliche Geburt vorgeworfen, habe lachend erwiedert, er theile dieß Schickfal mit Christus. Emport über diese Blasphemie ließ der junge Markgraf Luthern einen gnädigen Gruß entbieten. In dem Innersten seiner Seele bereiteten sich Abneigung und Hinneigung vor. Besonders die Lehre von der Rechtfertigung allein durch Christus machte auf ihn einen großen Eindruck. Er selbst hat gesagt, er habe hauptsächlich aus den alten Kirchengefängen, für die er eine besondere Vorliebe hegte, und aus andern Denkmalen des kirchlichen Alterthums die Überzeugung geschöpft, daß Luthers Auffassung die richtige sey. Indessen läßt sich wohl bezweiseln, ob Landsgraf Philipp so ganz recht hatte, ihn gleich bei seinem Resgierungsantritt als vollkommen einverstanden zu betrachten. Wahr ist es, daß sich Joachim von Ansang an hütete die freie Predigt zu stören wo sie sich ohne sein Zuthun einssührte. Übrigens aber hielt er persönlich an dem alten Ristus fest: und Siner seiner Hosseute ruft wohl den Herzog von Preußen auf, ihn davon abzubringen. Auch trat er zu dem hallischen Bunde. Bei jener Versammlung zu Zeitz im Jahr 1537 sah ihn der Mönch der die Chronik verzeichnete, noch als einen Altgläubigen an.

Und auf keinen Fall hätte es in seiner Art und Weise gelegen, sich gewaltsam loszureißen. In den meisten Angeslegenheiten geht er, bei aller Festigkeit der Gesichtspuncte die er gefaßt hat, doch nur langsam und ohne Geräusch zu Werke; sein Sinn ist, die Dinge kommen, sich entwickeln zu lassen. Die Frucht muß erst reisen, ehe er die Hand ausstreckt sie zu brechen.

Von seinem Vater hatte man bemerkt, daß er in der Religionssache zwar lebhaste und drohende Reden führte, sich aber in den Handlungen glimpflich und nachsichtig erwies. Die religiöse Differenz ergriff die brandenburgischen Fürsten nicht mit so heftiger Gewalt, daß ihnen darüber ihre anderen Beziehungen aus den Augen gekommen wären.

Was nun bei Joachim II allmählig doch eine Ent-

<sup>1.</sup> Scimus, ipsum crebris sermonibus asseverasse, non aliunde veram Religionem se assecutum, quam ex orthodoxae antiquitatis libris, ac veteris Ecclesiae cantionibus purioribus. Franc. Hildesheimii de vita Joachimi II narratio historica bei Küster Coll. Bb II, 21 St, p. 59.

der Sang der Dinge in dem hallischen Bunde.

Wir wissen, wie die Verbündeten sich gleich dort in Zeitz seindseligen und kriegerischen Ubsichten hingaben. Joachim II hütete sich wohl ihnen darin beizupflichten. Ihm war es ganz genehm, wenn bei der Erneuerung der Erbeinigung die Formel wegsiel, die sich auf die römische Kirche bezog. Recht im Gegensatz mit den Übrigen traf er mit Johann Friedrich und Philipp die Ubrede, daß keiner den andern der Religion halben besehden solle: weder für sich noch um eines dritten willen, wer das auch senn möge.

Hierauf konnte er, wie sich versteht, an den Unterhandlungen die zum Rurnberger Bunde führten nicht Theil neh-Nur sehr kühl und zweifelhaft beantwortete er das Schreiben worin ihm von dem Abschluß desselben Nachricht gegeben ward. Darum ließ man ihn aber auf jener Seite nicht los. In einem seiner Briefe sagt heinrich von Braunschweig, 1 er wisse recht wohl, daß Roachim keine Lust zu diesem Bundniß habe: er habe es bei einer personlichen Unwesenheit in Berlin sehr gut bemerkt: er kenne die in Zeitz getroffene Abrede: er traue dem Manne überhaupt nicht; nallein", fügt er hinzu, nwir achten dafür, er muß hier herein, es sen ihm lieb oder leid." Zu einer Zeit wo der jungere Bruder dem schmalkaldischen Bundniß beigetreten, wollte man den älteren fast mit Gewalt nöthigen an dem entgegengesetzten Theil zu nehmen, das fich schon bereitete die Waffen zu ergreifen. Er sollte Diejenigen bekampfen, beren Überzeugungen großentheils feine eigenen waren. Reine Frage: dem mußte er sich widerseten.

1. Un den Erzbischof von Magdeburg. Im weim. A.

Wir bemerken das Eigenthümliche seiner Stellung. Was Andere abhalten mochte, sich der Neuerung zuzuwenden, — Liebe zum Frieden, Widerwille gegen nachbarlichen Hader und Verdruß, — war für ihn ein Motiv, sich derselben vielsmehr zu nähern.

Zuerst faßte er, wie wir wissen, den seiner Sinnesart entsprechenden Gedanken, eine Vermittelung zwischen den kriegsbereiten Parteien selbst zu versuchen. Die Übereinkunft zu Frankfurt, nach welcher innerhalb der Nation eine Entscheidung der religiösen Streitigkeiten herbeigeführt wersden sollte, war ganz nach seinem Herzen, und zum Theil sein Werk.

Eben hier aber wurde er inne, daß er auch wohl selbst einen Schritt weiter thun könne.

Wenn irgendwo, so legte sich in Franksurt an den Tag, welch ein mächtiges Übergewicht die reformatorische Tendenz in der Nation gewonnen hatte. Die Abgeordneten des Raisers und des Königs ließen sogar eine gewisse Entrüstung gegen den Papst blicken, dem sie die Verzögerung des Conciliums und der so oft versprochenen Nesorm allein Schuld gaben.

Zugleich traten auf einer andern Seite, in dem eignen Lande Joachims die ersten entschiedenen protestantischen Resgungen hervor.

Was gewöhnlich erzählt wird, die gesammte Landschaft habe den Fürsten schon früher ersucht, die Veränderung vorzunehmen, kann ich doch nicht gegründet sinden.

Auf dem ersten Landtag, den Joachim II im Septems ber 1538 hielt, auf welchem er, wie herkömmlich, die Pris vilegien und guten Gewohnheiten geistlicher und weltlicher Stände bestätigte, brachten diese unter andern auch einen Beschluß, der im Jahr 1527 in Bezug auf die geistlichen Ungelegenheiten gefaßt worden war, in Erinnerung. Fragen wir was derfelbe enthielt, so ist es die Aufrechterhaltung der bestehenden firchlichen Institutionen, der bischöflichen Verfassung und des Bestandes der geistlichen Güter, wozu sich Fürsten und Stände vereinigt hatten: und dabei blieben sie benn noch immer. Sang angemessen antwortete ihnen Joachim II, er habe sich in Beziehung auf die Religion bisher so gehalten wie es einem driftlichen Churfürsten zukomme: er denke auch künftig so zu verfahren, wie er es gegen Gott und gegen seine Obrigkeit, den Raifer und den Ronig, verantworten könne. 1 Es leuchtet ein, nicht die Ständeversammlung, zum Theil selber eine hierarchische Corporation, ergriff die Initiative in dieser Sache. Im Gegensatz gegen sie behielt sich Joachim seine obrigkeitliche und reichsfürstliche Freiheit vor.

Wohl hatten auch in der Mark — wir wissen es aus einem Briefe Melanchthons, der kurz vorher im Lande war, —

1. Die Worte, die doch so undeutlich nicht sind, lauten: "nach deme auch uff exlich gehaltenen Landtagen bei Zeiten unsers gnädizgen lieben hern und Vaters, mild. Ged., alle Stende unsers Chursturstenthums und Landschaft sich eintrechtiglichen vereiniget und entschlossen wie es der Religion und Cerimonien halber gehalten soll werden, und wir iho wiederumb von den Stenden des angesucht, So hoffen wir, wir haben uns bisher in aller Neligion und eriffzlichen Cerimonien dermaßen wie einem christlichen Churfürsten eignet, zusteht und gebühret, gehalten; so wollen wir uns auch hinfürder dermaßen halten und erzeigen wie wir solches gegen dem Allmächtigen, der Röm. Kil. und Kgl. Mt, als unsern allergnädigsten herrn und Obrigkeit, mit guten gewißen fug und ehre zu verantworten haben."

bie reformatorischen Ideen einen großen Theil der Bevölkerung ergriffen: in den Ständen aber, offiziell, hatten sie im September 1538 noch keine Nepräsentation gefunden.

Jest erst, im Februar und März 1539, während der Fürst in Frankfurt war, traten in einzelnen, aber eben den bedeutendsten Mitgliedern der Stände unzweifelhafte Manifestationen der hinneigung hervor.

Um 13ten Februar wurde die Bürgerschaft von Berlin und Cölln zusammenberusen, um ein Verbot fremder Kriegsbienste zu vernehmen. Diese Gelegenheit ergriff sie, um ihren Wunsch auszusprechen, in den nächsten Ostern das Sacrament unter beiderlei Gestalt zu genießen. Bürgermeister und Räthe beider Städte säumten nicht, dieß Gesuch zu dem ihren zn machen und es so an ihren Herrn zu bringen, der die Erfüllung desselben schon hatte hossen lassen.

Lag darin vielleicht ein Grund mit, weshalb sich der Bischof von Brandenburg um die österliche Zeit nach Berlin verfügte? Als er auf dem Rückwege nach Teltow kam, erschienen die Edelleute des Landes in dem Hause des dortigen Erblehnrichters von Schwanebeck in ziemlicher Anzahl, und drückten ihm ihren Entschluß aus, "die reine göttliche Lehre anzunehmen und standhaft zu bekennen."

Das Außerordentlichste war nun, daß dieser Bischof selbst, Matthias von Jagow, sich entschloß die Umwandlung nach Kräften zu fördern. Er fand, daß das im Grunde die Bedeutung seines bischöflichen Amtes sen. "Da sen ihm

<sup>1.</sup> Gesuch ber Rathmanne zu Berlin und Coln an den Churfürsten, wegen Beränderung des Gottesdienstes, 15 Febr. 1539. Bei Fidicin, Beiträge zur Geschichte der Stadt Berlin, II, 336.

auferlegt worden, allen Irrthum felbst zu meiden und bei Undern zu verhüten; darauf habe man ihm das Evangelium in die hand gegeben und über feine Schulter gehal: ten, als das Joch des herrn das er zu tragen habe; der Metropolitan habe ihn aufgefordert hinzugehn und es dem Volke zu verkündigen." Einst traf Luther auf einem Feste zu Deffau mit Matthias von Jagow zusammen, und wie man benken kann, alle Streitpuncte, Meffe, Werkheiligkeit, Opfer, Papstthum kamen zwischen ihnen zur Sprache. Der Bischof drückte sich darüber auf eine Weise aus, die Luthern vollkommen genug that. "Möchte uns nur Gott", rief er aus, "solcher Bischöfe mehr geben." Weit entfernt jene Ebelleute zu hindern, ließ sich Bischof Matthias von ihnen nur versprechen, daß sie zwar evangelische Prediger annehmen, aber darum die bisherigen doch nicht verstoßen, sondern noch weiter versorgen wurden.

So erklärten sich die vornehmste Stadt, eine Ankahl Edelleute und der gelehrteste Bischof im Lande, und zwar eben in derselben Zeit, als sich dort in Frankfurt die Luge der Reichsangelegenheiten, die Stimmung der höchsten Geswalten auf eine entsprechende Weise entwickelten.

Ich weiß nicht, ob man sich vollkommen darauf verslassen kann was Melanchthon erfahren zu haben versichert, daß der Churfürst schon in Frankfurt dem Landgrafen seine weitern Pläne eröffnet habe; aber unwahrscheinlich wäre es nicht. Die nationale Vereinbarung über die Religion, die man dort in Aussicht genommen, und die nicht anders als in einem von dem Papsithum abweichenden Sinne möglich war, ward eher befördert als gehindert, wenn schon im Vors

aus Schritte auf einer gleichartigen Bahn geschahen. Was sich im Laufe des Sommers im albertinischen Sachsen zutrug, machte es ohnehin doppelt schwer, den alten Zustand der Dinge in der Mark aufrecht zu erhalten. Zuerst fah der Erzbischof von Mainz, daß der Entschluß gefaßt sen und sich nicht mehr würde rückgängig machen lassen. Er wendete sich noch einmal an Kaifer und König, und wirklich ließ Ferdinand noch eine Abmahnung ergehn. 1 So aber verstand Voachim sein Friedenssystem nicht, daß er auf die Meinungsverschie benheiten jedes Freundes hätte Rücksicht nehmen follen: schon genug daß die Umftande im Allgemeinen gunftig waren: jum ersten Mal fühlte er daß er sein eigner herr sen; jest schritt er zum Werk. Um ersten November 1539 versammelten sich die sammtlichen Prädicanten, die bereits im Lande thätig waren, in der Nicolaikirche zu Spandau; in ihrer Gegenwart hielt Bischof Matthias von Jagow das erste evangelische Hochamt. Der Hof und ein Theil des Adels empfieng aus der hand desselben das Abendmahl unter bei derlei Gestalt. 2 Unverzüglich folgte das Land dem Beispiele bes herrn.

In diesen beiden Momenten, der Lehre von der Rechtsfertigung und dem Gebrauch des Sacramentes nach den Worten der Einsetzung, liegt nun aber die ganze Beränderung: — theoretisch, so wie praktisch. Man riß sich daburch von den hierarchischen Satzungen los und trat in ein unmittelbares Verhältniß zu Gott und den göttlichen Dins

<sup>1.</sup> Bucholt IX, 382.

<sup>2.</sup> Wgl. Frege's, Spieker's, Mullers Geschichten ber Reformation in Brandenburg; über ben Tag besonders die erste.

gen zuruck, nur den Urkunden des Glaubens erkannte man fortan religiöses Unsehen zu. Der Werth der kirchlichen Werke und der gange bisher gebotene Dienst fielen in sich selbst zusammen. 1 Mochte dann auch manche andre Außerlichkeit beibehalten werden, wie es hier geschah, so war boch die Hauptsache gethan: die reformatorische Bewegung ward ihrem Wesen nach aufgenommen.

Joachim fühlte sich glücklich, daß er so weit gekommen. "Wir wollen Gott bitten," antwortete er auf ein glückwünschendes Schreiben des Fürsten Georg von Unhalt, "daß er uns in dem angefangenen Werke Beständigkeit verleihe, bis auf unsre lette Stunde. "2 Die Art wie er von dieser Tugend rebet, "damit er nicht wie ein leichtes Rohr von den Winden hin und her geweht werde," zeigt fast eine Besorgniß an daß es geschehen könnte. Aber ich denke, sie burgt auch um so mehr für die Reinheit der Motive aus denen der Entschluß hervorgieng.

Sein Standpunct überhaupt und der Grund, aus welchem er seine Befugniß zu diesem Verfahren herleitet, erhellt aus den Vorreden zu den verschiedenen Theilen der Kirchenordnung, die er unverzüglich zu Stande brachte. 3 Er geht

- 1. Mit großer Naivetat druckte fich über den Sinn des Evangelischwerdens der alte Prediger aus, deffen Schmidt (Brandenburg. Reformationshift. p. 185.) aus Scultetus gedenft.
- 2. Schreiben des Churfurften vom 30ften Nov. in dem anhale tischen Archiv zu Deffau.
- 3. Kirchen Ordnung im Churfurstenthum der Marcken zu Branbemburg, wie man fich beibe mit der Leer und Ceremonien halten fol. M. D. XL. Bei der Abfassung derselben ift unter andern auch Georg von Unhalt zu Rathe gezogen worden. Die Lebrartifel find faft durchweg aus der franklich brandenburgischen Rirchenordnung berüber. genommen.

bavon aus, daß von den hohen geistlichen häuptern eine wahre Reformation niemals zu erwarten sen: könne es doch der Kaiser mit' alle seinem wohlwollenden Bemühen zu keinem Concilium bringen; er erbietet sich, wenn es jemals noch zu einem solchen komme, oder zu einer Nationalversammlung, oder zu einem freien Religionsgespräch, wozu er "äußersten Vermögens" beitragen wolle, sich in allen ber göttlichen Schrift gemäßen und billigen Dingen fagen zu lassen; aber indeg vergehe die Zeit, von der er doch einst dem obersten Haushalter Nechenschaft zu geben habe: länger senen die offenbaren Mißbräuche nicht zu dulden: man würde sonst nur verführerische Secten und ihren ungöttlichen Wahn befördern: und so verkündige er, nach der Oflicht, mit der er dem allmächtigen Gott verwandt, nach dem Beispiel der alten löblichen Könige des ifraelitischen Volkes, Diese Ordnung, welche er der göttlichen Wahrheit, dem Gebrauche der ersten reinen Kirche, dem Zeugniß der alten von der Kirche angenommenen Väter, die ihre Lehren mit ihrem Tode besiegelt, gleichförmig erkenne. Er fordert ihre Beobachtung "mit gnädigem Gesinnen", wie er sich ausdrückt, und nernstlichem Befehl" sowohl von seinen geistlichen wie von seinen weltlichen Ständen.

Es ist doch die ganze Autonomie der fürstlichen Gewalt, mit der er auftritt, dieselbe aus welcher einst die alten Könige und Kaiser bei der Einführung des Christenthums gehandelt.

Aber dabei hatte Joachim alles im Voraus reiflich ers wogen, und auf keiner Seite war eigentlicher Widerstand zu befürchten.

159

Auf dem nächsten Landtag, im März 1540, sah man daß die Stände mit ihrem Fürsten einverstanden waren. Die Ritterschaft begnügte sich mit der Versicherung, daß in den aeifilichen Stiftungen feine unbillige, die Ehre Gottes schmälernde Reuerung vorgenommen werden follte: eine Zufage, durch welche der Fürst doch mur wenig beschränkt wurde. Besonders die Jungfrauenklöster scheinen ihr und den Stadten am Bergen gelegen zu haben. 1 Den Städten ward bas Patronat der Rirchen und Schulen bestätigt, in so fern sie sich der neuen Ordnung gemäß halten würden. Universität empfieng zunächst die reiche Carthause bei Frankfurt an der Oder, die schon beinahe ganz verödet war: zwar mit Widerspruch des letten Priors, der den Churfürsten überhaupt nicht als seinen Herrn anerkennen wollte; aber mit Beistimmung des Bischofs von Lebus. 2 Indem die Rloster fielen, erhielten sich die Bischöfe. Georg von Blumenthal zu Lebus ward durch die Zuweisung einer größeren Zahl von Vafallen in Ergebenheit gehalten: 3 nach wie vor finben wir ihn in gesandtschaftlichen Geschäften gebraucht. Eher zeigte Buffo von Alvensleben zu Savelberg Regungen von Widersetlichkeit: am Ende hat aber auch er nachgegeben:

<sup>1. &</sup>quot;Bas die Closter belanget, wollen die beiden stende gebeten haben, die Armen Jungfrauenkloster gnedigst zu bedenken und sie nicht nott leiden dorfen, an oren unterhalt, effen und trinken, cleidung und anders belangend." (Fragment der Landtags-Acten.)

<sup>2.</sup> Der Churfurst fagt in seiner Antwort auf die Klage des Carthausers, von seinem Borschlag die Berwaltung der Carthause der Universität zu überlassen: "Welchen Borschlag ich sammt dem Ordinario des orts und meiner Landschaft mit gutem Bedacht erwosen und beratschlagt." (Berl. A.)

<sup>3.</sup> Wolbrud Geschichte von Lebus II, 310.

er hat noch selbst Prediger ordinirt, welche das Abendmahl unter beiberlei Gestalt austheilten.

Die Vorbedingung zu dem allen und in der That ein großes Glück war, daß hier zu Lande das Bisthum schon längst von dem Fürstenthum abhängig geworden; sonst würde der Hader, der sonst überall zwischen geistlicher und weltlicher Negierung, höherer und niederer Geistlichkeit eintrat, ohne Zweisel auch hier ausgebrochen senn. Unter dem Vortritt des Fürsten waren sie beide vereinigt; die Prädicanten wurden von den Vischösen entweder begünstigt, oder doch geduldet.

Die Gesammtheit der Stände beruhigte der Churfürst noch dadurch, daß er ihnen versprach, sich in kein Bündniß einzulassen ohne ihre Beistimmung.

Eben dieß aber gehörte dazu, um auch nach der andern Seite hin den Widerwillen zu beseitigen den sein Unternehmen hervorrusen konnte, namentlich bei den östreichischen Brüdern. Joachim hielt es für angemessen, denselben seine Kirchenordnung selbst einzureichen. Ferdinand zeigte sich anfangs ein wenig verstimmt, weil auf seine letzte Abmahnung keine Mücksicht genommen worden; der geheime Nath desselben, Hans Hosmann, versicherte jedoch den brandenburgischen Sessandten, sein Herr sen dem ihren nichts desso minder mit Snaden zugethan. Naiser Carl hat nicht lange nachher—wir werden der Umstände noch gedenken, unter denen es gesschah, — die Kirchenordnung in aller Form bestätigt: er fors

<sup>1.</sup> Nach dem Protocoll von Geritz und Schilling antwortete ihnen Hans Hofmann: "Wihr follten uns differ der Kon. Mit gesthaner Nede nichts fummern lassen: denn es were gewiß das die Kon. Mt Chf. Gn. mit allen Gnaden zugethan, und solche Nede were von J. Mt aus herzlichem mitleiden geredt."

Reformation in der Mark Brandenburg. 161

berte nur, daß ber Churfürst nun auch nicht darüber hinaus gehe, und daß er besonders alle Bundnisse vermeide: Bedingungen die dieser schon von selbst zu erfüllen sehr geneigt war.

Eine sehr außerordentliche Stellung nahm nun Joa-Er hatte sich von der kriegerisch gesinnten chim II ein. eifrigekatholischen Majorität losgerissen; aber darum war er boch nicht zu dem politischen System ihrer Gegner überge-Er wagte es, von Glauben und Ritus der römischen Kirche eigenmächtig abzuweichen: dabei aber war er doch weit entfernt, die wittenbergischen Einrichtungen schlechtbin herüberzunehmen. Schon bezweifelten Einige, ob die Beibehaltung so vieler Cerimonien wirklich mit dem Evangelium bestehen konne, und es gehorte die gange Autorität Luthers dazu um sie darüber zu beruhigen. Joachim dem II lag alles daran, die Lehre und die Kirchenform die er für die rechte hielt, einzuführen, und sich dabei doch weder mit dem Raiser noch mit der Hierarchie des Reiches zu ents zweien.

Und war nicht auch dieß ein großer Gewinn, in einem Augenblick wo die Ideen der Versöhnung und friedlichen Ausaleichung überhaupt die Oberhand zu bekommen schienen?

Auch abgesehen hievon aber hatte der Schritt den er gethan, für die Ausbreitung des evangelischen Bekenntniffes fehr erwünschte Folgen.

## Nachbarliche Gebiete.

Wir erinnern uns, daß Kurft Georg von Unhalt, ber traft der Befugnisse die er als Dompropst von Magdeburg 11 Rante D. Gefch. IV.

besaß, auf dem linken Elbuser zu den reformatorischen Einzichtungen schritt, sich auf dem rechten, wo er das nicht konnte, an den Bischof von Brandenburg gehalten haben würde, hätte dieser nur nicht die ihm präsentirten verheiratheten Candidaten zurückgewiesen. Nunmehr aber war dieser Bischof, Matthias von Jagow, den Ideen der Resorm selber beigetreten. "Gelobt sen Gott," schreibt ihm Kürst Georg, "der Ew Liebden seine Gnade verliehen hat, den vornehmsten Theil ihres bischösslichen Umtes nun in der That ausüben zu können." Der Bischof weigerte sich nicht länger, den anhaltischen Candidaten die Weihen zu geben. Fürst Georg, der eben auch die hierarchischen Gebräuche, dei des nen er hergekommen, nur ungern fallen ließ, konnte jest wies der nach seinen ursprünglichen Absichten versahren.

In weiterer Entfernung fühlte sich durch das Beispiel der brandenburgischen Brüder auch die Schwester, die Herzosgin Elisabeth von Braunschweig Calenberg, vorwärts getrieben: nach einem Besuch Markgraf Johanns in Münden entschloß sie sich bereits im Frühjahr 1538 mit einigen ihrer Jungfrauen und Mägde das Abendmahl unter beiderlei Gesstalt zu empfangen. Ihr Gemahl Erich war anderer Gessinnung, doch hinderte er sie nicht: er sagte wohl, da sie ihn in seiner Religion nicht irre, wolle er sie auch in der ihren nicht beunruhigen. Er sah ihre Meinung noch durchsaus als Privatsache an. Eine ganz andre Bedeutung bestam dieselbe aber, als Erich bald nachher starb, und mit der

<sup>1.</sup> Es war Sonntag Judica, 7 April: Havemann Herzogin Elisabeth p. 38.

<sup>2.</sup> Nehtmeyer Braunschw. Chronicon T. II, p. 790.

Reform. in Calenberg, dem Erzstift Magdeburg. 163

Vormundschaft über ihren unmündigen Sohn auch die Leitung der Regierung an die Fürstin gelangte. Die Stimmung des Landes kam der ihren entgegen. Es war den Einwohnern ganz recht, wenn sie die erledigten Stellen allenthalben mit evangelischen Predigern besetzte; unter ihrem Einsluß traten die größeren Städte, Münden, Hameln über; endlich erstlärte die gesammte Landschaft sich dazu geneigt. Hierauf konnte eine Kirchenordnung verkündigt werden die in vielen Stücken eine Copie der brandenburgischen ist, und in der sich die Herzogin ausdrücklich auf den Vorgang ihres Bruders Joachim bezieht.

Von allen Fürsten aus dem brandenburgischen Hause war nun nur noch ein einziger, Erzbischof Albrecht, dem alten Glauben getreu.

Bei ihm selbst, dem Primas von Germanien, Cardinal der römischen Kirche, ältestem Gegner Luthers und der Prostestanten, der die Idee des rechtlichen Krieges vielleicht zuerst gefaßt, wenigstens sehr hartnäckig sessehalten, ließ sich nach so vielen Jahren des Verdrusses und der Erbitterung auf keinen Rücktritt von dem alten Systeme hossen. Sine andre Frage aber war es, ob er nach dem Umschwung der Dinge in Sachsen und dem Absall seines Nessen seine norddeutsichen Unterthanen von dem Verentniss der Meinungen die sie längst gesaßt, noch ferner werde abhalten können. Schon trat hie und da ein ganz unerträglicher Zustand ein. In Neuhaldensleben z. B., wo man der Gemeinde ihren evangelischen Pfarrer, den sie als einen frommen ehrliebenden

<sup>1. &</sup>quot;Gottes Wort mit uns anzunehmen und dabei pleiben." So versichert bas der Ordnung voranstehende Edict. (Schlegel II, 147)

Mann bezeichnet, genommen und seitbem auch keinen anbern angestellt hatte, hörte man auf, den Sonntag w feiern: die Einwohner starben ohne den Trost der Sacramente. 1 Mun war aber die Regierung des Erzbischofs, burch einen mit der Einnahme außer allem Berhältniß ftebenden Aufwand, wir können nicht sagen in Verlegenheit, sondern eigentlich in die Unmöglichkeit, sich aus eignen Rräften auch nur fortzuseten gerathen. Wenn sie bann die Stände um außerordentliche Beihülfe angieng, wie dieß 3. B. auf dem Landtag zu Ralbe im Jahr 1541 geschah, war es da wohl denkbar daß nicht von diesen dagegen ihr größtes Unliegen, die Religionssache, zur Sprache gebracht wurde? Man hat von jeher erzählt, Cardinal Albrecht habe seinen Unterthanen die Einführung der neuen Lehre dafür gestattet daß sie seine Schulden übernommen. Gang wörtlich ist das nun wohl nicht mahr: in dem langen Abschied jenes Landtages, den das Provinzialarchiv zu Magdeburg aufbewahrt, findet sich kein Wort davon. 2 Go viel aber erhellt doch aus anderweiten unzweifelhaften Nachrichten, daß in dieser Versammlung, in welcher sich die Stände der Stifte Magdeburg und halberstadt verpflichte ten, zur Tilgung ber erzbischöflichen Schulden eine bedeutende Summe aufzubringen, wenigstens ein Theil berfelben, namentlich die Maadeburger Nitterschaft, den Erzbischof um Zulassung der freien Predigt ersucht, und dieser das nicht gradezu abgeschlagen hat. 3 Ich finde nicht mit Bestimmtheit, ob

<sup>1.</sup> Vorstellung der Stadt Neuhaldensleben Donnerstag nach Abalrici 1540 in Erhardts Überlieferungen III, p. 53.

<sup>2.</sup> Donnerstag nach Dorothea, 10 Febr. 1541.

<sup>3.</sup> So versichert der Math zu Halle der Burgerschaft. Bers handlungen bei Drephaupt I, 973.

nicht die Städte ein gleiches Gesuch vorgetragen haben: menigstens schritten die meisten von ihnen nach dem Landtag jur Beränderung der Religion, ohne darin geftort ju werben. — Und ist bas nun nicht bas nemliche was die alte Erzählung angiebt? Der Erzbischof macht doch noch einen Unterschied zwischen erlauben und nicht verhindern. .. Was in unfrer Gewalt nicht fteht", fagt er in einem seiner Briefe, "weder zu wehren noch zu erlauben, bas muffen wir mit Geduld, wider unsern Willen, geschehen laffen;" ! er soll sich damit getröstet haben, daß auch Raifer und Papst nicht im Stande senen, dieser Sache Einhalt zu thun. Gine formliche Erlaubniß gab er nicht, aber er resignirte sich, es nicht hindern zu können. Und sogleich sollte sich zeigen, wie wenig er dazu fähig sen. Von seinen Städten wollte er nur eine, Halle, seine Residenz, wo er noch immer einen katholischen Rath zu behaupten gewußt, von der Neuerung zurückhalten: nur da setzte er sich derselben noch entgegen: aber er erweckte damit eine tumultuarische Bewegung, beinahe wie jene, welche vor gehn Jahren so viele niederdeutsche Städte ergriffen hatten. Als der Bürgerschaft die Leistung der auf dem Landtag bewilligten Abgabe angemuthet wurde, forderte fie dieselben Zugeständniffe, in deren Genuß andere gekoms men: fie warf ihren Ehrgeit darauf: Salle, fagte der Ausschuß den sie aufgestellt, sen um nichts schlechter als Halberstadt. Der Rath zeigte sich zu einer Fürbitte bei dem Fürsten bereit; aber damit war der Ausschuß, ber bereits

<sup>1.</sup> Schreiben an den Coadjutor ohne Datum, in dem Magdeburger Provinzialarchiv. In der Hauptsache läßt sich das mit der Erzählung bei Hamelmann Opp. genealogica p. 887 vereinigen: nur daß diese weniger authentisch und etwas anzüglicher ift.

auf dem Rathhaus erschienen, mit nichten zufrieden: er erklärte, nicht von der Stelle weichen zu wollen, bis der Rath sich mit ihm vereinigt habe: um des göttlichen Wortes willen wolle man niemand weiter fragen. Nothgedrungen wil ligte der Rath ein, und die wehrhaften Bürger machten sich auf, um die Berbeiführung eines evangelischen Geiftlichen, des Dr Pfeffinger aus Leipzig, gegen die Diener und Rathe des Kürsten, beren Reiter sich auf der Landstraße zeigten, mit bewaffneter Hand zu beschützen. Der tumultuarische Zustand mochte die Leipziger abhalten ihren Nachbarn ben gelehrten Doctor zuzugestehn, oder diefen, dem gefährlichen Rufe zu folgen: sonst möchten sie, wie ein sächsischer Edelmann an Johann Friedrich berichtet, 1 auf der Strafe ernstlich an einander gerathen senn. Es wäre die wunderlichste Korm der alten Kehde zwischen Ritterschaft und Städten gewesen, wenn jest eine Bürgerschaft ihren Prediger mit bewaffnetem Geleite herbeiführend, von den ritterlichen Unhängern des Kürsten angesprengt worden wäre. Nach einiger Zeit traf jedoch ein anderer Prediger, Justus Jonas von Wittenberg, in Halle ein und begann im Bunde mit Ausschuß und Gemeine, nicht selten im Widerspruch mit dem Rathe, die durchgreifende Veränderung. Der Cardinal mußte erleben daß seine Residenz, die er zu einer Burg des Ratholicismus zu machen gedacht, zu seinen Feinden übergieng. Unfähia zu widerstreben wollte er es doch nicht mit eigenen Augen ansehen: er verließ die Stadt mit dem Rest seiner Rleinodien, und verlegte seine Hofhaltung nach seinem besser katholischen Stifte Mainz.

<sup>1.</sup> In den Neichstagsacten von 1541 im Weim. Arch. f. den Anhang.

Schon gab es aber unter den geistlichen Fürsten in Norddeutschland wenigstens einen, der aus dem landesfürstlichen Geschlechte stammend, fast im Sinne der spätern Zeiten, Protestantismus und Visthum verband. Auf dem Landzag zu Parchim forderte Herzog Magnus von Meklenburg, Vischof von Schwerin, ein förmliches Verbot der Messe: was er da nicht durchsetzen können, führte er bald hernach auf seine eigne Hand in der Stiftskirche zu Vüxow aus. Unter seiner Mitwirkung erschien im Jahr 1540 eine Kirchenordnung für die meklenburgischen Lande, die durch eine scharfe Visitation eingeführt ward.

Auch die Übtissen eines kaiserlichen Stiftes machte sich bemerklich. Anna von Stolberg, Übtissen von Quedlindurg, konnte es nach dem Tode Herzog Georgs von Sachsen was gen, dem Beispiel ihrer Brüder und Nachbarn zu folgen. Auf ihren Wunsch kam der Superintendent von Stolberg herbei, und reformirte ihr Stift und Stadt.

Auf diese Weise nahm der Protestantismus beinahe das ganze nördliche Deutschland ein. Von den Verbündeten von Halle und Nürnberg war nun nur noch Heinrich von Braunschweig übrig, dessen Überzeugung und Politik unerschütterslich blieben, dessen Wacht aber nur wenig bedeutete. Übrigens erschien die reformatorische Bewegung noch in ihren vollsten Lebenstrieben. Zuweilen war es die durch einen Regierungsswechsel veranlaßte etwas gewaltsame Vertauschung eines Syssems mit dem andern, zuweilen die umsichtige Leitung eines

<sup>1.</sup> Schreiben an Johann Friedrich Sonntag Jubilate 1540. "Wil E. Ch. Gn. nicht verhalten das ich in menner Stifftsfirchen zu Bugaw den Greuel der gotteslästerlichen papistischen Meffe endlich abgeschafft."

<sup>2.</sup> Fritsch Geschichte von Quedlinburg II, p. 8.

Landesfürsten, der den günstigen Moment glücklich ergriff, wodurch sie sich vollzog, zuweilen aber auch noch die Energie einer im Widerspruch mit geistlicher und weltlicher Geswalt sich selbst in Besitz setzenden Gemeinde. Das man das Bedürsnis und die Überzeugung so lange zurückgedrängt, hatte das Bewustseyn derselben nur um so lebendiger, krästiger gemacht. Der Protestantismus eroberte sich ein grosses Gebiet, wo er nicht durch unaufhörliche nachbarliche Reisbungen bedrängt und doch in einer gewissen Mannigfaltigsteit, deren Grund und Anlas wir so eben wahrnahmen, sich entwickeln konnte: die norddeutschen Populationen bekamen badurch zuerst ihr eigenthümliches, welthistorisches Gepräge.

Doch wäre barum an keine Trennung von den übrigen kandsleuten zu denken gewesen: vielmehr rückten die Dinge auch im süblichen Deutschland vorwärts; ja es gewährte eine ganz allgemeine Aussicht daß jene Versammlung beschlossen worden war, wo die Stände der gesammten Nation über die religiösen Fragen entscheiden sollten.

Auf die Ausführung dieses Planes kommen wir jetzt zurück.

## Biertes Capitel.

Wechsel der politischen Tendenzen im Jahre 1540.

Als der römische Hof im Jahr 1538 den Versuch zus gab die Protestanten in Güte zu gewinnen, gieng seine Abssicht dahin, die Kräfte derselben zu dem Kriege gegen die Osmanen, den man vorhattez- mit herbeizuziehen.

Es war ein entscheidendes Zusammentressen daß im April 1539 die Venezianer, denen in diesem Kriege die vornehmste Rolle zusiel, von Mißtrauen gegen die übrigen Mächte erfüllt, einen Wassenstillstand schlossen, welcher danach einseitig verlängert worden ist und zum Frieden gestührt hat, und daß in demselben Monat in Deutschland jener Frankfurter Vertrag zu Stande kam, durch welchen der Raiser den Protestanten die Aussicht zu einer von Rom unsabhängigen Beilegung der religiösen Streitigkeiten eröffnete.

Gegen die Osmanen war nichts erreicht worden; in Deutschland erhob sich eine der größten Gesahren die man jemals bestanden. Ein Eingriff in die clericalischen Vorzechte mit Genehmigung des Kaisers ward in Aussicht gesstellt, der das ganze Spstem erschüttern mußte.

Es läßt sich nicht beschreiben, welchen Eindruck die Nachrichten von Frankfurt auf die Mitglieder des römischen Hoses hervorbrachten. "Möchte ich mich täuschen," ruft Cardinal Poole auß, "aber nach meinem Dafürhalten ist est nicht der König von England, von welchem die Kirche die größten Nachtheile zu besorgen hat: noch mehr wie einst Cato fürchte ich die, die sich mit nüchternem Bedachte zur Zerstörung der Republik anschießen." Dor kurzem hatte Paul III den schon lange vorbereiteten Kirchenbann gegen den König von England außgesprochen und den Kaiser zur Vollstreckung dieser seiner Sentenz aufgesordert: jetzt mußte er besorgen daß dieser Kürst vielleicht selbst auf ein Schisma denke.

Natürlich versäumte er nichts, um den Raiser zur gewohnten Ergebenheit zurückzuführen. Der Nuntius Ricci, ber eben wegen andrer Geschäfte nach Spanien gieng, ward zu energischen Protestationen ermächtigt: die Instruction die er empfieng mag leicht eine der heftigsten senn welche vom römischen Sof in dieser Angelegenheit ausgegangen. 2 Der Erzbischof von Lunden wird darin wie ein lügnerischer Verräther behandelt: die Summe wird genannt, mit welcher er von den Protestanten bestochen worden sen. Die Schwester des Raisers, Rönigin Maria, wird unumwunden beschuldigt den Protestanten insgeheim beizustehn, sie zu ermuntern. Der Raiser wird auf das dringendste ermahnt, die Frankfurter Abkunft zu vernichten und dagegen den katholischen Bund zu bestätigen: wo- nicht, so werde es scheinen als wenn er, der erstgeborne Sohn des apostolischen Stuhles, selbst von demselben abweiche.

<sup>1.</sup> Lettere del C1 Polo 8 Giugno 1539 bei Quirini II, 158.

<sup>2.</sup> Rainaldus XXI, 102: jedoch unvollständig; vollständig in Quirini Lettere di CI Polo III, CCIX; eine übersetzung in Munsters Beiträgen zur Kirchengeschichte, 108.

Vor diesem antiprotestantischen Interesse verschwand das osmanische. Der Papst trug kein Bedenken die Unterhands lungen der Venezianer gut zu heißen. Er war sehr zusries den, daß Franz I seine Verbindung mit dem Großherrn bes nutzte um auch für die übrigen Mächte des Bundes Unsterhandlungen anzuknüpfen. Dem französischen Gesandten, der sich zu diesem Zwecke nach Constantinopel begab, sagte er, der König werde sich damit das Lob Gottes und der Menschen verdienen.

Hatte er bisher eben um des osmanischen Krieges willen das gute Vernehmen zwischen dem Raiser und dem Ronig berzustellen gesucht, so stieg ihm nun der Gedanke auf, den Rriegskräften der beiden Fürsten eine gemeinschaftliche Richtung gegen die von der römischen Kirche Abgewichenen zu geben: beinahe wie einst in den hierarchischen Jahrhunderten die Päpste die Waffen der Gläubigen bald gegen die Saracenen, bald gegen die Retter ins Keld geführt ba-Mit großem Eifer brachte Paul III die Friedensunterhandlungen und zunächst die alten Vorschläge über die Abtretung von Mailand wieder in Sang. Er ließ sich vernehmen: wenn der Raiser noch immer verweigern wolle darauf einzugehn, so würde er beweisen daß er zum Berderben der Chriftenheit geboren fen. Unter dem Wort Chris stenheit verstand er das geschlossene System der römischen Kirche, und er behauptete nicht ohne Grund, daß dies durch die Connivenz des Raisers in diesem Augenblick höchlich gefährdet sen.

Wir wissen in welchen Schwankungen die Politik des

1. Le protonotaire Monluc au roi 20 Oct. 39. Ribier I, 476.

Kaisers in den deutschen Angelegenheiten sich bewegte: bald mehr einer Abkunft mit den Protestanten, bald mehr entsschlossenem Widerstand neigte sie sich zu.

Da leuchtet nun wohl ein, daß die Anmahnung des Papstes, in dem er das Oberhaupt des Glaubens erkannte, einen gewissen Eindruck auf ihn machen mußte. Er bestästigte jest wirklich jenen Rürnberger Bund, dem freilich sein Stachel bereits genommen war. Aber so weit gieng er doch nicht, die Frankfurter Abkunft zu widerrusen: schon genug, daß er nur zögerte sie zu ratificiren.

Was die kriegerischen Unternehmungen gegen die Absgewichenen betrifft, so bekannte er sich schuldig, sowohl gesgen England als gegen die Protestanten die Waffen zu ersgreisen, wohl verstanden jedoch: wenn dies nothwendig und aussührbar sen. England, sagte er, habe Geld, Deutschland Männer, und man müsse sich hüten, nicht ein Bündniß zwisschen beiden zu veranlassen.

Nur darin gab er dem Papste Sehör, daß er unter der Theilnahme desselben die Unterhandlungen mit Frankreich mit erneutem Eiser fortsetzte.

Dazu hatte er freilich einen ganz befondern Grund: die Empörung die so eben in Gent in Folge des letzten französsischen Krieges ausgebrochen war.

Eine Rriegssteuer welche damals von den andern drei Ständen der Grafschaft Flandern bewilligt worden, hatte die Stadt Gent unter dem Vorgeben verweigert, das Geld das man zahle, werde doch niemals gut angewendet; mit Kriegsvolk wolle sie ihrem Grafen dem Kaiser beistehn, je doch nicht anders. Von Tage zu Tage weiter schreitend hat-

ten die Bürger umfassende alte Privilegien, die ihnen in Folge früherer Unruhen entrissen worden, zurückgefordert. Den Zwangsmaaßregeln welche die Regentin anordnete, besegneten sie mit förmlichen Feindseligkeiten.

Das war nun aber um so gefährlicher, da diese Resungen nicht so vereinzelt waren wie man wohl annimmt. In den gesammten Niederlanden bewirkte es eine gewisse Berstimmung, daß man den eingebornen Fürsten so selten im Lande sah und so viele Kriege fremdartigen Ursprungs aussechten mußte. Wir können sagen: es regte sich bereits der Gegensaß der Provinzen gegen die Centralregierung, der später zu so großen Ereignissen geführt hat.

Was würde wohl erfolgt senn, wenn der König von Frankreich den Aufforderungen der Genter, die ihm wirklich geschehen sind, 2 Gehör gegeben hätte, als alter Lehnsherr von Flandern ihnen zu Hülfe gekommen wäre?

Zum Glück für den Kaiser trasen die Unruhen in eine Zeit wo ihnen dieser Rückhalt nicht zu Theil werden konnte, wo er mit Frankreich in Unterhandlungen über die genaueske Verbindung stand.

Die Politik die Carl V gegen Frankreich beobachtet, beswegt sich in einem noch stärkeren Schwanken, als die welche wir in Deutschland wahrnahmen. Von offener Feindseligkeit und Anwendung der Waffengewalt sehen wir ihn zu Tendenzen der innigsten Allianz übergehen. Und dabei ist das Merks

- 1. Jean d'Hollander discours de troubles advenues en la ville de Gand. Anal Belg. III, 11.
- 2. Les dits de Gand ont passé si avant, et tant se dehontez que de recourir a France. Schreiben des Kaisers bei Arendt in Maumers Taschenbuch 1842, p. 562.

würdige, daß wenn wir ihn nur hören, nicht allein in seinen amtlichen Erklärungen, sondern in seinen Briefen, den Bershandlungen mit seinen Räthen, die Nichtung die er jedes Mal einschlägt, ihm sehr ernstlich am Herzen zu liegen scheint und keinerlei Hintersichhalten vermuthen lassen sollte.

Um ihn ganz zu fassen werden wir ihn noch eine Weile zu beobachten haben.

Damals erklärte er wohl, er habe bisher den Weg versfehlt, wenn er gedacht habe, seine und seines Bruders Fasmilie noch enger zu vereinigen und aus beiden etwas Grosses zu bilden; Granvella habe ihm öfter gesagt, und er sehe es jetzt ein, daß für den Dienst Gottes und das allgemeine Wohl der Christenheit nichts so nothwendig sey wie die Versbindung seines Hauses mit dem französischen.

Aus einer Instruction, die für seinen Sohn bestimmt war, und im Fall seines Ablebens diesem zur Anweisung dienen sollte, geht hervor, daß er nicht nur aufs neue die Alternative in Berathung zog, von der schon öfter die Rede gewesen, den zweiten Sohn des König Franz mit seiner Tocheter oder einer der Töchter des römischen Königs zu vermählen, und das junge Paar dabei mit einer Landschaft auszusstatten, sondern daß er sich schon bestimmter zur Vermählen.

1. Castelnau, eveque de Tarbe, au roy. Toledo 26 Nov. 1538 "qu'il avoit par cydevant perdu le nort dans ses affaires, voulant unir sa maison avec celle du roi des Romains par mariages de leurs enfans et en faire une grande chose, mais depuis peu de tems il s'estoit resolu et arresté à ce que led. Granvelle lui avait fait souvent sentir de loin, qu'il est necessaire pour le service de dieu, et pour le bien universel de toute la chrestienté que sad. maison et la vostre s'allient bien estroitement."

lung feiner eignen Tochter mit diefem Pringen und zur Ausstattung berfelben mit den Niederlanden hinneigte. Bon den bamaligen Unruhen, aus benen man febe dag ben Riederlans dern die Abwesenheit ihres Fürsten unerträglich vorkomme weshalb am Ende eine vollkommene Entfremdung befürchtet werben burfte, nahm er einen Beweggrund dazu her. Duß man nicht überzeugt werden, daß es fein voller Ernst mit diesem Plane war, wenn man liest, wie er denfelben seinem Sohne durch die Bemerkung, auch die verstorbene Raiferin, bie Mutter des Pringen, fen damit einverstanden gewesen, annehmlich zu machen sucht? Und sogar noch weiter geht er in dieser Absicht die beiden Bäuser zu vereinigen. Sohn seines Bruders soll sich mit einer Tochter Franz I vermählen, und dabei, nur gegen Bergichtleistung auf eine Rente im Neavolitanischen, Mailand erhalten. Um keinen Bunder zu neuen Zwistigkeiten übrig zu lassen und auch den alten Streit über Navarra zu beendigen, soll sein Sohn Don Philipp sich mit der Erbin von Navarra verheirathen. 1

Diese enge Vereinigung der Häuser von Frankreich und Burgund, die für das erste so höchst vortheilhaft geworden wäre, sollte nun aber jene universalen Plane vorbereiten. "Unser Sinn ist dabei," sagt der Kaiser, "zugleich für die alls gemeinen Angelegenheiten der Christenheit zu sorgen: sowohl die Pacification und Herbeibringung der von unserm heil. Glauben Abgewichenen als gegen die Türken." Wenigstens in der ersten Absicht traf er mit den damaligen Gedanken des Papstes zusammen: auch Frankreich schien auf dieselbe eins

<sup>1.</sup> Instruction de l'empereur Charles V lors de son depart d'Espagne à son fils. 5 Nov. 1539. Granv. II, 549.

176

zugehn. Der spanische Gesandte fragte im November 1539 den Connetable Montmorency, auf welche Weise der König zur Reduction der Protestanten mitwirken wolle. Der Connetable erwiederte: auf jede Weise die dem Kaiser gefalle; er möge sie nur selber angeben.

Zunächst erwarben sich die Franzosen das Verdienst um den Kaiser, ihn seinen Weg nach den Niederlanden mitten durch Frankreich nehmen zu lassen. Im Januar 1540, nach der heitersten Reise von der Welt, wo jedoch, wie man ausdrücklich übereingekommen, nicht von Seschäften die Rede geswesen war, langte der Kaiser in den diesseitigen Landschaften an. Es ward ihm nicht schwer, die Stadt Gent, wo der bei bürgerlichen Unruhen fast unvermeibliche Gegensatz zwissehen Semäßigten und Anhängern der Pöbelherrschaft, welche letztere man hier Kreeser, Schreier, nannte, eingetreten war, zu unterwersen. Er veränderte die Stadtwersassung dahin, daß der Staatsgewalt ein sehr durchgreisender Einsluß gesichert ward und tras Anstalt eine Festung in Gent zu errichten. Mochte dann das Volk darüber murren und lärmen, er that was ihm nothwendig däuchte.

Man war in Nom ein wenig erstaunt zu vernehmen, daß die Franzosen die Verträge während der Neise des Kaissers nicht definitiv zu Stande gebracht. Indessen zweiselte man nicht, daß sie noch abgeschlossen werden würden. Der Papst schickte seinen Enkel, Cardinal Alexander Farnese, nach den Niederlanden, um die Vollziehung derselben zu beschleufigen. Schon wiegte sich dieser im Gefühle des hohen Ans

<sup>1.</sup> Senlis 22 Nov. 1539. Archiv v. Simancas.

<sup>2.</sup> Arendt Der Genter Aufftand a. a. D. p. 514.

sehens, zu dem er hiedurch in Rom aufsteigen, des kirchlichen Rachruhms, den er sich verschaffen werde.

Die Politif bes Raifers hatte aber, wie wir wissen, noch eine andre Seite: hier in den Niederlanden, unter den Einsstüffen die sich geltend machten, den neuen Betrachtungen die sich aufdrängten, trat auch diese wieder hervor.

Rönig Ferdinand, auf deffen Einwilligung fich der Rais fer immer bezogen, erschien unverweilt daselbst, und wir begreifen leicht, daß er mit den Combinationen mit denen man fich trug, nicht zufrieden war. Seinem altesten Sohne war bisher die Tochter des Raisers zugedacht gewesen: eine Verbindung von der größten Aussicht, da dem Kaiser nur Ein Sohn lebte und Spanien so oft durch Frauen vererbt worden war. Nicht allein gieng ihm diese verloren: in der Entfremdung der Niederlande lag ein Verlust für das gesammte haus. Die Mitglieder des niederländischen Adels, welche ber Raiser befragte, erklärten sich dawider. 3a selbst Mailand wurde gefährdet. Der zweite Sohn des römischen Ronigs konnte wohl niemals so stark werden, um dieß von allen Seiten zweifelhaften Nachbarn ausgesetzte Gebiet zu behaupten: schon hörte man von weitaussehenden Entwürfen die in Italien daran geknüpft wurden. Und war denn endlich die Freundschaft des Königs von Frankreich eines so hohen Preises werth? Wenigstens König Kerdinand konnte nicht rühmen daß der Einfluß deffelben auf die Domanen sich im gegenwärtigen Augenblick vortheilhaft erweise. Un den ungarischen Grenzen sah er sich mit dem gefährlichsten Kriege bedroht. Wie bann, wenn man ben Rathschlägen des Vavstes folgte, mit England und den deutschen Protestanten brach, alsbann aber der König von Franksreich seine Versprechungen nicht erfüllte, und von der andern Seite die Osmanen zu einem Angriff schritten?

Zu diesen allgemeinen Befürchtungen aber kamen noch andre von besonders dringender Natur, die in den Verhältsnissen von Cleve und Geldern ihren Grund hatten.

Werfen wir einen Blick auf diese Sache, in der sich in diesem Momente die Bewegungen der europäischen Politik begegneten.

Den Bergog Carl von Gelbern hatte das haus Buraund immer als Usurpator betrachtet, und nur bestehn lassen, weil es mußte, aber dabei niemals aufgehört die Erwerbung des Landes bei seinem Tod mit Bestimmtheit ins Auge zu fassen. Dagegen hielt auch Berzog Carl seinerseits Die Keindseligkeit mit Bewußtsenn fest. In dem Saale feis nes Pallastes zu Urnheim las man an jedem Balken die Worte: "Verachtung macht den Suelfen zum Sibellinen:" denn hauptfächlich von der schlechten Behandlung der kais serlichen Minister leitete er seine Feindschaft her; er suchte sein Land an die Feinde von Östreich zu bringen. Jahr 1534 übertrug er es durch förmliche Donation auf den König von Frankreich, der ihm dagegen den lebenslänglichen Nießbrauch zugestand; 1 und bald darauf erschien wirklich ein französischer Abgeordneter, dem die Militärbefehlshaber in fämmtlichen festen Plätzen einen Eidschwur lei-Hiemit war jedoch die Landschaft keinesweges einsteten. verstanden. Die kriegerischen haußleute des herzogs, eine

<sup>1.</sup> Articuli inter regem Franciae et Carolum ducem Geldriae 4<sup>ta</sup> mensis Octobris.

Urt von stehender Truppe, die dem kande schon jetzt besichwerlich genug stelen, wären dann vollends Herren geworden. Inf dem kandtage zu Nimwegen, auf welchem der Herzog die Sache zur Sprache brachte, vereinigten sich Bannerherren, Ritterschaft und Städte zu gemeinschaftlichem Widerspruch. Neigten sie sich aber nicht zu Frankreich, so wollten sie doch auch nicht burgundisch werden. "Geldrisch sind wir," sagen sie dem Herzog, "und Geldrisch wollen wir bleiben." Fast meinten sie auch dadurch vom Neiche abzukommen, wenn sie Unterthanen des Kaisers würden: Carl V erstebien ihnen nur als ein Fortsetzer Carls des Kühnen.

Dagegen wandten sie ihre Augen auf einen benachbarten Fürsten, den Bergog Johann von Cleve, der die nächsten Unsprüche auf Geldern hatte und bereits eine ganze Unabl niederrheinischer Landschaften vereinigte, ohne daß sie darum ihre besondere Eigenthumlichkeit eingebüßt hätten: fie fragten bei ihm an, ob er sie gegen Frankreich und gegen Burgund vertheidigen, sie als ein Kürst des Reiches bei dem Reiche behaupten wolle. Kann man zweifeln ob er es ihnen versprach? Im Januar 1538 schlossen die Stände einen Vertrag mit dem Herzog ab, nach welchem der Sohn und dereinstige Erbe deffelben, Wilhelm, in den Besit von Zutphen und Geldern kommen, diese beiden Provingen mit feinen übrigen Landschaften vereinigen sollte, nun und auf ewige Tage. 1 Im Juni barauf ftarb Carl von Gelbern, und ohne Weiteres ergriff der junge Wilhelm Besitz. Im Februar 1539 gelangte er durch den Tod seines Vaters auch zu seinem clevischen Erbe, und seitbem beherrschte er ein fehr ansehn-

<sup>1.</sup> Zeschenmacher Ann. Cliviae, p. 531. Du Mont IV, 11, 160.

liches Gebiet von der Werre bis zur Maaß, und die beiden Mheinufer entlang von Cölln bis gegen Utrecht. Er konnte als einer der mächtigsten Neichskürsten angesehen werden.

Wir erinnern uns, daß Raifer Maximilian einst die Vereinigung von Cleve und Jülich eigentlich gestiftet, und zwar im Widerspruch mit frühern Zusagen, die Friedrich dem Weifen von Sachsen geschehen waren, um nicht einen so mäche tigen Fürsten an den niederländischen Grenzen zu haben. In den Niederlanden und an dem kaiserlichen Sof war man emport, daß diese wohlerwogene Politik jetzt sogar einen Verlust verursachen solle. Der Raiser sagte dem clevischen Gefandten, niemals habe er geglaubt daß ihm dieß von einem blutverwandten Kürsten begegnen solle. Der Gesandte ante wortete: Cleve habe einen gunstigen Spruch des Raisers Siegmund für sich. Der Raiser versetzte: andre Sentenzen sepen für Brabant: auf keinen Kall aber hätte sich der Berzog in den Besit des Landes setzen durfen, ehe es noch zu einem Rechtsgang gekommen: er seinerseits könne und werde das nicht leiden; — man möge sich in Cleve erinnern, daß er den Rrieg mit dem mächtigsten Fürsten der Christenheit, dem Renig von Frankreich nicht gescheut habe, als dieser Mailand dem Reiche vorenthalten wollen. 1

In der Feindseligkeit die sich hiedurch an den Grensen der Niederlande entwickelte, lag aber noch nicht die ganze Gefahr dieses Ereignisses. Die nemliche Combination welche Maximilian vermeiden wollen, kehrte jetzt und zwar unter unwillkommenern Umständen wieder. Wir wissen wie oft

<sup>1.</sup> Berichte des Carl Harst an den Herzog von Cleve im Dusse seldorfer Archiv.

und dringend Johann Friedrich von Sachsen die Pestätigung seiner jülichschen Heirathsverträge — seine Gemahlin Sibylla war die Schwester des Herzog Wilhelm — gefordert hatte: sie gaben ihm eventuelle Ansprüche auf alle diese Länder. Das hatte nun aber mehr zu bedeuten als jemals früher, da der Churfürst von Sachsen an der Spize des schmalfaldischen Bundes stand. Schon wollte man am kaiserlichen Hose wissen, der Herzog selbst sen in förmliches Bündniß mit den Protestanten getreten.

Wenigstens trug berselbe kein Bedenken auf ein anderes dem kaiserlichen hofe nicht minder widerwärtiges Vershältniß einzugehn.

Man kennt die She König Heinrichs VIII mit Anna von Cleve: sie hat nicht wenig dazu beigetragen, ihm schlechten Auf zu machen. Sehen unter diesen Umständen ward sie geschlossen, sie war durchaus politischen Ursprungs. In einem Augenblick wo zwischen den katholischen Mächten über einen Angriff zugleich auf England und die deutschen Protestanten unterhandelt ward, hatte es für Heinrich Bedeutung und Werth, sich mit einem Hause zu verbinden, welches dem Kaiser an seinen Grenzen Widerstand leistete und mit dem Haupte des schmalkaldischen Bundes in so enger Beziehung siand. Wohl ward die junge Prinzessin gewarnt, namentlich von ihrer Mutter: aber eine Krone tragen zu können, hatte sür sie, so gesetz und gehalten sie sonst auch war,

1. Auch über eine Bermahlung der Prinzessin Maria mit dem Herzog von Cleve ward am sächsischen Hofe unterhandelt. Aus den Depeschen Marislac's vom J. 1539 ergiebt sich, wie ernstlich heinrich VIII in Gefahr zu seyn glaubte: die Flotte ward auf 150 Sezgel gebracht, in dem ganzen Lande ward Musserung gehalten.

einen unwiderstehlichen Reiz. Bon sächstischen und hessischen Gesandten begleitet, gieng sie gegen Ende 1539 nach Engsland. Die protestantisch gesimmten Mitglieder in dem geheimen Rathe des Königs hatten die Ehe auch darum befördert, um ihren Herrn durch den Einsluß Unnas um so mehr für ihre Meinungen zu gewinnen. In der That begann der König damit, seine letzten den protestantischen Dogmen entzgegengesetzten Unordnungen zu entschuldigen, und eine Berzeinigung in der Lehre auß neue in Vorschlag zu bringen. Zunächst jedoch trug er auf ein politisches Bündniß an.

Schon waren die Protestanten, denen König Heinrich nicht versäumte das Ungünstigste mitzutheilen was er vom kaiserlichen Hose wider sie vernahm, in großer Aufregung. Auf die Nachricht daß der Raiser bewassnet sen, forderte der Landgraf, daß auch diesseit ein Heer ins Feld gestellt werde, ungefähr von 25000 M. Daß die evangelischen Stände auf einem Tage zu Urnstadt nicht hiemit übereinstimmten, hinderte ihn nicht, dabei zu verharren. Obwohl der Herzog von Cleve sich in Hinsicht des Glaubens noch zweiselhaft zeigte, so waren Philipp und Johann Friedrich doch der Meinung, daß man ihm auf jeden Fall beistehen müsse.

Ließ sich doch alsdann auch noch auf eine andre Art von Unterstüßung rechnen.

Schon längst hatte das Umsichgreifen der niederländisschen Regierung, die sich vor Kurzem Utrechts bemächtigt, und dann mit Lüttich, jest auch mit Cölln Unterhandlungen pflog

<sup>1.</sup> Schreiben Philipps an Johann Friedrich, Homberg Neujahrstag 1540. B. A. Johann Friedrichs an Philipp, Weimar Sonntag nach Circumcifionis.

die auf die engste Bereinigung mit diesen Stiftern, welche bann nichts als eine Art von Oberherrlichkeit werden konnte, hinzielten, die auf Munfter, ja auf Bremen ähnliche Absichten zu begen schien, die Aufmerksamkeit und den Widerwillen ber Reichsstände erregt. Sie waren nicht geneigt, auch Gelbern, auf das Cleve wenn nicht über allen Zweifel erhabene, doch auch nicht zu verwerfende Unsprüche besaß, ohne Weiteres an Offreich kommen zu lassen. Ich weiß freilich nicht, ob den Erklärungen des unglaublich versatilen bairis schen Rathes Leonhard von Eck voller Glaube beizumessen ist: aber höchst merkwürdig ist doch die Untwort, die er auf die Unfrage was es zu bedeuten habe daß man in Baiern so viel Kriegsvorbereitungen treffe, Unfang 1540, dem Landgrafen Philipp gab. Wahrhaftig nicht gegen die Protestanten, sagte er, setze man sich in Verfassung, sondern vielmehr gegen den Raifer, deffen Bundniß mit Frankreich der deutschen Freiheit Gefahr drohe. Die Kürsten senen uneinig, die Städte weder gerüstet noch entschlossen, die ganze Nation stecke so drückte er sich aus — bis an den hals im Moot. Erst ben Einen, dann den Andern werde der Raiser vornehmen; auch von Baiern sen mancherlei geschehen, was er werde rächen wollen. 1 Und sehr verbreitet waren diese Ansichten: man meinte fast, das haus Burgund denke die alte Freiheit ganz und gar zu vernichten; in dem Augenblick daß ber Raiser anlangte, beschlossen die Churfürsten, nach der als ten Beife der Churvereine eine Zusammenkunft zu Gelnhau-

<sup>1.</sup> Ed an ben Landgrafen Philipp 8 Jan. 1540. Copei mas Dr Ed mit dem guten Freunde (wahrscheinlich Gereon Sailer) und binwieder der gute Freund mit ihm geredt.

sen zu halten, auf welcher Johann Friedrich die geldrische Angelegenheit in aller Form vorzubringen gedachte; eine alle gemeine Fürstenversammlung sollte folgen, um alle im Reiche obwaltenden Übelstände in Berathung zu ziehen.

Das also war die Lage der Dinge. Auf der einen Seite stand der engste Bund mit dem König von Frankreich unter päpstlicher Vermittelung in Aussicht, und dann wäre zunächst ein Unternehmen gegen die von der römischen Kirche Abgefallenen zu erwarten gewesen. Auf der andern Seite bildete sich aber auch eine entgegengesetzte Vereinigung. Sanz Deutschland schien noch einmal zu gemeinschaftlicher Opposition zusammentreten zu wollen, welche dann dem religiösen Segensaze, der ihren Kern gebildet haben würde, eine neue Kraft verliehen hätte. Der König von England würde sich ohne Zweisel ebenfalls geregt haben. In der clevischen Ungelegenheit berührten sich alle diese Momente.

Als Cardinal Farnese, dem Anstrag seines Großvaters gemäß, den Abschluß mit Frankreich in Erinnerung brachte, entgegnete der Kaiser — und wir können wohl begreisen daß es sich so verhielt — diese Sache mache ihn verlegner und verwirrter als er jemals durch eine andre geworden sep oder noch werden dürste.

War es in der That blos die Wirkung der Ereignisse, der vorwaltenden Betrachtungen und Rücksichten, was die verschiedenen Richtungen der kaiserlichen Politik hervorbrachte? Dürfte man sagen, daß sich nur die Kräfte der Dinge gegen einander bewegten und den persönlichen Willen bestimmten? Oder wäre der Kaiser wirklich von dem Vorwurf bewuster

<sup>1.</sup> Pallavicini lib. IV, cap. X, p. 418,

Treulosigkeit nicht frei zu sprechen? Wir behalten den Versiuch dieses psychologische Problem zu lösen uns vor. Hier bemerken wir nur die Thatsache, daß seine politischen Absichen ich allmählig ganz umwandelten.

Zunächst machte er dem König von Frankreich noch einen Vorschlag der sich sehr gut hören ließ: noch einmal erbot er sich, seine Tochter mit dem Herzog von Orleans zu vermählen, und alsbann diesem Paare die Niederlande und die Grafichaft Burgund zugleich mit Gelbern und Zütphen, wenn dieß gewonnen werde, zu übertragen; er erinnerte daß diese Lande ein Königreich vorstellen könnten, daß er durch dieß Erbieten die größte Probe seiner Freundschaft für Frankreich ablege. Dagegen sollte der König nicht allein die alten Vertrage von Madrid und Cambrai bestätigen, - wir seben, die mailändische Combination fiel hiedurch weg, 1 — sondern er sollte auch Savonen herausgeben, und dafür forgen daß die von diesem kande durch die Schweizer abgerissenen Begirke dem Berzog zurückgestellt würden; er sollte sich überhaupt verpflichten das haus Östreich zu unterstützen, sowohl in Ungern gegen die Türken als in den Riederlanden gegen ben Herzog von Cleve. Zugleich wollte man festsetzen, was ber König auch in ben Sachen bes Glaubens, b. h. gegen die Protestanten leisten solle.

Und ware nicht auch dieser Vorschlag für Frankreich sehr annehmbar gewesen? die Abtretung so großer und reischer Provinzen, unter welchen Bedingungen sie auch immer

<sup>1.</sup> Granvella entschuldigt dieß mit "muy grandes consideraciones con el rey de Romanos como tan bien de los dichos reinos y paises": noch immer aber wolle er "indissoluble paz entre las casas. hijos y successores." 16 April. (Arch von Simancas.)

geschehen mochte, an einen französischen Prinzen war mit den dagegen geforderten Concessionen gewiß nicht zu theuer erkauft. Wenigstens König Ferdinand fürchtete, die Franzosen würden es annehmen: er erblickte darin den Ruin seines Hauses.

Allein er brauchte nichts zu fürchten. Der König von Frankreich, der Mailand als sein rechtmäßiges Eigenthum in Anspruch nahm, sah in den Niederlanden, so viel mehr sie auch werth seyn mochten, doch keine volle Entschädigung, weil sie in dem Falle daß die She kinderlos blieb, an das Haus Östreich zurückfallen mußten. Überdieß wollte er Piemont und Savopen nicht herausgeben. In der Antwort die er dem Kaiser gab, schlug er das letztere schlechthin ab. In Bezug auf die Niederlande forderte er Stipulationen, durch welche sein Eigenthumsrecht an Mailand gesichert wurde.

Plötzlich traten die alten italienischen Streitigkeiten, die man so oft und immer vergebens beizulegen versucht hatte, wieder in den Vordergrund.

Der Raiser bestand in seiner Rückantwort auf die Räumung von Piemont, und lehnte die geforderten Stipulationen ab: niemals, sagte er, sey seine Meinung gewesen, über Mailand anders als zu Gunsten eines jüngern Sohnes von Frankreich und der Erben desselben zu verfügen.

Eben darin, versetzte der König, liege der Fehler: sterbe dieser Sohn, so werde Frankreich die Unsprüche verlieren die es jetzt gerechter Weise mache. Schon erbitterte sich die Correspondenz aufs neue. Montmorency, der sonst als ein Versechter des Friedens galt, erklärte auf das bestimmteste, der Kös

1. Instructions à Mss. les évesques de la Vaur et Hellin pour la replique des réponses faites à l'empereur. Ribier I, 509. nig werde von seinen Forderungen nicht abstehn: an der Antswort die er zuletzt ertheilt, werde nie etwas geändert werden.

Allein auch der Kaiser war nicht gemeint zu weichen. Im 5ten Juni 1540 gab er eine Erklärung, welche, so mild sie auch lautet, so viel Beziehung auf fortdauernde Freundsschaft sie auch nimmt, doch als ein förmliches Abbrechen der Unterhandlungen angesehen werden muß.

Niemand war darüber unglücklicher als Farnese: Niesmand zufriedener damit als der römische König: er meinte, Franz I habe aufs neue bewiesen daß weder Vernunft noch Schrbarkeit in ihm sen.

Je mehr nun aber die französische Allianz zurücktrat, besto nothwendiger war es die deutschen und protestantischen Angelegenheiten ins Auge zu fassen: leicht hätte sonst geschehen können daß die Franzosen, über die schlechte Wendung ihrer Unterhandlung dießmal nicht mit Unrecht misvergnügt, sich mit den Deutschen verbündet und dem Herzog von Eleve vollends einen ganz unüberwindlichen Rückhalt gegesben hätten.

Ohne viel Mühe war dem römischen König gelungen die Erneuerung der churfürstlichen Zusammenkünste zu vershindern. So selbständig waren besonders die geistlichen Chursfürsten dieser Zeit nicht, um gegen den ausgesprochenen Willen des Kaisers oder des Königs anzugehn. Verschwand doch auch die Gefahr der französischen Allianz, die jenen Gesdanten hauptsächlich hervorgebracht.

Bei weitem größere Schwierigkeit machten dagegen bie

<sup>1.</sup> Résolution du roi et réponse négative touchant le duché de Milan. Ribier 1, 542.

Differenzen zwischen ben beiden Bekenntnissen, die dort in Gent noch einmal in voller Stärke einander entgegentraten. Auf der einen Seite finden wir zur Seite des päpsilichen Legaten den Doctor Held, der kurz vorher die benachbarten fürstlichen Höse besucht und ihnen zu bedenken gegeben hatte, wie mächtig und wie gut mit Geld versehen der Kaiser zurückkomme, wie leicht er alle Widerstrebenden besiegen werde. Hier wiederholte er seinen alten Rath, daß der Kaiser den kammergerichtlichen Prozessen ihren Lauf lassen und sich indessen rüsten solle die zu erwartenden Achtserklärungen zu vollziehen.

Dagegen waren auch die protestantischen Gesandten erschienen, und hatten ihre alten Bitten um Einstellung der kammergerichtlichen Prozesse und sesten Frieden erneuert; vor allem forderten sie die Bestätigung des Frankfurter Anstandes. Dasbei wurden sie hauptsächlich von Lunden unterstüßt, der allen päpstlichen Anklagen zum Troß sich am kaiserlichen Hose in Ansehen erhielt: er behauptete, der Raiser lache dieser Anklagen: im geheimen Nath habe er geäußert daß er mit den Diensten die ihm Lunden geleistet zusrieden sen, nur nach seinem Geheiß habe derselbe in Franksurt versahren.

Einst gab der Kaiser an ein und demselben Tage, früh dem päpstlichen Legaten, Nachmittag den protestantischen Gestandten Audienz: auf dem Wege nach Hose begegneten diese wohl einmal dem Herzog Heinrich, der auch hier nicht sehlen wollte: er sah sie starr an ohne sie zu grüßen.

- 1. Consilium Dris Matthiae Gandavi bei Rainaldus 127.
- 2. Dem Churfürsten von Brandenburg schreibt Lunden: er habe jest manches besser kennen gelernt, "doch nit mit meiner Verkleinerung, sondern ist den Leuten zu höchsten unglimpf kommen." (12 Mai 1540. Arch. 3. Berl.)

Die Entscheidung zwischen beiden konnte dem Raiser, in der Lage in der man war, nicht schwer fallen.

Die Protestanten anzugreisen, zu einer Zeit wo sie England auf ihrer Seite hatten, Cleve an sich ziehn, und die religiösen Sympathien die in den Niederlanden verbreitet waren erwecken konnten, wo ferner ein Angriff der Osmanen drohte und sich nicht absehen ließ welche Politik Frankreich nunmehr ergreisen würde, war ein Ding der Unmögslichkeit. Granvella soll dem Kaiser gesagt haben, der Krieg mit ihnen seize seine Krone in Gesahr.

Und hatten sie nicht überdieß durch den Bertrag zu Frankfurt neue gegründete Ansprüche gewonnen?

Zunächst ersuchte sie der Kaiser durch die Grafen Rucsnar und Manderscheid, ihre Sache ihm zu überlassen: er werde einige Gelehrte unter dem Vorsitz Granvellas verssammeln um von den streitigen Artiseln gründlich zu reden und eine Concordia zu machen. Aber die Protestanten waren nicht gewohnt, von einem ihnen einmal zu Theil gewordenen Zugeständniß wieder zurückzutreten: sie blieden dabei, eine öffentliche Verhandlung vor den Ständen des Reiches zu fordern.

Da sie sich standhaft zeigten, so mußte der Raiser ihnen am Ende nachgeben. Er entschloß sich, eine Versammlung nach Speier auszuschreiben, "um die Dinge dahin zu richten," wie est in dem Ausschreiben heißt, "daß der langwierige Zwiespalt der Religion einmal zu christlicher Vergleichung gebracht werde."

Das war nun aber doch nichts anders als was einst in Frankfurt beschlossen worden. Vergebens ergoß sich der

1. Aus dem Munde von Naves: Schreiben bei Neudecker p. 601.

junge Legat in Ausrufungen gegen die Versammlung, die weder zu Gottes Ehre noch zu irdischem Vortheil führen könne. Sein Begleiter Cervino meldet, daß auch er alles eingesetzt habe um das Gespräch zu verhindern; aber vergeblich. Der Plan die Neligionsstreitigkeit in Deutschland selbst unter Theilnahme von Laien zum Austrag zu bringen, der dem römischen Hof vom ersten Augenblick an in so hohem Grade zuwider gewesen, sollte nun doch wirklich unter kaiserlicher Autorität vollzogen werden.

Es versteht sich wohl daß der römische Hof darum den Gedanken nicht aufgab, da er den Beschluß nicht hindern können, auf die Ausführung desselben Einfluß zu gewinnen.

1. Relatio Legationis Cardinalis de Nicastro. Anecdota literaria. Romae 1773. p. 148. Hoc unum non transibo, nihil a me esse vel cum Caesarea majestate vel cum ejus ministris praetermissum, quod ad dissuadendum hujusmodi colloquium multo jam tempore ab haereticis expetitum pertineret.

## Fünftes Capitel.

## Religionsgespräche.

In späteren Zeiten hat es nicht geringe Verwunderung erregt, daß die damaligen deutschen Fürsten so häusige und lange Versammlungen hielten, zuweilen durch ihre geistlichen und weltlichen Räthe, zuweilen in Person, um über die schwiesrigsten und dunkelsten Fragen der Theologie zu verhandeln, an denen sie dann einen Antheil nahmen, welcher sonst nur den unmittelbarsten Interessen gewidmet wird.

Sollte es nicht in der That scheinen, als hätten sie befer gethan, wenn sie nur die Nechtsfragen, die in den letzten Jahren mehr als einmal den Ausbruch eines Krieges fürcheten lassen, vorgenommen und zu entscheiden gesucht hätten?

Die Protestanten hätten sich nichts Besseres gewünscht; aber darin vornehmlich bestand das Prinzip ihrer Gegner, dieß nicht zuzugeben.

Im Juni 1540 trat jene vorbereitende Versammlung, die der Kaiser nach Speier ausgeschrieben, in Folge einer ansteckenden Krankheit nicht dort sondern in Hagenau zussammen. Die Majorität forderte auch hier wie immer Hersausgabe der geistlichen Güter, Anerkennung des Kammers

gerichts, Ausschließung Aller die seit 1532 in den schmalfaldischen Bund getreten. Auf diese so oft vorgekommenen Anmuthungen wiederholten die Protestanten die eben so oft vernommenen Antworten: die geistlichen Güter sepen gerade von ihnen zu ihren wahren Zwecken verwandt worden; das Rammergericht nehme auf keine Weisung des Raisers Nückssicht; auf jenen Frieden sepen andre Concessionen gesolgt, in welchen von keinem Unterschied früherer oder späterer Mitsglieder ihres Bundes die Rede sen. Damit drangen sie aber nicht durch. Die Abgeordneten der Churssüssen wären geneigt gewesen, eine Suspension der Rechtssachen zuzugestehen; allein in den fürstlichen überwog der Geist des nürnbergischen Bundes: er wollte von dem Augsburger Abschied nicht weichen, in welchem eben das System sestgestellt worden, das die Protestanten bekämpsten.

Eben darum aber, weil es unmöglich war auf dem Boden des Nechts einen Schritt weiter zu kommen, mochte man wohl zu den höheren Prinzipien aufsteigen, von denen der Ursprung des früher eingerichteten' Zustandes, die geltenden Normen des Nechtes sich herleiteten.

Die kirchliche weltliche Verfassung hieng mit den Gesbräuchen, die Gebräuche hiengen mit der Lehre auf das engste zusammen. Nicht ein bloßes Rechtsinstitut war das Reich: etwa zur Erhaltung der päpstlichen Autorität. Denn nicht darum hatte Germanien die christliche Religion angenommen, um dieser immer unterworfen zu bleiben, sondern um der

<sup>1.</sup> Erklärung der Majorität am 16ten, der Protestanten am 22sten Juli. Im Anhang theile ich den noch ungedruckten Abschied von Hasgenau mit, nur eine Relation aus den gewechselten Schriften, aber darum doppelt merkröurdig.

innern Wahrheit des Glaubens willen. Es blieb allezeit vorbehalten, von jener abzuweichen, wofern sie sich dem Irrthum hingab. Alsbann konnten auch die Einrichtungen und Rechte geändert werden; daran war kein Zweifel. Für die Nation lag alles daran, daß sie sich darüber verständigte.

Und daß es dahin kommen könnte, durfte man vielleicht hoffen, wenn man die Regung betrachtete, welche sich damals in den ländern die noch an den alten Dogmen festhielten, kund gab.

Die Unhaltbarkeit des Zustandes, von welchem die Protestanten auf eigne Sand sich losgeriffen, war immer stärfer zu allgemeinem Bewußtsenn gekommen. Satte sich boch selber der ftrenge Bergog Georg in seinem letten Lebensiahr entschlossen, in seinem Lande zu einer Verbesserung zu schreiten, nach der Idee einer angeblich apostolischen Kirche, welche seine Seistlichen und Selehrten realisiren zu können meinten. Im Rabre 1536 hatte der Churfürst von Colln die Bischöfe von Lüttich, Utrecht, Münster, Osnabrück und Minden in seiner Hauptstadt versammelt, und es waren Anordnungen getroffen worden, die, wie sehr sie auch sonst auf dem als ten Begriffe beruhten, doch zugleich einige dem Geiste des reformirenden Zeitalters entsprechende Bestimmungen enthielten, 3. B. daß man den Aberglauben des Glockenweihens vermeiden, nicht über das Fegfeuer disputiren solle. 1 Das mit war freilich nur wenig geholfen. Undere meinten,

1. Im Duffeldorfer Archiv findet sich das Original sammt einer lateinischen Übersetzung, deren Zweck aus folgenden Worten ershellt: Hanc ordinationem ego Carolus Haupt ex jussu Erasmi Roterodami, cum apud illum Friburgi Brisgoiae essem, verti in linguam latinam, ut Erasmus illam ordinationem intelligeret, nam

Gerson habe einst hundert Mängel der kirchlichen Verfassung aufgezählt: von benen sen keiner gehoben, und viele neue senen bingugekommen. Ein eifriger Gegner der Protestanten, der Augustinerprior Johann Sofmeister, bemerkt doch, daß man noch fortfahre die unwürdigsten Priefter, ju weihen, daß die höhere Geiftlichkeit sich noch immer den kirchlichen Functionen entziehe, auf die Herstellung der geistlichen Güter einen gang unverhältnißmäßigen Werth lege. Er warnt bereits, an den Gegnern nicht etwa Lehren zu verdammen, welche die alten Väter vorgetragen. 1 Gang allgemein erhob fich aus dem Innern der bei dem alten Glauben verharrenden Länder, noch einmal im Sinne ber alten Zeit, der Wunsch einer Reformation der Kirche. Ich finde ihn in Dedicationen fremdartiger Bücher, g. B. der Raiser-Biographien von Cuspinian, Carl dem V ans herz gelegt. Jacob Spiegel drückt dem Coadjutor zu Wien, Friedrich Rausea, die Hofnung aus, ihn auf dem nächsten Reichstag an das Werk der Kirchenreformation hand anlegen zu sehen; dann will auch er die schöne und geräumige Behausung die er sich erbaut, verlassen, herbeieilen und an der Arbeit Theil nehmen. 2

Auch deshalb eröffnete es eine so weite Aussicht daß sich der Kaiser bewogen fühlte, Hand an dies Werk zu lesgen. Merkwürdig, er hatte die Verabredungen von Franksfurt nicht formell bestätigt, aber er setzte sie in Vollziehung. In Hagenau ward verabschiedet, daß von beiden Theilen

ipse in lingua germanica non erat adeo perfectus, et deinde suum judicium indicaret.

<sup>1.</sup> Epp. ad Nauseam p. 302. 282.

<sup>2..</sup> Epp. ad Nauseam 15 Nov. 1540 p. 288.

ber Stände friedfertige und verständige Männer in gleicher Anzahl versammelt werden sollten um sich freundlich, driftlich und der beiligen Schrift gemäß über alle streitigen Puncte zu besprechen und sie wo möglich zur Ber? gleichung zu bringen. König Ferdinand schlug vor, das bei von den Resultaten der letten Augsburger Conferenzen auszugehn; die Protestanten, welche die Erinnerung an diesen Reichstag überhaupt flohen, schienen zu glauben, daß dann vielleicht jeder Stand bei seinen damals geäußerten Meinungen festgehalten werden solle, was für sie, da seitbem so viele Andere auf ihre Seite getreten, ein offenbarer Nachtheil gewesen ware: auf ihren Untrag wurde beschlossen, daß ihre Confession und deren Apologie bei dem neuen Gespräche zu Grunde gelegt werden solle. Man bestimmte dies Mal alles so genau wie möglich: den Termin, der nach Verlauf von zehn Wochen festgesetzt ward, so wie Der hauptunterschied in den Ständen die Theilnehmer. lag noch immer in dem Gegensate der Majorität, welche die Abschiede von 1529 und 1530 angenommen, und der Minorität, welche dieselben zurückgewiesen. Der König ernannte sogleich diesenigen elf Mitglieder der Majorität, welche ihre Gelehrten zu dem Gespräche herbeisenden sollten. Den Protestanten blieb es überlassen, sich über eine gleiche Unzahl unter einander zu verständigen. Auf geistliche oder weltliche Würde nahm man dabei, wie sich von selbst versteht, feine Rücksicht.

Seit bem Unfang der reformatorischen Bewegung war es der allgemeine Wunsch gewesen, die religiösen Streitige keiten innerhalb der Nation zu beseitigen. Wir erinnern uns,

daß der Beschluß hiezu schon im Jahr 1524 gefaßt war. Daß er rückgängig wurde, darin lag der nächste Unlaß zu dem Zerwürfniß der Nation, zu den Provincialeinrichtungen welche einzelne Stände unternahmen. Aber auch diese waren so rasch und großartig fortgeschritten, daß man nun obwohl auf einem ganz andern Standpunct doch jenen Gedanken nothgedrungen wieder ergriff.

## Gespräch zu Worms.

Im November bes Jahres 1540 kamen die Abgeords neten der verschiedenen Stände in Worms zusammen.

Die Protestanten begten die Hofnung, in einem freien Gespräche die Oberhand zu behalten und ihren Meinungen im Reiche weitere Bahn zu eröffnen. Schon im Voraus zeigten ihnen die beiden Abgeordneten des Raifers, welche unmittelbar von dessen Hoflager anlangten, Raves und Granvella, Gunft und Geneigtheit. Der erste versicherte, von der herstellung ber geistlichen Güter solle dießmal nicht die Rede senn: er gab zu, daß man erst untersuchen musse welche Partei dies selben ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß verwende, und ergoß sich in Ausrufungen gegen das Rammergericht, von dessen händeln der Raiser nichts wisse. Granvella, der etwas später eintraf, hob den Gedanken einer Reformation der alten Kirche hervor, und empfahl die Vereinigung auch aus dem Grunde, weil die Spaltung ja doch nur dem Papste nüplich sen. Der päpstliche Nuntius genoß sein Vertrauen mit nichten. Unter anderm legte ihm dieser einst ein angeblich von den Protestanten ausgegangenes sehr anzügliches Actenstück vor: Granvella erklärte es für unächt, ja er gab zu verstehen, es möge wohl römischer Seits erdichtet seyn.

Auch in den Mitgliedern der alten Majorität zeigte sich eine wefentliche Sinnesänderung.

Im Laufe des Sommers hatte der Churfürst von Sachsen die mächtigeren geistlichen Fürsten, die Vischöse von Cölln,
Trier, Salzburg, Würzburg, Bamberg, Augsburg, in eigenen Anschreiben ersucht, die Dinge zu einem beharrlichen
Frieden zu fördern; sie hatten ihm im Ganzen sehr befriedigende Antworten gegeben. Der päpstliche Runtius findet
die Bischöse seigherzig, aller Muth sen ihnen gefallen, seitdem die Ankunst des Raisers in den diesseitigen Ländern ihnen
so wenig Vortheil gebracht habe.

Die Hauptsache aber war, baß in Denen die zu dem Gespräch besonders abgeordnet waren, die Erfolge der in den letzten Jahren geschehenen Umwandlung sich hervorthaten. Der römische König hatte die fünf Chursürsten außer Sachsen, drei geistliche Fürsten, Magdeburg, Salzburg und Straßburg, und drei weltliche, die beiden Herzoge von Baiern und den Herzog von Cleve, als diejenigen bezeichnet welche die elf Stimmen der Majorität im Gespräche führen sollten; unter diesen waren nun aber drei, die Abgeordneten der Churssürsten von der Pfalz und von Brandenburg und des Herzogs von Cleve entweder sehr zweiselhafter Gesinnung oder den Prinzipien der Neuerung entschieden zugethan.

<sup>1.</sup> Schreiben bes Muntius 8 Dec. S. Sria m'ha domandato se pensava la scrittura poter esse finta, forse pensando ch'io l'havessi sognata per disturbare; ma torno(ai) a replicare che da me S. Sria non sarà ingaunata, ma sì di Lutherani.

Während sonst die Nepräsentanten des Papsithums. einverstanden, die des Protestantismus entzweit gewesen, trat jest der umgekehrte Fall ein: jene waren entzweit, und diese einmuthig.

Rur vergebens versuchten die Gegner die alte Streitigsteit über das Abendmahl wieder rege zu machen. Die Witstenberger Concordie zeigte sich vollkommen genügend. Joshann Calvin, der in diesen Jahren in Straßburg lebte, war der Bevollmächtigte einer niederdeutschen Stadt, Lünedurg. Zwischen ihm und Melanchthon bildete sich hier ein inniges Vertrauen. Einer der vornehmsten Gedanken mit welchem die Protestanten auftraten, war, daß sie mit nichten Abtrünnige sepen, daß vielmehr eben ihre Seite an der Übereinsstimmung der katholischen Kirche, nicht allein den prophetischen und apostolischen Schriften, sondern auch den alten Synoden sesshalte: sie wollten nicht anerkennen daß der Tietel Ratholische den Gegnern zukomme 1 — in der Disputation werde sich schon zeigen, welcher von beiden Theilen in der Gemeinschaft der wahren alten Kirche verharre.

In der That, wenn das angeordnete Gespräch Fortgang hatte, wenn dann die Stimmen der hier Erschienenen gesammelt wurden, so ließ sich nichts anders erwarten, als daß die Mehrheit sich im Sinne der Neuerung erklären würde. Das protestantische Prinzip hätte den glänzendsten Sieg in einer im Namen von Kaiser und Neich berusenen Versamme

<sup>1.</sup> Responsum Evangelicorum 27 Dec. C. Ref. III, 1254. Quod a vobis (es ist an die Prässdenten gerichtet) adversarii vocantur catholici, toties jam testati sumus, genus doctrinae quod prositemur vere esse consensum ecclesiae catholicae.

lung erfochten. Eben dieß war die Gefahr welche der rösmische Stuhl bei der ersten Nachricht von den Frankfurter Verhandlungen vorausgesehen.

Sein Glück aber wollte, daß die Protestanten in Hagenau am Ende doch die Zulassung eines pästlichen Runtius dem Kaiser anheimgestellt hatten, der sie dann, wie nicht ans bers zu erwarten war, aussprach.

Dem römischen Stuhle ward es nicht einmal leicht darauf einzugehn. Der Papst bevorwortet die Mission mit den aufschliehen Worten, er setze damit alle äußere Ehre hintan, gleichwie Christus die Schwachheiten des menschlichen Fleissches angenommen, um die Welt zu erlösen. Aber er hatte keine Wahl: darin lag das einzige Mittel, um die drohende Gefahr noch abzuwenden.

In der kurzen Instruction wird dem Nuntius wohl zehnmal eingeschärft, die Autorität des römischen Stuhles aufrecht zu erhalten, der allein das Necht habe, an den besstehenden Satzungen etwas abzuändern: er möge sich lieber entsernen, als eine Schmälerung dieser Autorität zugestehen.

Schlimm genug aber, wenn ein solches Mittel ersgriffen werden mußte. Der Runtius, Morone, der gleich beim Anfang der Versammlung mit officiellem Character ersschienen, war viel zu fein um es so weit kommen lassen zu wollen.

Auch jetzt wie vor 16 Jahren, fand der römische Hof Verbündete in den deutschen Ständen. Ich weiß nicht ob es wahr ist, was man in Worms behauptete, zwischen dem römischen Stuhl und den Herzogen von Baiern sepen neue "wunderbare Verträge" über die Bisthümer geschlossen wor-

ben: aber noch immer hielten die Herzoge die damals ersgriffene Partei. Auch der mainzische Abgeordnete, Doctor Braun, der als ein Unterarbeiter des Matthias Held bezeichenet wird, stand in dem engsten Vertrauen des Muntius.

Im Besitz dieses Einflusses faßte Morone den Plan, nicht etwa das Gespräch zu leiten, wozu derselbe nicht hins gereicht haben würde, sondern vielmehr (wir können darüber mit vollkommener Sicherheit reden, da seine Briefe vor uns liegen 1) es gar nicht zu Stande kommen zu lassen.

Nehmen wir die Mittel wahr, welche er dazu ergriff.

Zunächst schlug er vor, statt des Gespräches einen Schriftwechsel einzuleiten, wobei er die Stelle eines alten Canonisten herbeizog, nach welchem es auch ein schriftliches Gespräch geben könne. 2 Und damit nicht auch hiebei verstrießliche Meinungsverschiedenheiten zum Vorschein kommen möchten, trug er auf eine vorläusige Verständigung der Absgeordneten der Majorität innerhalb ihres eigenen Kreises an. Der ganze Erfolg des vermeinten Gespräches würde dann gewesen sen, daß wieder ein paar evangelische und ein paar katholische Streitschriften gewechselt worden wären: nichts weiter. Unverweilt ließ Morone eine Commission, in welcher der Carmeliter Villik und Dr Johann Eck saßen, an

- 1. Lettere del Vescovo di Modena (che fu poi il C<sup>1</sup> Morone) al C<sup>1</sup> Farnese. Inform. politt. Tom. XVIII.
- 2. Schreiben Morone's: Vra Sria Rev. havrà considerato il modo qual si serverà nel procedere del colloquio per scrittura, deliberato da Mr di Granvella e presidenti di nostro parere, per evitare il pericolo delli suffragii, perche sel colloquio fosse vocale, essendo tra cattolici molti non solo claudicanti ma aperti Luterani, gli avversarii harebbono almeno tre delli voti nostri, cioè Palatino Brandenburghese e Clevense.

ciner neuen Widerlegung der augsburgischen Confession ars beiten, und bald brachte Eck über die ersten Artikel eine Fors mel zu Stande, von der er wohl sagte, eine bessere werde man in beiden Indien nicht aussindig machen.

Damit aber brang der Nuntius doch nicht durch. Brandenburg, Pfalz und Eleve verwarfen nicht allein das ihnen mitgetheilte Sutachten, sondern sie widersprachen, so wie die Protestanten, dem ganzen Versahren. Endlich erklärte auch Granvella, er sey beauftragt ein Gespräch zu veranstalten und könne dieß nicht von einem Schristwechsel sondern nur von mündlichen Conserenzen verstehen. "Ich war ganz erschüttert," sagt Morone, "da ich sah daß es nun doch zu einem öffentlichen freien Gespräche, einem Abgeben der Stimmen kommen solle."

Granvellas Vorschlag gieng jetzt dahin, daß zwar für jeden Theil nur ein Theolog sprechen solle, aber mit dem Vorbehalt sür die andern, später ihre Meinung ebenfalls zu sagen. Eine Form, die der Absicht einer freien Conferenz eben auch nur sehr unvollkommen entspricht. Aber Morone erklärte, er werde es nimmermehr bewilligen: Etwas hinzuzusügen könne nur dann erlaubt werden wenn die Mehrheit jeder Partei es nothwendig sinde. Um keinen Preis wollte

<sup>1.</sup> Vorlauff Colloquii Vormatiensis im brandenburgischen Archiv, die beste Nachricht die so viel ich weiß von diesem Gespräch eristirt, berichtet von Versuchen die auf die abweichenden Glieder der Majorität gemacht wurden. Beim 20 Dez. "Und disen tag kegen abent ist der pfalzgresische Theologus, Mag. Henricus Stol, predicant zu Heidelberg, von den vier verordenten furgenumen, Ist aber nichts außgericht, dann die proposition, das man allein durch den glauben für Gott gerecht wirt, und sonderlich die erclusiva sola hat Pfalz in kein weg begeben noch davon abstehn wollen."

er die innerhalb der bisherigen Majorität eingetretene Spaltung hervortreten laffen. Es gab hierüber zwischen Granvella und Morone eines Tages einen ziemlich heftigen Wortwechsel. Granvella warf dem Nuntius vor, er suche nur das Gespräch überhaupt zu verhindern: Morone antwortete mit einer feierlichen Protestation, daß Granvella alle das Unalück das bei der vorgeschlagenen Form zu erwarten sen, auf seinen Ropf nehmen muffe. Erinnern wir uns, daß der Runtius doch die höchste kirchliche Autorität darstellte, so beareifen wir wohl, daß Granvella Bedenken trug mit ihm zu brechen; er bequemte sich zu der Auskunft, daß nur die Mitglieder der Mehrheit sedes Theiles das Necht haben sollten bem von den beiden hauptcolloquenten Gesagten etwas hinzuzufügen; sollte jemand von der Minderheit etwas einwenden wollen, der möge sein Sutachten bei den Präfidenten und dem kaiserlichen Orator schriftlich eingeben. 1

Ein widerwärtiger Anblick: dieses Streitig-machen jedes Schrittes, dieses Hadern über die Form, um nur nicht zur Sache zu kommen. Die Protestanten ließen sich am Ende den Vorschlag gefallen, aber nur damit es nicht scheine als hätten sie Schen vor einer neuen Erörterung. Die drei abweichenden Stimmen fügten sich, damit man doch endlich einmal zum Werk schreite und nicht so viel Zeit, Wühe und Rosten vergebens aufgewendet habe.

Morone war jedoch noch immer nicht ruhig. Aus seinen Briefen sehen wir, daß ihn die Besorgniß, es dürfte boch zuletzt zum Sammeln der Stimmen kommen, unaus

<sup>1.</sup> Der Prafidenten Antwort 2 Jan. C. R. IV, 5. Schreiben Buters an Nausea.

hörlich verfolgte. Granvella gab ihm endlich einen Troft, der ihn zufrieden stellte. Er sagte, mit dem ersten Artikel werde es wenig auf sich haben: da werde Melanchthon hoffentlich unterliegen: sollte das nicht der Fall seyn, so könne man die Versammlung jeden Augenblick auslösen: bei der Rähe des Kaisers stehe es nur bei ihm, sich von demselben schreiben zu lassen was er selber wolle.

Nur auf diese Weise, unter diesem Vorbehalt kam es zu einem Beginn des Gespräches am 14 Januar 1541, zwisschen Melanchthon und Eck, die als die Hauptcollocutoren der beiden Parteien aufgestellt waren: 2 zunächst über den Artikel von der Erbsünde. Die Protestanten können nicht genug rühmen mit wie stattlichen Gründen göttlicher Schrift ohne allen Hintergang in der reinsten Sprache ihr Melanchsthon dem Widersacher begegnet sen: er verhalte sich zu demsselben wie eine Nachtigall zu einem Raben. Ich weiß nicht ob vielleicht auch der andere Theil seine Überlegenheit sühlte; wahrscheinlicher aber ist daß Granvella noch vor dem Anfang den Kaiser um unverweilte Aussösung gebeten hatte. Noch ehe man mit dem ersten Artikel zu Stande gekommen, lief ein Schreiben ein, worin Granvella beaustragt wurde,

- 1. 6 Gennaro. Mi soggiunse il disegno ch'egli haveva del modo del procedere, cioè che facendo Protestanti qualche risposta talmente conditionata che si potesse venire al colloquio, la voleva accettare e proponerla e dar principio al parlamento, servando sempre in se, quando le cose non passassero a suo modo, la facoltà di dissolvere il convento e non procedere più oltre, il che facilmente potea fare per la vicinità dell'imperatore, del quale si potea farsi scrivere a suo modo secondo fosse il bisogno.
- 2. Es charafterisirt Ec, wenn Melanchthon sagt: Audivi Eccium gloriose jactitantem posse se utramque partem tueri. Praetatio ad acta Wormatiensia. Opp. II, 641.

Angesichts dieses Abschied zu nehmen und die Parteien auf den in Regensburg bevorstehenden Reichstag zu laden.

Und so gelang es dem römischen Stuhl doch wirklich, den Versuch der Deutschen, in sich selbst eine Vereinbarung zu treffen, auch dießmal zu vereiteln: wenigstens in der gesfährlichen Combination, in welcher derselbe in Worms auftrat: der Nuntius nahm nur darum an der Versammlung Theil um die Erreichung ihres Zweckes zu verhindern.

Noch war die Sache jedoch nicht zu Ende. Im Character des Raifers lag es überhaupt nicht, was er einmal unternommen sobald wieder aufzugeben. Es war sehr sein Ernst, daß die Verhandlungen in Regensburg wieder erneuert werden sollten.

Schon genug aber, daß sich die Eurie einer Zusammensetzung von Abgeordneten entledigt hatte, durch welche sie in Gefahr gerathen wäre, in der Minorität zu bleiben.

Es mußte sich nun zeigen wie weit es ber Raifer brin- gen wurde.

Religionsgespräch auf dem Reichstage zu Regensburg.

Am 23sten Februar 1541 langte der Kaiser in Regensburg an: prunklos wie er es liebte, und mit geringem Gefolge: 1 erst am 5ten April waren Fürsten und Botschafter genug beisammen, um den Reichstag eröffnen zu können.

Die katholischen Stände versammelten sich in bes Raisfers Wohnung: von da ritten sie nach der Domkirche, wo

1. Curt von der Schulenburg an Joachim II 1 Marz. (Berl. Archiv.)

ein Hochamt gehalten, die Heilige Geist Messe in allem Pomp gelesen ward. Die protestantischen versammelten sich bei Philipp von Hessen und Wolfgang von Anhalt, von denen jeder eine Predigt halten ließ.

Von den verschiedenartigen Gottesverehrungen hinweg begaben sich beide Theile nach dem Nathhaus, und setzten sich nach ihrem Nange zur Neichsversammlung nieder, um die kaiserliche Proposition zu vernehmen.

Der Ordnung nach wären Braunschweig und Hessen, die einander so eben in wilden Druckschriften angetastet und auch hier bereits ihre entgegengesetzen Beschwerden dem Raisser eingereicht hatten, neben einander zu sitzen gekommen: der Kaiser trug Sorge daß der Herzog von Savonen, der damals dem Hof solgte und sich wieder als Neichsfürst hielt, zwischen ihnen Platz nahm.

In seiner Proposition nun erklärte der Raiser den Zwiesspalt über die Religion für den wichtigsten Gegenstand der Berathung. Er führte den Ständen zu Gemüthe, wie heilssam die Herstellung eines einhelligen christlichen Verstandes senn würde und erbot sich, einige friedliebende Männer zu ernennen, um sich über die streitigen Puncte zu besprechen.

Von den katholischen Fürsten zogen Einige noch immer die Angemessenheit und Berechtigung eines Gespräches in Zweisel; wenigstens wollten auch sie bei der Wahl der Collocutoren zugezogen werden. Aber der Raiser bestand auf seiner Forderung, und setzte sie mit Hülse der Protestanten, der Städte und der schwankend gewordenen Mitglieder der alten Majorität auch durch.

Er hatte eine Combination im Sing, vermoge beren er

wirklich etwas auszurichten hoffen durfte. Aus den entges gengesetzten Parteien wußte er vermittelnde Tendenzen und Persönlichkeiten zu Hülfe zu rufen.

Der tiefere Begriff von der Rechtfertigung hatte sich auch in Italien Freunde gewonnen. Eine Genossenschaft geistwoller und wohlgesinnter Männer hatte sich gebildet, die von diesem Grundsatz aus die Lehre zu regeneriren, die Starzbeit des dominicanischen Systems zu brechen, und zugleich eine Resorm der kirchlichen Institute von innen her zu bewirken gedachte, ohne darum die Ordnung der Hierarchie aufzugeben. Eins der Oberhäupter dieser Gesinnung, in dessen Seele sie ursprünglich entstanden, der Venezianer Gasspar Contarini, ward jetzt von Paul III als Legat nach Deutschland geschieft.

Ich habe ein ander Mal ausgeführt, wie viel sich von dieser Unnäherung für eine innere Wiedergeburt der römischen Kirche erwarten ließ. Poole, ein Freund Contarini's, der ansangs von den Schritten des Kaisers so viel gefürchtet, knüpste jetzt enthusiastische Hosnungen daran. Er sah darin das wahre Heilmittel für alle Wunden der Christenheit.

Von der protestantischen Seite her kam man dem Kaisfer sogar mit positiven Entwürfen entgegen.

Der nemliche Theolog, dessen Bemühungen die Union der Evangelischen unter sich vornehmlich zu danken war, Martin Butzer, hatte jetzt, durch die Lage der Umstände und eine innerliche Hinneigung bewogen, den Gedanken gefaßt, zwisschen Protestanten und Altgläubigen ebenfalls eine Vermittelung zu versuchen. Bei der Zusammenkunft in Worms legte er seine Vorschläge dazu Granvella'n vor, der sie sehr

annehmbar fand und sofort den Plan faßte, bei der nächsten Bersammlung davon auszugehn.

Sie kamen überein, die Sache nach beiden Seiten hin vorzubereiten.

Bußer traf es sehr gut, wenn er sich vor allen andern Fürsten an Joachim II von Brandenburg wandte, dessen Resformation auf verwandten Grundsäßen beruhte, und der in einer Bergleichung der Hauptartikel der Lehre das Heil der Nation sah.

Joachim zögerte nicht, auf Butzers Wunsch den Entswurf dem Doctor Luther mitzutheilen. Luther, der darin den Begriff von der Justification in aller Reinheit ausgedrückt fand, erklärte wenigstens, die Schrift sey sehr gut gemeint, obwohl er an ihrer Aussührbarkeit zweiste. Das letzte war auch die Ansicht Melanchthons, der die Worte darauf schrieb: "Republik des Plato." Joachim II zeigte sich über diese Zweisel ein wenig verstimmt, doch ließ er sich dadurch nicht irren; er blieb dabei daß ein Verständniß zu treffen die dringende Nothwendigkeit sey. Er scheint den Landgrafen Phislipp von Hessen ziemlich auf seine Seite gebracht zu haben.

Von den Führern der Reformation in der Hauptsache gebilligt, von einigen der mächtigsten Reichsfürsten mit Beisfall aufgenommen kam die Schrift an Granvella zurück, der sie nun auch einigen Theologen von der andern Seite und

<sup>1.</sup> Schreiben Buters an Joachim II (10 Jan.) Berl. A. Aus den Angaben Melanchthons C. Ref. IV, 578 geht nur hervor, daß er Gropper und Gerh. Bolcruck (ohne Zweifel Veltwyk) für die Verfasser, Buter für einen Theilnehmer halt. Buter verschwieg wie viel Theil er genommen.

<sup>2.</sup> Schreiben Joachims an Philipp bei Neubeder Actenft. p. 249.

hauptsächlich dem Legaten vorlegte. Sie ward von ihnen hie und da verändert, aber in der Hauptsache blieb sie dies selbe. Der Legat willigte ein, daß sie bei den Conferenzen zu Grunde gelegt würde.

Die weitere Absicht des Kaisers und des Legaten gieng vor allem dahin, Priesterehe und Laienkelch in Deutschland freizustellen. Contarini dachte später eine Consulta aus versschiedenen Nationen zu veranstalten, um von ihr gleichsam im Namen der allgemeinen Kirche unterstüßt zu werden.

Dagegen erklärten sich einige protestantische Fürsten geneigt, den Primat des Papstes unter gewissen Bedingungen anzuerkennen. Der Papst sollte als der Ausseher, nicht als der Oberherr und Gebieter der Kirche angesehen werden, namentlich die Bischöse nicht serner durch sesselbeisstungen verpflichten.

Im Reiche dachte man die Hierarchie zu behalten, aber den zur Verwaltung ihres Umtes untauglichen Sischöfen geslehrte Vicarien, dem weltlichen Fürsten alle Mal einen Udsministrator der Geistlichkeit zur Seite zu setzen.

Zu dem allen hoffte man sich durch eine Vereinbarung über die höchsten Fragen, von denen alles abhieng, und über die, wie die Verhandlungen in Bezug auf die butzerische Schrift zeigten, schon ein wesentliches Verständniß obwaltete, den Weg zu bahnen.

Neben Eck und Melanchthon, die beinahe herkömmlich als die Vorfechter beider Parteien betrachtet wurden, ernannte der Kaiser die gemäßigtsten Theologen die er kannte, Gropper und Julius Pflug von der einen, Buger und den hes

1. Memoriale reymi Clis Contareni bei Quirini CCXXIV.

sischen Prediger Pistorius von der andern Seite, zu Collocutoren. Unter den sechs Zeugen waren drei erklärte Protestanten, und ein vierter, der pfälzische Vicecanzler, wenigstens zweiselhaft; den Vorsitz vertraute er einem Fürsten der friedfertigsten Gesinnung, dem Pfalzgrafen Friedrich, und dem Vertrauten seiner Politik, Granvella.

Unter diesen Auspicien begann noch einmal ein dialektische dogmatisches Gesecht, das an dieser Stelle, nachdem die gesmäßigten Meinungen zu beiden Seiten so große Fortschritte gemacht und die höchste Gewalt im Reiche durch ihre eigenssten Interessen mit denselben in Berührung gekommen war, eine neue große Bedeutung hatte.

Man begann mit den speculativen Fragen, deren Mitstelpunct in der Lehre von der Nechtsertigung liegt.

Merkwürdig, wie da die eigensten protestantischen Ideen so ganz entschieden das Übergewicht gewannen. Unter der Autorität eines päpstlichen Legaten wurden sie angenommen, ohne daß der römische Stuhl sie hätte verwersen mögen. In der Lehre vom Urstand ist von keinem Unterschied der Ordnungen der Natur und der Gnade die Nede: es wird ausdrücklich eingeräumt daß der Mensch durch den ersten Fall die Freiheit des Willens verloren habe: der Ursprung der Sünde wird fast mit den Worten der Confession angegeben: die Erbsünde wird als wahre tödtliche Sünde bezeichnet: und sogar ein Sas, der in Leos X Bulle verdammt worden, die

<sup>1.</sup> art. 2. Concreata libertas per hominis lapsum est amissa, während es in dem Tridentinum heißt: Si quis liberum hominis arbitrium post Adae peccatum amissum et extinctum esse dixerit, anathema sit.

Sundhaftigkeit nach der Taufe betreffend, mit geringer 216: weichung wiederholt. 1 Nicht so ganz unbedingt war dieß mit dem Urtikel von der Rechtfertigung selbst der Kall. Die aufaestellte Formel genügte keinem der beiden Theile; eine andre, die Melanchthon in Vorschlag brachte, wollte doch den Ratholiken nicht einleuchten: vielmehr traten diese mit einer dritten hervor, die man dem Legaten Contarini zuschrieb. 2 Wenigstens haben wir eine in demselben Monat verfaßte Abhandlung von ihm, in welcher diefelben Ideen vorgetragen werden die der Artikel enthält. Allerdings ward barin die Lehre, welche späterhin in der katholischen Kirche festaehalten worden, von der inhärirenden Gerechtigkeit, d. i. von ber an den Glauben von Christi Verdienst in dem Menschen gewirkten Tugend, ebenfalls behauptet: aber sie trat neben bem Dogma von der imputativen Gerechtigkeit, d. i. dem uns zu Gute kommenden Verdienste Christi, stark in Schatten. Eben hierin lag der unterscheidende Character der in Italien entwickelten Doctrin, die sich dem Protestantismus anschloß: man brauchte in Regensburg einige Ausbrücke die den deutschen Theologen nicht geläufig waren: aber sie verkannten darum nicht, daß dieß ihre eigene Lehre sen, die Lehre von dem lebendigen Glauben, der durch die Liebe thäs tig ift, aber die Rechtfertigung allein in dem Berdienste Christi sucht: die nemliche, mit der sie sich den Meinungen von dem Werthe und der Nothwendigkeit der guten kirchlichen Werke

<sup>1.</sup> Der verdammte Sat ist: In puero post haptismum negare remanens peccatum est Paulum et Christum simul conculcare; in den Regensburger Artifeln heißt es. Etsi post haptismum in renatis remaneat materiale peccatum etc.

<sup>2.</sup> Eruciger an Bugenhagen 5 Mai Corp. Ref. IV, 552.

immer entgegengesetzt hatten. Mehr als einmal ward hier wiederholt, daß die Enade umsonst gegeben werde, nicht um unserer Werke willen. War est nicht sogar besser, daß die Überzeinstimmung nicht so ganz wörtlich ausstel? Desto weniger konnte von einer bloßen Nachgiebigkeit die Rede senn; der protestantischen Überzeugung kam von einer andern Seite eine wenn nicht völlig gleiche doch nahe verwandte entgegen, die num auch auf die katholische Seite einen großen Einfluß ausziben mußte. Granvella ließ Eck nicht los, dis er seinen Nachen unterzeichnet hatte. Die Freunde Contarinis drückten ihm ihre Hosnung aus, daß auf diesem Wege Kirche und Religion zu ihrer Reinheit zurückgeführt werden würden.

Dazu gehörte jedoch, daß man sich von der gewonnes nen Grundlage aus auch über diejenigen Artikel verständigte, welche Verfassung und Ritus unmittelbarer berührten.

Auch der nächste Artikel, von der Kirche, war in einem dem Protestantismus sich annähernden Sinne entworfen. Mit Unwillen bemerkte man in Nom, daß bei der Aufführung der Zeichen der wahren Kirche dassenige sehle was dort Viele beinahe für das Wesentlichste hielten, die Unterwürfigkeit dersselben unter den Papst; daß ferner das Recht die Schrift zu erklären der Gesammtheit der Kirche, selbst mit dem Zus

<sup>1.</sup> C. Peucer, Dedication des zweiten Theils der melanchthosnischen Schriften an Chf. Joachim II. Granvella — Eccium, eum rescriptae formulae testimonium chirographi addendum esset, tergiversantem et astute renuentem facere id coegit.

<sup>2.</sup> Episcopus Aquilanus ad Clem Farnesium bei Nainaldus 149; er hofft "daturum Christum pontifici et imperatori religionem pristinae unioni restituere." — Bgl. Burchard an Bruck C. Ref. p. 256. Eruciger: Quod faustum foelixque sit et salutare ecclesiae, de hoc articulo convenit. (ib. 252.)

sak: keiner einzelnen Person, womit man doch auf Niemand anders als auf den Papst deute, zugeschrieben werde. 1 Aber auch die Protestanten fanden Vieles zu tadeln. Sie wollten der Übereinstimmung der jedesmaligen Kirche und den Concilien die bindende Gewalt nicht zuerkennen, welche der Ents wurf ihnen zuschrieb: es sen wohl vorgekommen, daß der größte Theil der Kirche irre gegangen, wie damals, als der beil. Augustinus erweckt worden. Die Zeiten waren vorüber, in denen man dieß schlechthin abzuleugnen gewagt; die Gegner zogen fich jest auf den Satz zurück, daß Concilien die im heil. Geist versammelt worden, in den zum Beile nothwenbigen Dingen doch gewiß nicht irren würden. 2 Die Protestanten wandten ein, leider trope jedes Concilium, wenn es auch in einem ganz andern als dem heil. Geift versammelt fen, auf jene Verheißung: wer wolle darüber entscheiden? Doch konnten sie die Behauptung selbst in dieser Idealität und Allgemeinheit nicht verwerfen. Nur war davon noch ein weiter Schritt bis zur Anwendung. Zufrieden, daß doch kein absoluter Gegensatz bestand, obwohl man sich auch freilich nicht vereinigen können, beschloß man fürs Erste hier inne zu halten und zu einem andern Gegenstand fortzuschreiten.

Un der Reihe war der Artikel von der Eucharistie.

Die Verschiedenheit des Ritus schien jetzt nach den Außerungen des Legaten kein unübersteigliches Hinderniß zu

<sup>1.</sup> Ita est quidem donum interpretationis penes veram ecclesiam, sed non est certis personis aut locis alligatum. Et alias est in pluribus, alias in paucioribus, alias magis, alias minus illustre. D. h. es fommt auf den innern Werth der Interpretation an, die sich selber geltend machen muß.

<sup>2.</sup> Relation Buters uber das Gesprach p. 240.

bilden. Über den Begriff hatte man sich im J. 1530 ohne viel Mühe verständigt; wie damals die Confession, so drückte sich auch jett der Entwurf sehr gemäßigt auß: indem er nur von der realen Gegenwart sprach. Allein damit waren dies ienigen nicht zufrieden gewesen, die den Entwurf revidirt hats ten: eine fremde hand hatte das Wort Transsubstantiation an den Rand geschrieben. Denn allerdings nicht auf dem Begriffe der Gegenwart, sondern dem der Verwandlung beruben die Cerimonien, welche die Andacht der Gläubigen beherrschen, die Rirchen, die Städte mit devotem Prunk erfül-Die Protestanten bemerkten vergebens wie neu diese Lehre sen; den katholischen Collocutoren war es genug, daß sie von einem römischen Concilium gebilligt worden; auch der Legat hielt mit einer Hartnäckigkeit darüber, die man sonst nicht an ihm kannte. Im Gefühl der hohen Bedeutung des Momentes veranstalteten die Protestanten noch einmal eine Zusammenkunft aller ihrer Botschafter und Prädicanten. Es war eine jener Versammlungen, von denen Calvin sagt, es bedürfe darin farker Seelen welche Undre ftarken: der Restigkeit der Überzeugung muß sich der politische Muth zugesellen, sie in dem entscheidenden Momente zu bekennen. 1 Gie waren Alle dazu entschlossen: fie erklärten, der aufgestellte Begriff sen weber mit dem Worte Gottes zu vereinigen noch mit der Natur der Sacramente: und stellten eine Gegenfassung aus, in welcher sie die Transsubstantiation in

<sup>1.</sup> Schreiben von Glauburg 9 Mai, in den Frankf. AU. Schreiben von Calvin bei Henry I, 369. Erklärung. "Wir lernen daß mit dem consecrirten Brot der Leib Christi den Nießenden geben werde, und sagen nit daß da werde Transsubstantiation oder Vertilgung der Substanz des Brotes."

aller Form verwarfen. Man kannte sie hinreichend, um sich hierauf keinerlei Nachgiebigkeit von ihrer Seite zu verspreschen. Eher versuchte Granvella noch einmal bei Contarini sein Glück. Über schon fühlte dieser sich von Verdacht und Übelwollen umgeben. Er erklärte, Glaubenssätze so wichtiger Urt, die Jahrhunderte gegolten, dürfe und werde er nicht in Zweisel ziehen lassen.

Und so war man boch auch dießmal auf dem eingeschlasgenen Wege auf ganz unübersteigliche Hindernisse gestoßen: nicht in den tieseren Grundlehren der Dogmatik, die das Verhältniß Gottes zu den Menschen betressen: auch nicht eisgentlich in der Lehre über die Kirche, über welche man wenigstens dis auf einen gewissen Punct einverstanden war: der Grund der Entzweiung lag vielmehr in den scholastischen Vorstellungen, welche während der hierarchischen Jahrshunderte geltend geworden. Diese und die Dienste die sich daran knüpsten, wollte man auf der einen Seite als allgemein gültig und göttlich sesshalten; auf der andern war es eben das Prinzip sich davon loszureißen.

An eine weitere Vereinigung war nicht zu denken, so lange ein Abgeordneter der römischen Eurie, die von dem Herkömmlichen nicht ablassen wollte, daran Theil nahm.

Doch war das Werk noch nicht geradezu gescheitert.

Uber einige der wichtigsten Lehren hatte man sich in der That verglichen, und es leuchtete ein, daß wenn man daran festhielt, ein so vollkommener Gegensatz wie früher nicht mehr eintreten konnte. Die Absicht erhob sich, die entgegengesetz-

<sup>1. &</sup>quot;nunquam Legatum assensurum, ut conspicua fidei decreta tot saeculis culta in dubium adducerentur."

ten Meinungen an einander zu dulden, bis man auch darüber fünftig einmal eine Vereinbarung treffe. Besonders Joachim II lebte und webte in dieser Hosmung. Im kaiserlichen Nathe vernahm man das Wort Toleranz.

Der Raiser beschloß die Acten des Gesprächs, obwohl es nicht zu dem gewünschten Ergebniß geführt, den Reichse ständen vorzulegen: mit dem Begehren, die verglichenen Puncte wenigstens bis auf das nächste Concilium zu halten.

## Berathung der Reichsstände.

Es hatte anfangs den Anschein, als würde der Raisser, nachdem so vieles andere aufgegeben war, doch wenigsstens hiemit durchdringen.

In dem Churfürstenrathe, über dessen Verhandlungen wir durch ein brandenburgisches Protocoll unterrichtet sind, ward die Sache am 14ten Juli vorgenommen.

Die erste Stimme nun, die von Trier, war dagegen. Trier schlug vor, alle Artikel, verglichene und unverglichene, dem Concilium anheim zu stellen.

Sanz anders ließen sich jedoch gleich die Räthe von Cölln vernehmen: sie meinten, man würde wohl in dem großen Vorhaben weiter gekommen senn, wenn nur nicht das Wort Transsubstantiation, das in die Schulen gehöre, hätte behauptet werden sollen. Auf jeden Fall musse man die verglichenen

<sup>1</sup> Joh. Ludw. v. Hagen, gegen den Wunsch Heffens und des Raisers erwählt, ordnete am 21 Marz Gebete für den Neichstag an, "deshalb weil so viel grausame erschreckliche verdammte Keheren Arsgerum Secten im h. Reich erfolgt sind."

Artikel, die von allem Irrthum frei seyen, festhalten: bas werbe "großen Unrath für die künstigen Zeiten verhüten."

Vollkommen derselben Meinung war Pfalz: nicht allein die verglichenen Urtikel müsse man halten sondern auch auf eine Vergleichung der übrigen denken. Zugleich brachte diese Stimme die kammergerichtlichen Urtel in Anregung: der Raiser solle doch endlich erklären, was Religionssache sey und was nicht.

Und noch weiter gieng Churfürst Joachim von Brandenburg. Die Beobachtung der verglichenen Artikel fand er schon darum unerläßlich damit doch etwas geschehen sen: welch ein Seschrei würde sich erheben, wenn man ein mit so vieler Mühe erlangtes Ergebniß nicht einmal anwenden wolle. Überdieß aber müsse auch der Senuß des Sacraments in beiderlei Sestalt vergönnt werden: der jezige Legat werde hoffentlich nichts dagegen haben. Joachim sügte hinzu, daß man wohl auch daran denken sollte, die päpstlichen Annaten inne zu behalten, um sie zu dem bevorstehenden Türkenkriege zu verwenden.

Hierauf machte es so viel nicht aus daß Mainz dem zu Worms ergriffenen System getreu blied und sich der Stimme von Trier anschloß. Cölln, Pfalz und Brandendurg bildeten bei der Abwesenheit von Sachsen die Mehrsheit: und in der That wurde im Namen des Collegiums das Gutachten abgegeben, es möge bei den verglichenen Arstikeln sein Verbleiben haben bis zu einem freien Concilium oder einer Nationalversammlung.

Damit stimmten nun auch die Städte überein: sie erboten sich die verglichenen Artikel anzunehmen wenn der RaiVerathung der Reichsstände in Regensburg. 217 ser es wünsche: sie wiederholten, was Brandenburg gesagt, daß dieß zur Beruhigung der aufgebrachten Gemüther tresselich dienen werde.

In dem Rathe der Protestanten hatten zwar die Theologen mancherlei einzuwenden, da sie doch in den vergliches nen Artifeln nicht ihre volle Ansicht wiederfanden. Martin Luther, an den eine eigne Gesandtschaft abgeordnet worden, an beren Spitze ein Paar Fürsten des Reiches, seine Rachbarn, Georg und Johann von Anhalt, standen, hatte sich von der Meinung, daß hinter allen diesen Unschlägen Trug und Verrath laure, nicht los machen können. Eine im ersten Augenblick nicht ungunstige Ansicht der Sache — denn auch er sah wohl daß die Annahme und Predigt der veralichenen Artikel viele andre Meinungen seiner Gegner zu Schanden machen werde — ward ihm später, da er den Dingen und Personen zu ferne stand, wieder verdunkelt. 1 Das hinderte aber die Gefandten und Rathe der protestantischen Stände nicht, in einer amtlichen Eingabe am 14ten Juli die Annahme der verglichenen Artikel zu empfehlen, wie fie sich ausbrücken, "zu einem guten, christlichen Anfang ber Concordia": möchte man nur bagegen ben augsburgischen Abschied aufheben, der zur Eintracht nicht tauge. 2

<sup>1.</sup> Vergl. Luthers Briefe vom 6ten, 12ten, 22sten Juni (da schreibt er Melanchthon, daß der Churfürst und Brück an jener Antswort Antheil gehabt: "meam responsionem paucis verbis additis more suo formaverunt," und freut sich daß der mainzische Nath mißslungen), 29sten Juni, 4ten August. D. W. V

<sup>2. &</sup>quot;Dieweil sie (die protestantischen Stande) benn ihnen die verglichenen Artikel in rechtem christlichen Verstand, Inhalts derselben ihrer übergebnen Antwort und Schriften, haben gefallen lassen: so beruhen sie noch darauf, und bitten unterthänigst, ihre Rais. M.

Hans Hofmann versichert, daß auch sein Herr, König Ferdinand, diese Annahme wünsche.

Die Sache würde entschieden gewesen senn, hätte noch das alte Reichsherkommen gegolten, nach welchem der Kürstenrath den Unfichten der Churfürsten beizutreten pflegte. Me lein schon seit einiger Zeit war dieß nicht mehr der Fall: eben wegen der Mäßigung welche die Churfürsten zu zeigen anfiengen, zogen sich die Fürsten von ihnen zurück. Durch die große Bahl geistlicher Mitglieder und den Gifer von Baiern, bas sie alle zusammenhielt, ward hier eine compacte päpstlichgefinnte Mehrheit gebildet. Die herzoge von Baiern wollten nicht auf sich kommen lassen, Unrecht gethan zu haben: fie erklärten dem Raiser unverholen, es sen ihnen schon darum unmöglich nachzugeben, weil sie sich dann der Nachrede ausfeten wurden, als hatten fie mit Unrecht Strafen verhangt. In der That, die schlimmste Folge eines begangenen Irrthums, wenn die Confequenz daran festzuhalten nöthigt. Überdieß aber fehlte es nicht an Einwirkungen von Rom und von Frankreich. Längst schon zeigte der römische Sof über den Gang der Dinge an dem Reichstag Besorgniß. Franz I hatte zwei Gesandten in Regensburg, von denen einer sich mehr an die Protestanten hielt, der andre aber an die Ras tholiken und unter diesen an Baiern. Der Papst, der König und die deutschen Kürsten fürchteten, eine Vereinigung von Deutschland werde den Raiser stärker machen als gut sen. 1

die wolle dieselbigen also zu einem christlichen guten Anfang der Concordia ins Werk richten und bringen lassen." Der Religionsverwandsten Stände Antwort 2c. C. Ref IV, 517.

<sup>1.</sup> Bon Baiern und Salzburg sagt der venezianische Gesandte (1540): nessuna cosa ponno avere piu contraria che la potentia

Hiedurch nicht veranlaßt, denn seine Meinung war unzweifelhaft, aber doch bestärkt, forderte Bergog Wilhelm im Kürstenrath wiederholte Verkundigung des Abschiedes von Augsburg und den einfachen Befehl, denfelben zu beobachten: übrigens sen ein Concilium das einzige geeignete Mittel Retereien zu entwurzeln und die Einigkeit der Religion herzustellen. Er legte ein Gutachten seines Theologen Johann Eck vor, worin die verglichenen Artikel in aller Form verworfen und die beiden andern katholischen Collocutoren beinahe des Abkalls beschulbigt wurden. Es versteht sich nun daß diese Erklärung den größten Eindruck bei den Kürsten machte. Was wollte gegen Baiern die Stimme von Pfalg : Neuburg oder Conftang, ober der Abt von Rempten ausrichten, die sich gemäßigt vernehmen ließen? Der Fürstenrath setzte ein Sutachten auf, worin die Unnahme der verglichenen Artikel auf das entschiedenste abgelehnt wurde. herzog Wilhelm machte einen Versuch, die Churfürsten, denen er nicht beitreten wollen, vielmehr auf seine Meinung herüberzuziehen; da es ihm damit nicht gelang, so wurden zwei ganz entgegengesette Gutachten dem Raiser eingereicht.

Und hätte nun der Kaiser nicht doch es wagen können, da er eine nicht unbedeutende Partei für sich hatte, dem Fürstenrath entgegenzutreten und an den verglichenen Artikeln festzuhalten?

Er hatte fich in eine offenbare Gefahr geffürzt.

Schon beklagten sich die Prälaten, daß von der Hersstellung der ihnen entrissenen Güter und Rechte gar nicht dell'imperatore, la qual augmenterà grandemente con la concordia della Germania.

mehr die Rede sen, — daß der Kaiser die Colloquenten einseitig gewählt habe, den Protestanten sich zuneige, gleich als wolle er noch ganz zu ihnen treten, — der Chursürst von Mainz soll gesagt haben, die Katholischen sehen ohne Schutz, sie würden sich einen andern Kaiser suchen müssen.

Die Hofnung und Absicht des Kaisers war gewesen, an dem vereinigten Deutschland eine Stütze gegen den Papst zu sinden. Richt selten sagte Granvella, der Kaiser sen zur Zeit zu schwach um sich des Papstes zu begeben: man müsse ihm in dieser Beziehung entgegenkommen, einmüthig in ihn dringen. Ein Reichstagsbeschluß in diesem Sinne hätte auch die einheimischen Gegner in Zaum gehalten. Da nun aber ein solcher nicht ersolgt war, so würde sede Abweichung von dem gewohnten Wege nicht anders als willkührlich erschienen sen senn und den katholischen Fürsten im Reiche eine Art Recht gegen ihn gegeben, sie und den Papst zu offenbarer Feindschaft gebracht haben.

Un der sich wieder aufhebenden Wechselseitigkeit dieser Bedingungen scheiterte überhaupt das ganze Unternehmen der Aussöhnung.

Von einer Gesandtschaft des Kaisers gieng es aus, der gar kein Hehl hatte daß er mit dem Papst unzufrieden sen; — wollte er es aber ins Werk setzen, so wußte er sich doch nicht stark genug um sich des Papstes ganz zu entschlagen: er selber rief ihn herbei —; aber dadurch bewirkte er wieder, daß der Papst Gelegenheit bekam das ganze Vorhaben, das ihm ohnehin ein Greuel war, rückgängig zu machen.

Viel zu tief hatte diese Gewalt in Deutschland Wurzel geschlagen, als daß ihr ohne den entschlossensten Gegensatze etwas abgewonnen werden konnte.

Statt sich, wie beabsichtigt worden, unter einander als lein zu verständigen, fragten die deutschen Stände abermals bei dem Legaten an.

Nach einigen dunkeln und zweiselhaften Untworten gab er eine ganz entschiedene: und diese nahmen sie an. In dem Abschied ward kestgesetzt, daß die Verhandlungen der Colloscutoren auf ein Concilium zu verweisen sepen.

Hiemit ward der Gedanke, eine Vereinigung der Nation auf den Grund einer religiösen Aussöhnung zu Stande zu bringen, vollkommen aufgegeben; die beiden Parteien traten einander so sehroff entgegen wie jemals: der Raiser hatte wiesder mit beiden zu unterhandeln.

Hauptsächlich beshalb hatte er den Eifrigekatholischen den erwähnten Punct des Abschiedes zugestanden, um alle Einwirkung auswärtiger Feinde abzuschneiden. Erneuerte sich ihm aber nicht damit die Sefahr daß sich die Protestanten ihm entgegensetzen und sich, wie der Herzog von Eleve während des Reichstags wirklich that, ihrerseits an Frankreich auschließen würden?

In dem Abschied wurden sie an sich etwas milder beshandelt als bisher. Der Friede von 1532 ward darin anerkannt und erstreckt (so lange hatte sich das verzögert: die Majorität gab es erst zu, als wenig mehr daran gelegen war); die Processe und Achten von denen es streitig ob sie in diesen Friedskand gehörten, wurden suspendirt. Aber die Protestanten waren damit bei weitem nicht zufrieden gestellt. Daß die Verdammung, die im Jahr 1521 über sie ergangen und 1530 wiederholt worden, noch immer auf ihnen

lasten, die allgemeine Norm des Kammergerichts ausmachen sollte, kam ihnen nachgerade unerträglich vor. Sie forderten vielmehr beständigen Frieden und gleichmäßiges Necht. Was die geistlichen Güter anlangt, so machte Churfürst Joachim den Vorschlag, von Reichswegen jedem Fürsten zu überlassen, in seiner Landschaft damit so zu verfahren wie er es gegen Gott und kaiserliche Majestät verantworten könne: eine Fassung welche dem Abschied von 1526 und der Protestation von 1529 den gesetzlichen Sieg verschafft haben würde. Noch immer meinte er eine Freistellung von Priesterehe und beiderlei Gestalt durchsetzen zu können: 1 nach seinen Worten sollte es scheinen — wenn er nicht etwa das was er wünschenszwerth fand allzu rasch für wahrscheinlich gehalten hat — als sepen wie der Kaiser so auch die alten Gegner Mainz und Trier zu dieser Concession geneigt gewesen.

Davon zeigte sich jedoch keine Wirkung noch Spur, als es zu den definitiven Verhandlungen kam. Als sich die alte Majorität noch einmal beisammen sah, ließ sie sich nichts mehr abgewinnen. Am 28sten Juli erschienen die Stände von beiderlei Bekenntniß in der kaiserlichen Wohnung. Der Kaiser gieng immer von einem Theile zum andern, um eine weitere Annäherung zwischen ihnen zu vermitteln; aber alle semühen scheiterte.

Wollte er die Protestanten nicht doch noch zuletzt auf die Seite seiner Gegner treiben, so blieb ihm nichts übrig als sie durch besondere Zugeständnisse sicher zu stellen, deren rechtliche Bedeutung freilich der eines Neichsabschiedes nicht gleich kam, die aber ihn wenigstens selbst verpflichteten, und,

1. Forma edicti a Marchione proposita. Corp. Ref. IV, 594.

in so fern er das Reichsoberhaupt war, doch auch eine alls gemeine Wirkung haben mußten.

Er gab ihnen eine Declaration, die einige der wichtigsften Puncte auf sehr erwünschte Weise erledigte.

Vor allem zeigte er sich darin geneigt, gleichmäßiges Necht zu gewähren: er sprach aus, daß der Abschied von Augsburg, auf welchen die Beisiger des Kammergerichts verspflichtet waren, so viel die Neligion anlange, für dieselben nicht mehr Statt haben solle; die augsburgische Confession solle in Zukunft kein Grund senn, um jemand zurückzuweissen der zu dem Gericht präsentirt werde; auch bei der Visstation solle die Neligion keinen Unterschied mehr machen.

Und in demselben Sinne erklärte er sich über die geistlichen Güter. Wenn der Abschied bestimmte daß kein Geistlicher seiner Renten entsest werden solle, so verordnete die Declaration, daß dieß auch von den protestantischen gelten müsse, obwohl die Gegner diese bisher noch gar nicht als Geistliche hatten anerkennen wollen. Und noch eine andre Concession von weitester Aussicht fügte er hinzu. Indem er auss neue verbot Röster und Stifte zu zerkören, erlaubte er doch sie zu christlicher Reformation anzuhalten. In der That streift dieß an jene Absichten Joachims II; man hat behauptet, die Declaration sen zuerst in der brandenburgisschen Canzlei entworsen worden.

Auch in hinsicht der Lehre bequemte sich der Raiser, ben Protestanten bis zum Concilium, welches überhaupt als

<sup>1.</sup> Altera Caesaris declaratio. Ibid. Ref. IV, 623. Naves überbrachte sie ihnen. Et me promirent iceux, sagt er in einem Bericht vom 12 Nov. d. J. an den Kaiser, que icelle declaration seroit tenue secrete et ne se divulgeroit.

ber Termin aller dieser Zugeständnisse betrachtet warb, nicht weiter Maaß zu geben. Die Majorität, welche die verglichenen Urtikel selbst zurückgewiesen, hatte doch die Protestanten darauf verpflichten wollen. Der Kaiser genehmigte, daß die den Urtikeln beigefügten Erläuterungen der Theologen das mit nicht ausgeschlossen senn sollten.

So entschieden ward die Vergleichung aufgegeben. Auf der einen Seite behielten die hierarchischen Ideen ohne alle Modification den Platz; auf der andern wurden Vemerkungen anerkannt, durch welche sich die Protestanten auf die eigenthümliche Ausbildung ihres Systems wieder zurückzogen.

Was soll man aber vollends dazu sagen, daß der Kaisser an demselben Tage, wo er den Protestanten seine Desclaration gab, auch den Kürnberger Bund, der gegen sie gesichlossen worden, erneuerte. Es mag seyn, daß in der Formel dieser Erneuerung die desensive Absicht noch entschiedesner als in der ursprünglichen Absassing ausgedrückt war; aber zugleich zeigte der Kaiser an, daß er den Papst vermocht habe in das Bündniß zu treten, der den vierten Theil der Beiträge übernehmen solle, und es liegt doch am Tage daß durch die Theilnahme desselben die exclusiv romanistische Tendenz des Bundes gewaltig verstärkt ward.

Die entgegengesetzten Sympathien der kaiserlichen Politik, die früher mehr successiv und vielleicht unbewußt erschienen, treten jest in demselben Augenblicke unter vollem Bewußtsenn hervor.

Der Grund lag darin, daß es dem Raiser von seinem politischen Standpunct aus um die unverweilte Beseitigung aller der verschiedenen Feindseligkeiten zu thun war, die er sonst hätte befürchten müssen. Eine allgemeine Vereinbarung war im Werke gewesen. Es war ihm genug, daß er allein und persönlich ein einstweiliges Verständniß mit beiden Parsteien zu Stande brachte.

Die politischen Motive die aus seiner europäischen Stellung entsprangen, beherrschten auch alle die anderweiten Bershandlungen die er an dem Reichstage pflog.

Es gelang ihm, und wir werden noch sehen durch welche Verwickelungen ber besondersten Art unterstützt, den Landaras fen von heffen, der seit jener seiner Unwesenheit in Wien besonders mit Königin Maria in den Niederlanden ein Verhältniß der Freundschaft und des gegenseitigen Vertrauens unterhalten hatte, gang auf seine Seite zu ziehen. in Worms war darüber unterhandelt worden, in Regensburg ward am 13ten Juni ein förmlicher Bund abgeschlose Jeder Theil bewilligte eben das worauf es dem anbern am meisten ankam: ber Raiser Umnestie wegen aller frühern Unternehmungen des Landgrafen, auch wenn sie gegen bas haus Oftreich selbst gegangen: er werbe sich niemand gegen ihn anreizen lassen, auch nicht in den Angelegenheiten der Religion. Dagegen versprach der Landgraf, fich fortan zur politischen Partei des Raisers zu halten, jede Verbindung des schmalkaldischen Bundes mit Frankreich oder mit England zu verhindern: namentlich den Berzog von Cleve weder in dies Bündnis aufnehmen zu lassen, noch sonst auf irgend eine Urt zu unterstüßen: 1 follte der Raifer angegrife fen werden, ihm nothigenfalls felbst in Person zu Sulfe gu kommen. Als Landgraf Philipp bald darauf den Reichstag

<sup>1.</sup> Auszug des Bertrages vom 13 Juni bei Mommel II, 434. Ranke D. Gesch. IV.

verließ, eilte ihm von den beiden französischen Gesandten der jenige, der sich zu den Protestanten hielt, nach, und versuchte alles um ihn auf die Seite seines Königs zu ziehen: man kann denken daß es ganz vergeblich war.

Auch mit Johann Friedrich ward in Worms und Regensburg eifrig unterhandelt. Mehr als einmal erklärte Granvella, wie leicht es demselben senn werde einen gnädigsten Raiser zu erlangen: wie das Haus Östreich nichts mehr wünssche als die alte Freundschaft mit Sachsen zu erneuern. Joshann Friedrich gieng jedoch dießmal nicht darauf ein: er besmerkte, der Zweck der Kaiserlichen sen doch nur, ihn von seinem Schwager dem Herzog von Cleve zu trennen. Wäre die Declaration nicht so höchst zusriedenssellend ausgefallen, so würde Johann Friedrich und vielleicht mit ihm der schmalfaldische Bund troß des hessischen Widerspruches sich doch wohl mit Cleve vereinigt haben.

Überhaupt machte dieß Verhältniß zu Cleve jetzt den vornehmsten Gesichtspunct der faiserlichen Politik aus.

Darauf vor allem war auch der Vertrag berechnet den der Kaiser am 24 Juli 1541 mit Joachim von Brandens burg schloß. I Joachim sagte zu, in der clevisch geldrischen Angelegenheit auf der Seite des Kaisers und von seinem Rathe zu senn, ihm zur Erwerdung der streitigen Lande durch seine Freunde und Unterthanen, oder auch in Person, Förderung und Beistand zu leisten; in der Sache der Wahl, die aufs neue in Anregung gebracht ward, oder wenn Werdungen zu Gunsten von Frankreich versucht werden sollten, verssprach er die Partei des Kaisers zu halten: er sicherte ihm

<sup>1.</sup> Ich werde den Vertrag (aus dem Archiv zu Berlin) im Anhang mittheilen.

ganz unumwunden seine "sondere Unterthänigkeit" zu. Das
gegen entschloß sich der Kaiser auch seinerseits zu derjenigen
Concession, an welcher dem Churfürsten jest bei weitem das
meiste lag. Er vergönnte ihm mit seiner Landschaft und seis
nen Unterthanen bei seiner Kirchenordnung zu bleiben, wie
dieselbe jest im Brauche sen, bis zu einem künstigen Conscilium oder bis die Reichsstände etwas besseres bedacht has
ben würden. Hiedurch wurden die Absichten des Churfürssten, deren wir oben gedacht, erst vollständig erfüllt. Die
in Brandenburg geschehene Religionsveränderung wurde von
Seiten des Kaisers gewissermaaßen legalisurt; statt das gute
Vernehmen zu stören, diente sie vielmehr dazu es zu besesstigen. Mit Freuden verpflichtete sich der Churfürst weder
seine Kirchenordnung zu überschreiten noch auch in den schmalkalbischen Bund zu treten.

Man hat den Protestanten oftmals vorgeworfen daß sie die geistliche Reform um weltlicher Vortheile willen unternommen. Hier wenigstens, im Verhältniß zum Kaiser, zeigt sich das gerade Gegentheil. Für alle Opposition im Reiche, für die freie reichsfürstliche Stellung überhaupt gabes nie eine wichtigere Angelegenheit als die clevische. Sie gaben ihre Theilnahme daran auf, um der geistlichen Concessionen willen, die ihnen gemacht wurden.

Darum war nun aber auch nach so vielem Wechsel der Versuche und Tendenzen das bleibende Resultat von allen doch eine weitere Beschstigung der neuen Glaubenssormen. In dem Gespräche hatten die Grundlehren, aus denen dieselben herpvorgegangen, ohne alle Frage die Oberhand behalten. Die sormelle Bestätigung der brandenburgischen Kirchenordnung,

bie eben auf dieselben gebaut war, mußte als ein allgemeiner Vortheil angesehen werden. Die Declaration des Raisers endlich übertraf alle Concessionen welche er bisher gegeben, an Umfang und Werth: indem fie bas Vergangene anerkannte, machte sie auch für die Zukunft zu weiteren Unternehmungen Raum. Daß in der Majorität so große Differenzen und Widersprüche hervortraten, daß sie nur noch mit Mühe zusammenhielt, verschaffte der Minorität auf der Stelle oder verhieß ihr doch für die Zukunft einen größeren Einfluß in allen Angelegenheiten des Reiches. Und in diesem Augenblicke erhoben sich dem Kaiser neue politische Verwickelungen, welche einer Macht wie der ihren eine verstärkte Bedeutung geben mußten. Ich weiß nicht, ob dieß Einem von ihnen zum Bewußtsenn gekommen ist: aber wir haben öfter beobachtet, daß es der Gang der Dinge nun einmal so mit sich brachte, und werden sogleich weiter davon hören.

## Gechstes Capitel.

## Erneuerung des osmanische französischen Krieges. 1541, 1542.

Nachdem jene Combination eines Bundes mit Frankreich, welche die Aussicht auf eine Abkunft mit den Osmanen in sich schloß, aufgegeben war, ließ sich gar nichts ans beres erwarten, als eine Erneuerung diefer Keindseligkeiten. Diese Gefahr, täglich unzweifelhafter eingehende Nachrichten von friegerischen Regungen der Osmanen, erweckten die pacificatorischen Tendenzen die der Raiser am Reichstage kund gab. Eben barum hatte es für ihn ein so großes Interesse, eine Aussohnung zu Stande zu bringen, welche ein eifriges und herzliches Unschließen der deutschen Fürsten an ihn, ihr Oberhaupt, möglich gemacht hätte. Dahin war es nun nicht gekommen: er hatte sich begnügen mussen, mit jedem der beiden Theile besondere Verträge zu treffen, durch welche fie nur zunächst vermocht wurden sich nicht zu seinen Gegnern zu schlagen. Und ohne Zweifel war schon dieß ein Gewinn; ob es aber in den schwierigen Zeiten denen man entgegengieng, auch ausreichen würde? ob dies Nur-nichtsich entgegenseten ihm genügen, ihm die Unterstützung verschaffen konnte beren er bedurfte? ob dabei nicht die gewaltigen Weltkräfte, mit denen er zu kämpfen hatte, das Übersgewicht über ihn davon tragen würden? — Folgen wir den Ereignissen, die sich in einzelnen Schlägen, in entfernten Weltsgegenden, entwickeln, aber doch zuletzt zusammenwirken.

Noch während des Reichstags zu Regensburg trafen die widerwärtigsten Nachrichten aus Ungarn ein.

Jener Vertrag, welchen Johann Zapolya mit den beisden östreichischen Brüdern geschlossen, kraft dessen selbst in dem Falle daß ihm ein Sohn geboren würde, doch sein Land und sein Volk nach seinem Tode an Ferdinand fallen sollte, hatte die Erfolge nicht gehabt, die man in Ungarn erwartete: an wirksame Hülse von Östreich war nicht zu denken gewesen; dagegen hatte sich die Gesahr von Seiten der Türsken gewaltig vermehrt. Man hatte Suleiman bei der Nachzricht, die ihm erst spät zukam, in hestige Drohworte außbrechen hören.

Aus den Briefen des Verantius vom Hofe Zapolyas erstennen wir die bedrängte Lage in der man sich in der ersten Hälfte des Jahres 1540 daselbst befand. Das schon ganz erschöpfte Land ward mit neuen Lasten belegt, um ein paar hunderttausend Ducaten zum Geschenk an die Pforte bringen zu können; — man mußte sich entschließen, den Hospodar der Moldau, Peter, der hieher gestohen, nach Constantinopel auszuliesern, und fürchtete schon die Nachrichten die er dort mittheilen werde; — noch mehr besorgte man von den Einssüssterungen des Hieronymus Lasti, der von Östreich das

hin gesendet worden, und suchte sich schon wieder durch eine Segenwirkung von Frankreich her dagegen sicher zu stellen; 1— indessen fragten die Siebenbürger nach, wo das Seld hingerathen, das sie bezahlt; ob sie auf Schutz gegen den Angriff der Türken, der ganz unabwendlich sen, würden rechenen können; — ein paar mächtige Woiwoden, deren Beweggründe man nicht genau sieht, erhoben dort endlich sörmlichen Ausfruhr. 2

Indem dergestalt Gefahr von allen Seiten und innere Bewegung zusammentrasen, geschah fast zu gleicher Zeit daß dem König Johann ein Sohn geboren wurde, er selber aber, auf seinem Kriegszug gegen die siebenbürgischen Woiwoden begriffen, unmittelbar nachdem er diese Nachricht empfangen hatte, dort im Felde umkam.

Doppelt berechtigt wie er war, faumte König Ferdinand nicht, seine Unsprüche geltend zu machen.

Auch erkannte ihn ein Theil der Magnaten, die sich bisser zu Zapolya gehalten, an: namentlich Franz Frangepan, von dem wir eine Auseinandersetzung der Motive die ihn dabei leiteten, übrig haben, Franz Bebek, Stephan Raskai, am eifrigsten Peter Peren, der bei der Nachricht von jenem Todeskall, wie man fagt, mit den Glocken läuten und Freudenseuer anzünden ließ; auch die Siebenbürger mit welchen Johann zuletzt gekämpft hatte, Mailath und Balassa.

Andere aber waren nicht so bereitwillig. Um wenigsten die, in deren Vormundschaft das fürstliche Kind zurückgeblies

- 1. Bei Katona XX, p. 1306, 1309 sq.
- 2. Scepperus behauptet in einem Bericht an den Kaiser (Bref recueil etc. 1542), ihr Sinn sen gewesen, dem Sultan Tribut zu zahlen und sich selber zu herren aufzuwerfen.

ben, so daß ihr ganzer Ehrgeiz sich an die künstige Größe desselben knüpste: Peter Petrowitsch, Valentin Török und jener verschlagene Mönch, Bruder Georg, der so viel zur Gründung dieser Regierung beigetragen, sie großentheils gesleitet, und sie jetzt nicht wollte untergehen lassen. Sie erskannten mit der Mehrheit des Adels die Witwe des Rösnigs, Jsabella, und ihr Kind als ihre Fürsten an.

Von Unterhandlungen, wie sie besonders von polnischen Sesandten versucht wurden, war da nicht viel zu erwarten.

Das wahre und einzige Mittel Ungarn zu gewinnen, hätte darin bestanden, daß Ferdinand an der Spiße eines mächtigen Heeres daselbst eingerückt wäre, die Gegner mit Hülfe der Freunde erdrückt und sich stark genug gezeigt hätte, die Einen und die Andern vor den Türken zu beschüßen. Unter der Bedingung dieses Schutzes versprach ihm Sieben-bürgen Gehorsam: es regte sich selbst in der Moldau eine Partei, die ihn dann als König anerkannt hätte.

Wäre Deutschland mit seinen beiden Oberhäuptern wahrshaft einwerstanden gewesen, so würde sich in diesem Momente der deutsche Einsluß in allen jenen Gebieten haben sichern lassen. Eine andre Nücksicht hob Franz Frangepan am Neichstag zu Negensburg hervor, die Nothwendigkeit, Deutschland in Ungarn zu vertheidigen. Allein weder die Größe jener Aussicht noch die Bedeutung dieser Gefahr hinderten den Fürstenrath, in denselben Tagen wo sich Suleiman bereits den ungarischen Grenzen näherte, die verglichenen Artikel zu verwersen. Der Neichstag verstand sich überhaupt nur zu sehr mittelmäßigen Hülsseistungen.

Ferdinand selbst war kein Kriegsmann: sein Feldoberster Wilhelm von Rogendorf, alt, unentschlossen und voll Miße

trauen gegen sich selbst. 1 Er trug Bedenken, die Stadt Ofen, die einst seinem Herrn gehören sollte, jetzt aber von den Gegenern desselben vertheidigt wurde, von der nahen Unhöhe her, die er inne hatte, zu beschießen.

Und indessen erschien nun, von der andern Seite, der Sultan in Person im Felde, mit dem schlagfertigen in räuberischer Tapferkeit geübten siegreichen Heere, das seine Schlachten schlug.

Man warnte Rogendorf: "es komme das große Raubsthier vom Drient, er möge sich davon machen, ehe er versschlungen werde." Über auch zurückzuziehen konnte er sich, aus Rücksicht auf die Rachtheile die seinem Herrn daher entsspringen würden, nicht entschließen.

Ein paar Paschas dem Sultan voraneilend, und von dem Bruder Georg mit Freuden in Ofen ausgenommen, trassen den Feldobersten noch in seinem Lager, und bedachten sich nicht lange ihn anzugreisen. Man sagt, er sep eben niedergesessen um seinem Herrn von der veränderten Lage der Dinge Meldung zu thun, als die osmanischen Rugeln bereits in sein Zelt schlugen. Sine davon traf ihn selbst; er ist an den Folgen der Wunde gestorben; sein ganzer Heershause wurde vernichtet.

Das waren die einzigen Feinde die Suleiman zu bestämpfen gehabt hätte: ihre Leichen schwammen ihm die Donau herab entgegen. Dicjenigen welche nicht gefallen, führte man als Gefangene sammt bem erbeuteten Geschütz vor sein Angesicht. Er bewunderte das Geschütz und behielt es zu

<sup>1.</sup> Er sagte selbst dem Herberstein, er sen "nunmals alt, gachs zornig, vergessen, bei den Kriegsleuten verhaßt und zu solchen sachen ganz ungeschickt." Raittung Herbersteins bei Kovachich p. 251.

seinem Gebrauch; die Gefangenen ließ er tödten; so gelangte er am 25sten August 1541 vor Ofen.

Bruber Georg und beffen Unhang meinten wohl, er werde verfahren wie früher, den Sohn anerkennen wie den Vater, und ihnen die Regierung des Landes ferner überlaffen.

Ihre Klugheit aber ward hier von ihren Wünschen irre geführt: Suleiman hatte Ungarn längst als sein Eigenthum, auch den König : Woiwoden nur als seinen Statthalter betrachtet. Daß dieser dennoch Gedanken an Selbständigkeit gehabt, hielt er für einen Treubruch und ein Verbrechen. Vergebens versprachen Bruder Georg und deffen Freunde, nach wie vor alles zu thun, was zu Diensten Seiner Maje, stät gereichte. Suleiman wußte besser daß sie an der Politik Johanns den größten Untheil gehabt. Um 29sten August 1541 erschienen auf sein Verlangen die ungarischen Edelleute aus Ofen mit dem jungen Prinzen in feinem Lager. Indem er ihnen erklärte, es sen nicht seine Meinung, eine feste Stadt wie Ofen in den handen eines Weibes zu laffen, bemachtigten sich bereits seine Janitscharen berselben. Dann zoa auch er daselbst ein, ließ die Kirche U. E. Frauen zur Moschee weihen, setzte einen Pascha von drei Roßschweisen ein und ordnete ein völlig osmanisches Regiment an. 1 Die Ronigin und der Pring mußten zufrieden fenn, daß ihnen Siebenbürgen überlassen ward, wo indeß die ferdinandeische Partei völlig unterdrückt worden war.

So gerieth der größte Theil von Ungarn endlich definitiv in die Hände der Türken. Die Barbarei machte eine Eroberung über die Welt der Cultur.

<sup>1.</sup> Erzählung bes Andreas von Kamova (?) bei Bucholt IX, 319.

In diesem Augenblick hatte Carl V, der sich die Gefahr von Ungarn wohl nicht so nah und entscheidend dachte, den Plan wieder aufgenommen, in dessen Ausführung ihn die frangösischen Reindseligkeiten von 1536 gestört hatten: die Rüste von Ufrica von den Corsaren zu reinigen die sich daselbst festsetten. Namentlich fiel Algier unter einem Gefährten Chaireddins, Saffan Uga, den Spaniern nicht minder beschwerlich als Tunis unter diesem selber. Unterwegs ließ sich auch mit dem Papst unterhandeln (wie denn eine Zusammenkunft, in der von der Eröffnung des Concils die Rede war, zu Lucca gehalten worden ist), die Ruhe von Italien überhaupt sichern. Der Raiser hoffte Algier ohne Verzug zu erobern und im Glanze biefes neuen Sieges bas nächste Frühjahr zu einem größern Unternehmen in Ungarn zu schreiten. Er hätte es für Zeitverlust gehalten, vorher nach Spanien zu gehn. Erst im Angesicht von Algier vereinigte er die italienisch beutschen Streitfräfte, die er selbst herbeiführte, mit den spanischen, die von Dviga kamen, und zögerte nun keinen Augenblick zum Angriff zu schreiten. Allein über seinem africanischen Unternehmen standen so ungünstige Gestirne wie über dem ungarischen seines Bruders. 24sten October war ein Theil seiner Truppen am Lande, und er forderte Sassan Uga auf, sich ihm zu ergeben. Der soll geantwortet haben, er habe nicht allein tapfere Leute in seiner Kestung, sondern auch ein ungestumes Meer zu feiner Seite. Und niemals ist wohl das Element einer Vertheidigung bef fer zu Bulfe gekommen. Den andern Tag, als erft ein kleiner Theil des Geschütes, das zum Angriff dienen follte, an das land gebracht, aber nicht einmal die Zelte aus den

Schiffen geholt und aufgeschlagen waren, erhob sich ein Sturm, ber die Schiffe aus einander warf, und jener heftiae, kalte, mit Sagel gemischte Negen, der dort den Eintritt der ungunstigen Jahreszeit bezeichnet. 1 Und in dem erschienen die leichten maurischen Reiter, als hätten sie diesen Augenblick nur erwartet, im freien Felde und begannen ihre Ungriffe. Da war an keine Behauptung der Position, die man weniger genommen als nehmen wollen, zu denken: selbst die Hakenbüchsen waren unbrauchbar geworden; der Raiser mußte sich zuerst nach dem Cap Matafus, ungefähr 15 Mis glien entfernt, begeben, und da das Unwetter, wie es die Inhreszeit mit sich brachte, anhielt, sich zur Rückkehr nach Europa entschließen. 2 Der Raiser meinte, wäre ihm nur Beit geblieben, die Landung vollständig zu bewerkstelligen, die Stadt würde er unfehlbar erobert haben. Seine Begleiter bestätigten dieß, aber sie fügten hinzu, wäre der Feind nur ein wenig stärker gewesen, so würde von ihnen allen kein Mann entkommen senn. Auch die Rückreise wurde sehr In Bugia, wohin man nur mit Mühe gelangte, schwer. wurden feierliche Processionen gehalten, in denen der Raiser selbst einhergieng, um von der Gottheit wenigstens die Möglichkeit zu erstehen, diese unheilvollen Gestade zu verlassen. Es dauerte bis zum ersten Dezember, ebe Carl Carthagena in seinen spanischen Rönigreichen erreichte. Hier gaben ihm nun aber die Unfälle der Corfaren, die Bewegungen der Franzosen und die Unterhandlungen mit den aragonesischen Cortes

<sup>1.</sup> Ein Schreiben bes Kaisers an Mendoza aus seiner Galeere 2 Nov. nel Golfo di Matasusa. Lettere di principi III, p. 74.

<sup>2.</sup> Relation de l'expédition d'Alger. P. d'ét. de Granv. II, p. 615. Ich benutte noch die Briefe des Florentiners Bandini, der zugegen war.

so viel Beschäftigung, daß die Theilnahme an den diesseitigen Angelegenheiten, die er versprochen und die er auch noch immer hossen ließ, schwerlich mehr erwartet werden durfte.

Zunächst war Ferdinand ganz auf die deutschen Stände angewiesen, die sich im Anfang des Jahres 1542 in Speier versammelten.

Die Nachrichten aus Ungarn hatten dieß Mal den größten Eindruck gemacht, da sie wohl geeignet waren, jedem Einzelnen seine eigene Gefahr in Erinnerung zu bringen. ¹ Auch zeigte man sich auf dem Neichstag zu Speier — der venezianische Gesandte ist davon ganz überrascht — endlich einmal wieder eifrig und entschlossen. Ohne Bedenken ward die sehr ansehnliche Hülfe von 40000 M. z. F., 8000 M. z. Pf. verwilligt, mit der man unverzüglich einen Versuch machen wollte, die vorgedrungenen Barbaren wieder zurückzujagen. Churfürst Joachim II von Brandenburg sollte die Ansührung übernehmen.

Jedoch dürfte man nicht glauben, daß mit dem Beschluß nun auch schon die Ausführung desselben gesichert gewesen wäre.

Die vorläufige Bedingung, ohne die überhaupt nicht daran zu denken gewesen wäre, ein allgemeiner Stillstand, bis fünf Jahre nach Ausgang des Krieges, genügte doch noch nicht ganz, um alles zu beruhigen. Die Protestanten versnahmen, der Kaiser habe bei seiner Zusammenkunft mit dem

1. Schon im October 1541 ward eine Versammlung der erbs verbrüderten Fürsten von Sachsen, Hessen und Brandenburg gehalsten, um über die Hüsse zu berathen, die einer dem andern leisten wolle wenn etwa auch Böhmen in die Hände des Sultans falle und dieser Deutschland unmittelbar angreise. (Urk. im Verl. Arch.)

Papst die ihnen gegebene Declaration abgeleugnet. Auf ihr bringendes Gesuch bestätigte nun wohl König Ferdinand dies selbe auf die Zeit des Stillstandes: aber er bediente sich dabei eines Ausdruckes der alle ihre Befürchtungen erweckte: fic folle so lange "in ihrem Werth bleiben." Sie ruhten nicht bis diese höchst verfängliche Kormel in die andere abgeändert worden war: sie solle so lange "währen". Und sogleich bekam auch die andre Partei einen Grund sich zu beschweren. Auf den nächsten Juni war endlich die Revision des Rammergerichts fesigesetzt worden; indem man nun die nähern Bestimmungen der hierauf anzuordnenden Reform besprach, erklärten die Protestanten, sie wurden feinen Geistlichen in dem Gerichte dulden. 1 Die Ratholischen fanden es unerträglich, daß die Protestanten nicht allein in dem Gerichte siten sondern auch schon Undere davon ausschließen wollten. Der bitterste Hader erhob sich.

Was man da von einem eifrigen Zusammenwirken beis der Parteien zu erwarten hatte, mag der Sedanke zeigen, welscher in diesem Augenblick auftauchte, ob es nicht gut sep, das protestantische Heer gradezu von dem katholischen zu trennen.

Außerdem aber erhob man bei einem Versuche Ungarn wiederzuerobern natürlich die Frage, wem zu Gute. Das Haus Östreich auf allgemeine Rosten mit allgemeiner Anstrengung zu verstärken, war doch eigentlich Niemand gesonnen.

Eigenthümliche Klagen hatten die Städte. Entschiedes ner als je waren sie von Stimme und Session ausgeschloss sen. Ein Antrag den sie öfter gemacht, die Rosten eines

<sup>1. &</sup>quot;Nachdem dieß ein weltlich Gericht, daran nichts dann Propphan und Criminalsachen tractirt werden, daß hinfuro vermöge der Necht kein Pfast oder Geistlicher zu dem Besitstand gelassen werde."

Reichsheeres durch einen gemeinen Pfennig einzubringen, war zwar durchgegangen, aber unter Bestimmungen die ihnen höchst unbequem sielen. Man blieb doch zugleich bei dem Anschlag von 1521 stehn, durch welchen sie überbürdet zu senn glaubten, und belastete die Gewerbe noch einmal so stark als anderes Einkommen.

Diese Veränderung in der Steuer hatte den besonderen Nachtheil, daß ihre Einbringung, bei dem noch obwaltenden Mangel an administrativer Geschicklichkeit, sehr schwer von Statten gieng.

Gewiß unfre Altwordern schlugen sich tapfer: aber in den Vorbereitungen des Krieges waren sie noch weit zurück. Alle diese kast selbständigen Gewalten verfuhren dabei nach dem Maaß ihres guten Willens und ihrer Einsicht.

Als Joachim II im Juni 1542 vor Wien anlangte, fand er zwar stattliche Mannschaften, aber zugleich unbeschreibliche Mängel.

Da gab es Fähnlein, deren Dienstzeit schon abgelausen war, als sie anlangten; andre führten das Geschütz nicht, das sie den Neichsabschieden nach hätten bei sich haben sollen; noch andern sehlte es an Pulver; aus den Niederlanden, Westphalen und Niedersachsen war Ende Juni noch Niemand eingetrossen.

Um das Volk nur aus dem Lager zu bringen, mußte König Ferdinand aus eignen Mitteln 30000 G. darleihen.

<sup>1.</sup> Beschwernis der erbaren frei und Neichsstett so ihn dem Bedenken der Churfursten Fursten und Stände befunden, 17 Martii der königl. Mt übergeben. In den Franksurter Neichstagsacten.

<sup>2.</sup> Ein großes Convolut des Berliner Archivs enthalt die hierauf bezüglichen Briefschaften.

In Speier hatte man es nicht an Vorkehrungen sehlen lassen: ein neuer Reichstag war im Sommer 1542 nach
Nürnberg zusammenberusen um dem Unternehmen die gehörige Unterstützung von innen her zu verschaffen. Aber wie
sehr gebrach es doch in diesen Dingen an Sorgfalt! Unter andern hatte man beschlossen, einen Ausschuß zur Correspondenz mit dem Feldhauptmann auszustellen; als Joachims Briefe an denselben eingiengen, war er noch gar nicht
ernannt.

Am 5ten August stand das Heer bei Comorn. Es belief sich zwar bei weitem nicht auf eine so große Anzahl wie man ins Feld zu stellen beabsichtigt, aber doch auf 25-26000 M. z. F., 5000 M. z. Pf., womit sich auch schon etwas ausrichten ließ. Uhursürst Joachim meinte, es werde nun zu Ernst und Kriegshandlungen kommen, schien allen guten Muth dazu zu haben, und rückte vorwärts nach Gran.

Hier aber, in den letzten Wochen des August, den erssten des September, stiegen die Unordnungen ins Unerträgsliche. Für die früheren Monate waren die meisten Fähnslein noch mit Geld von ihrer Heimath aus versehen worden: jetzt aber sieng es an zu schlen. Hans Schott, Hauptsmann von der Wetterau, erklärte am Ilten September, daß er sichon 14 Tage, der Hauptmann von Cölln, daß er mit seinen Leuten schon den drei und dreißigsten Tag undesoldet sen. In ähnlicher Lage waren die sämmtlichen Truppen des Oberrheins. Herzog Ernst von Lünedurg forderte bereits die Heimfehr seiner Leute. Noch schlimmer glaubten Dies

<sup>1.</sup> So schlägt Joachim bas Volk selbst an. Schreiben vom 5ten Aug. im Feldlager zu St. Johann.

jenigen daran zu senn die von Hause nicht einmal Bescheid, geschweige denn Geld empfiengen: wie die Westphalen. Unsteckende Rrankheiten rissen ein, weil man keine Lebensmittel hatte und unzeitige Früchte brach. Schon sah man einzelne Rnechte aus den Reihen treten, mit der Erklärung, sie wurden ferner keine Wache thun, viel weniger denn mit dem Feinde schlagen. Bei dem Churfürsten gieng zwar dann und wann einiges Geld ein, aber bei weitem nicht in hinreichenben Summen. Er war gang entruftet, als er vernahm, bag er, ohne seine Schuld in diese Rathlosigkeit versett, am Reichstag noch dazu getadelt werde. Vielmehr glaubte er sich beklagen zu müssen, daß man eine Sache, für die schon To viel aufgewendet worden, "so geringschätzig und unachtsam" behandle: mit beschriebenem Papier sen es nicht ausgerichtet: von der Luft könne man nicht leben: zurückziehen möge er nicht, weil dann Ungarn vollends türkisch werde, aber vorzurücken sen auch unmöglich: auf seine Aufforderung antworte das Volk mit dem Geschrei nach Geld: er schäme sich vor den übrigen Nationen. 1 Wahrhaftig er hatte Grund Der venezianische Gesandte wenigstens preist seine dazu. Signoria glücklich, daß ihre Geschäfte mit so viel mehr Ernst verwaltet würden als die deutschen.

Endlich, gegen Ende September, von Ferdinand aufs

<sup>1.</sup> Alle Schreiben Joachims (im Berliner Archiv) sind voll von diesen Klagen: z. B. 23sten Aug. "daß wir solch groß Volk ohn Geld Geschütz und andre nothdurftige Kriegerüstung gegen diesen geschwinden Feind führen sollen, sinden wir nit." Er meint, es sey eine so große Lust nicht, hier spazieren zu reiten: man möge ihm nicht spizige Worte geben.

neue mit einer nahmhaften Summe unterstützt, rückte bas Heer nach Pesth vor.

Joachim II hatte auf einige Unterstützung aus Ungarn gerechnet: er wunderte sich daß sich Niemand sür Ferdinand rege. Alexius Thurzo sagte ihm, die alten Wunden der früsheren Feindseligkeit sehen noch nicht vernarbt. Denigstens hätte das deutsche Heer erst einen entschiedenen Erfolg erstechten müssen.

Dazu aber war es in der That nicht fähig.

Im Felde war es Meister: einige Scharmützel sielen günstig genug aus; auch ward in den Besestsgungen von Pesth Bresche geschossen. Als es nun aber (nachdem ein erster Versuch mißlungen) zum ernstlichen Sturm kommen sollte, weigerten sich die Landsknechte denselben anzutreten. Sie fragten, ob man sie mit dem Sturm bezahlen wolle, und machten Miene, Kriegsräthe und Pfennigmeister mit ihren Wehren zu überziehen und in die Sisen zu schlagen: ja sie drohten, sich an dem obersten Feldhauptmann, dem Chursürssten selbst zu vergreifen.

Es mag senn, daß Joachim II keine besonderen militärischen Talente besaß: sein Character, wie wir ihn oben wahrnahmen, sollte dieß kast von vorn herein vermuthen lassen: unter diesen Umständen, bei diesen Mängeln hätte aber schwerlich auch der begabteste Unführer etwaß außgerichtet.

Nachdem er sich mit den Kriegsräthen noch einmal besprochen und eine Winterbesatung angeordnet, trat er den

<sup>1.</sup> Schreiben des Alexius Thurzo vom 26 Juli, Berl. Arch.

<sup>2.</sup> Schreiben des Churfursten aus dem Lager gegen Ofen 27 Sept., 9 Oct. Die Nachrichten des Jovius sind gang irrig.

Frungen mit Frankreich 1540 — 42. 243 Rückzug an; die Unternehmung mußte als vollkommen gesscheitert betrachtet werden.

Während dergestalt gegen die Osmanen eine Niederlage nach der andern erlitten wurde, war auch die andre Feindseligkeit, die französische, in volle Flammen ausgebrochen:

Un den verschiedenen Hoshaltungen der östreichischen Gesschwister hatte man gleich nachdem jene Unterhandlungen des Jahres 1540 aufgegeben worden, den wiedererwachenden Haß der Franzosen bemerkt. Schon im September dieses Jahres sagt Königin Maria in einem ihrer Briefe von ihnen, sie septem so sehr vom Satan besessen wie jemals. I Höchst widerwärtig waren dem Kaiser die Einwirkungen Franz des I auf den Zusammenkünsten zu Worms und Negensburg geswesen: er schrieb demselben den Absall des Königs Woiwosden Johann in seinen letzten Tagen zu. Die unmittelbaren wechselseitigen Beziehungen zwischen Beiden waren jedoch noch immer freundschaftlicher Art.

Da ereignete sich, daß zwei französische Bevollmächtigte, der eine ein Italiener, Cesar Fregoso, welcher nach Benedig, der andre ein schon länger in französische Dienste übergetreztener Spanier, Anton Rincone, welcher nach Constantinopel bestimmt war, als sie durch die Lombardei den Po hinabstuhren, und zwar ohne sicheres Geleit, mit Verbannten umgeben, von spanischen Truppen, die in Pavia garnisonirten, überfallen und ermordet wurden. Jedermann schrieb die That dem Marchese Guasto zu, der damals die kaiserlichen

1. Endiablés. Bei Bucholt IV, 396.

Truppen in Mailand befehligte; er selbst jedoch leugnete sie ab und erbot sich Untersuchung und Urtheil dem Papst anheim zu stellen.

Dem König aber genügte das nicht. An allen Höfen erhob er die bitersten Klagen; die Ausdrücke deren er sich bestiente, ließen an seinem Entschluß sich mit den Waffen Genugsthuung zu verschaffen nicht zweiseln. Während der Unternehmung von Algier hielt er sich noch ruhig: einem kaiserlichen Gesandten, der deshalb zu ihm geschiekt worden, hatte er dieß ausdrücklich versprochen; gleich darauf aber begannen die ernstlichsten Demonstrationen. Eine Stadt des König Ferdinand, Marano, ward im Namen des Königs von Frankreich übersfallen und eingenommen. Ühnlichen Versuchen kam man in den Niederlanden und in Neapel auf die Spur. Die Küsten von Genua und die Gebirge von Navarra sahen sich zugleich bedroht. Fünf Armeen wurden in Frankreich ausgerüstet. Allenthalben erhoben sich Bundesgenossen des Königs.

Vor allem war, trotz jener Ermordung der Gefandten, mit den Osmanen abgeschlossen worden; man glaubte allegemein, ihre Flotte würde einer Unternehmung auf Spanien zu Hülfe kommen.

Dann hatte sich, durch die Ansprüche, die der Raifer zu Gunften des pfälzischen Sauses auf Danemark erhob,

- 1. Bei Bellay IX (Coll. univ. XX, p. 309 sq.) finden sich die zwischen Bellay und Guasto hieruber gewechselten Schriften. In Spanien meinte man, die beiden Gesandten haben nur gefangen genommen, nicht getödtet werden sollen.
- 2. Dandolo Relatione di 1542. Mi fu affermato da persona ben intelligente, che con questo fundamento si andarebbe a far la guerra in Ispagna, per lo ajuto che si avrebbe da tale armata del Turco. Raiser Carl sest dies in seinen Briesen voraus.

Christian III bewogen gefühlt, mit Frankreich in Bund zu treten. Im Jahre 1541 ward eine Übereinkunft zwischen beiden Mächten, zunächst auf 10 Jahr, getroffen, worin Däsnemark unter andern versprach, den Sund für die Feinde von Frankreich zu schließen, die Franzosen dagegen wegen des daher zu erwartenden Ausfalls an den Zolleinnahmen sich zu einer doppelt so großen Hülfleistung anheischig machten, als die war, zu welcher sich die Dänen verpflichteten.

Das Interesse Dänemarks war nicht minder das von Schweden. Bei der letzten Erhebung der schwedischen Bauern, behauptete wenigstens der kaiserliche Agent, sen der Wunsch derselben dahin gegangen, daß sich der Kaiser an ihre Spitze stellen möge. Gustav Wasa erbot sich, außer der gegenseistigen Unterstützung welche man verabredete, ein Landheer und eine Flotte bereit zu halten, deren sich der König von Frankreich zu welcher Unternehmung er nur immer wolle, bedienen könne. Franz I sagt ihm dasür "unssterblichen Dank."

Es war nicht möglich, worüber man eifrig unterhandelte, England in diesen Bund zu ziehen. Desto mehr nahm man Bedacht Schottland festzuhalten. "Dem allerchristlichesten Rönig zu Ehren" versprach Gustav Wasa den Schotten mit 8000 M. zu hülfe zu kommen, sobald sie von einer fremden Macht angegriffen werden sollten.

Endlich war der König auch mit dem Herzog von Eleve, obwohl dieser im Grunde ihm Geldern entrissen hatte, wes gen seiner Opposition gegen den Kaiser in engen Bund ge-

<sup>1.</sup> Fontainebleau 19 Nov. 1541. Du Mont IV, 11, 216. Crasqius 232.

<sup>2.</sup> Ligue offensive et défensive. ibid. 230.

treten. Unmittelbar nachdem die Unterhandlungen des Raisers sowohl mit Frankreich als mit Cleve abgebrochen worden, schon im Juni 1540, hatte der König dem herzog Eröffnungen machen laffen; 1 es war nicht allein ein Bund zur Gegenwehr sonbern auch eine verwandtschaftliche Verbindung beider häuser beschlossen worden; im April 1541 war dann der Herzog nach Frankreich gereist und hatte sich mit der Prinzessin Johanna von Navarra verlobt. Die Abrede war, daß der Erstgeborne aus dieser Ehe dereinst Navarra und Cleve vereinigen solle. Es läßt fich fragen, ob es den Franzosen damit vollkommen Ernst gewesen ist (wenigstens die Prinzessin leugnete später ihre Einwilligung ab), für den Augenblick aber war ihnen der Bund anf jeden Fall in hohem Grade erwünscht. Zweifel glaubten sie sich eine neue Einwirkung auf Deutschland versprechen zu können, da sie Gerechtsame versochten die mit den Interessen so vieler deutscher Fürsten, denen die Vermehrung der niederländischen Macht des Raisers nicht angenehm senn konnte, zusammentrafen. Wir haben gesehen wie viel Mühe, welche Concessionen es dem Raiser kostete die dahin zielenden Verbindungen entweder zu zerstören oder Und noch war es ihm nicht völlig gelunzu verbindern. Aber auch ohne dieß war die clevische Allianz schon gen. aus militärischen Rücksichten für Franz I von Wichtigkeit. Einem französischen Angriff auf die Niederlande konnte nun immer ein clevischer entgegen kommen. Gogreff zählte dem König die festen Plätze auf, von wo es leicht senn werde die Niederlande anzugreifen: — Zütphen gegen Utrecht, Hard-

<sup>1.</sup> Instruction des Herzog Wilhelm für Joh. Gogreff und heinr. v. Wachtendonk, Duffelborf 20 Juni 1540. (Archiv zu Duffeldorf.)

wif gegen Friesland und Holland: Thel gegen Brabant: Sittard gegen Limburg. Dazu kam daß der König nun ohne alle Mühe so viel Truppen aus Deutschland ziehen konnte wie er nur wollte. Die holsteinische Reiterei die ihm der König von Dänemark zuschickte nahm ihren Weg durch Eleve.

Leute die sich damals am französischen Hofe aushielten, behaupten, es sen nicht eigentlich Kriegslust gewesen, was den König vermocht im Juli 1542 zu den Wassen zu greissen: er würde vorgezogen haben, die Vergnügungen des Hosses zu genießen; aber nachdem er so oft gedroht, und nun diese großen Vorbereitungen gemacht hatte, habe er selbst nicht wieder zurückziehen können. Wie dem auch sen: es gesschah. Einen günstigern Augenblick konnte er nicht finden.

Zwei französische Heere erschienen im Feld, von denen das eine unter dem Dauphin die spanischen Grenzen ans griff und vor Perpignan lagerte, das andere unter dem Herzog von Orleans sich gegen Luxemburg wandte. Sie richteten sürs Erste noch wenig aus. Dazu diente nun doch die Unwesenheit des Kaisers in Spanien um alle Kräfte zur Bertheidigung der Grenzen zu vereinigen; Luxemburg ward genommen und wieder verloren. Das Meiste leistete noch Martin von Roßheim, der mit einer clevisch dänisch französischen Schaar in die Riederlande einbrach, und wenn er auch die großen Städte nicht einnahm, vor denen er erschien, doch einen allgemeinen Schrecken verbreitete.

- 1. Joh. Servili Geldrogallica conjuratio, alter Oruck von 1542, wiederholt bei Freher III, 313. Er meint, wohl eigentlich von einem Geldrosturcosgallischen Lärmen reden zu mussen; da wurden aber immer noch die Danen fehlen.
  - 2. Dandolo Relatione di Francia 1542.

Um vieles gefährlicher entwickelte sich nun aber ber Krieg im nächsten Frühjahr.

In den nordischen Gewässern schlugen dänische und holländische Schiffe; die Dänen konnten nicht immer von ben Ruften der Riederlande abgehalten werden. Das Scheitern einer Unternehmung welche sie auf Walcheren machten, schreiben die Chronisten einer unmittelbaren göttlichen Sulfe gu. Indeß erneuerte Martin von Roßheim seine Unternehmungen; jett gelang es ihm, Umersfoort zu besetzen, eine treffliche Station für seine Plünderungszüge. britten Seite griff Franz I, nachdem sein Abel schon viele kleine glückliche Einfälle gemacht, Ende Mai 1543 die Niederlande an; neben manchen andern Pläten eroberte er Lands recn, das er soaleich zu befestigen Sorge trug, so daß es schon im Juli vertheidigt zu werden vermochte. Es konnte ihn wenig kummern, wenn dagegen auch niederlandische Schiffe zuweilen in die Garonne einliefen und etwa ein paar Glocken aus französischen Rirchen mit sich nach Seeland führten.

Zugleich hatte sich auch der ungläubige Verbündete des Königs, der Sultan Suleiman zu einem neuen Angriff aufsgemacht. Am 23sten April verließ er Adrianopel, in alle jener Pracht welche den Aufbruch zu einem heiligen Krieg bezeichnet, und erfüllt von den kühnsten Hofnungen. "Ibrashim", sagte der Wester Rustan den Gesandten König Ferdinands, "hat Wien mit dem Finger angerührt, ich will es mit beiden Händen ergreisen."

Es gab einen Punct wo sich diese Angriffe gleichsam die Hände boten. In Marseille wartete ein Heer, das man das von der Levante nannte, unter dem Herzog Enghien, nur auf die Ankunft der türkischen Flotte, um den noch unseroberten Theil von Piemont, hauptsächlich das seste Nizza anzugreisen.

Unter diesen Umständen durfte der Raiser nicht einen Augenblick länger in Spanien verweilen; glücklicherweise konnte er es ruhig verlassen, da die Stände von Aragon sich nach längerer Weigerung eben jetzt bequemten, seinen heranwachssenden Sohn als seinen Nachfolger anzuerkennen. Er eilte, um vor der Ankunft der türkischen Flotte in den diesseitigen Sewässern nach Italien zu gelangen.

hier nun kam alles auf sein Verhältniß zum Papst an.

Man kann wohl erachten, daß dieß, seitdem jene Wege die der Papst empfohlen, verlassen und entgegengesetzte eingeschlagen worden, die in die größten Gesahren zu stürzen drohten, nicht sehr vertraulich seyn konnte. Der Papst verseimlichte nicht, daß er den Ehrgeiz des Raisers fürchte. Der französische Gesandte erstaunte, wie lebhaft noch im Jahr 1541 bei einem Gerücht, der Raiser sey gestorben, am rösmischen Hose der Wunsch hervortrat daß es sich bestätigen möge. Uber auch mit König Ferdinand war der Papst in Mißhelligkeiten: der Nuntius eilte zuweilen die Gespräche mit ihm adzubrechen, wenn sie zu bitter werden wollten. 2 "Seine Würde in Ehren," sagt Königin Maria in einem ihrer Briese, "aber ich halte den Papst sür so französisch als ein Franzose seyn könnte."

<sup>1.</sup> Monluc bei Ribier I, 557.

<sup>2.</sup> Ruppi il ragionamento. Lettera di Hieronymo Verallo al C<sup>1</sup> Farnese.

Ima arbeitete Paul III unaufhörlich an der Herstellung des Friedens zwischen dem Kaiser und dem König: er schmiedete, wie ein Runtius sagte, kein andres Eisen; aber die Art und Weise wie er dieß that, war den Kaiserlichen verhaßt. Er empfahl dem König wohl Verzichtleistung auf seine mailändischen Ansprüche; wenn er aber hinzusügte, er sür seine Person würde nichts lieber sehen, als daß Mailand an Frankreich gelange: für den apostolischen Stuhl, ja für ganz Italien würde dieß besser sehn: so konnten diese Vorstellungen wohl das nicht wirken, was sie angeblich wirken sollten.

Um so mehr setzte sich bei dem Kaiser die Meinung fest, der Papst hege eine unbillige Vorliebe für Frankreich.

Bei der Zusammenkunft in Lucca hatte der Raiser die Sache des Concils in neue Anregung gebracht; am Neichstag zu Speier 1542 hatte dann der päpstliche Nuntius erstlärt, daß es nach Trient berusen werden solle; im Mai ergieng die Bulle der Berusung auf nächsten ersten November. Darin sah sich nun aber der Raiser auf gleichen Fuß mit dem König von Frankreich behandelt; von ihren Streitigkeisten ward die Berzögerung hergeleitet, ohne daß zwischen ihnen ein Unterschied gemacht worden wäre. Er fand diese Fassung ungerecht, ja beleidigend. In einem Schreiben an den Papst gab er sie geradezu der ihm entgegengesetzten, franzbssisch gesinnten Faction im Cardinalscollegium Schuld, durch welche der König alles außrichten zu können sich rühme.

Run traten aber in diesem Augenblicke die Verbinduns gen Suleimans mit Franz I ohne alles Hehl hervor; durfte

<sup>1.</sup> Negotiato di lega e di pace fra l'imperatore Carlo V e Francesco re di Francia proposto di Mons<sup>r</sup> Ardinghello. (Bibl. Corfini zu Rom nr 443.)

man nicht hoffen, daß der heilige Vater, der fich als ben Mittelpunct der Christenheit auch in ihren Rämpfen gegen die Unaläubigen anfah, diesen Abfall von dem alten Spstem empfinden und sich von dem König zurückziehen werde? Der Raiser stellte vor, daß er die Christenheit gegen den Erbfeind vertheidige und sein Gegner eben mit diesem in Berbindung stehe: indem er eben nach Deutschland zu gehn und an dem Kriege in Ungarn Theil zu nehmen gedacht, habe ihn dieser ohne Verwarnung auf allen Seiten überfallen und bringe ihn in die größte Gefahr; er forderte den Papst auf, den König nicht länger zu behandeln wie der Vater im Evangelium den verlornen Sohn, was doch zu nichts führe, sondern zu thun was er sich selber und dem apostolischen Stuble schuldig sen, und sich ernstlich gegen ihn zu erklären. ' Statt deffen schickte der Papst, festhaltend an seiner Neutralität, einen Legaten, wie an den König, so auch an den Raiser, um den Frieden herzustellen. Der Raiser gerieth in heftige Aufwallung: "Richt auf unsrer Seite", antwortete er, "muß man den Krieden suchen; wir sind der betrogene angegriffene mißhandelte Theil; wir können nicht unterlassen, wozu unfre Oflicht uns zwingt." Er nöthigte den Legaten auf der Stelle zurückzugehn und wiederholte nur fein voriges Gesuch. 2

Um auch seinerseits den Papst seinen Unwillen fühlen zu lassen, verordnete er, daß fortan kein Fremder eine Pfrunde.

<sup>1.</sup> L'empereur au Pape Paul 28 Août. Pap. d'ét. du Card. Granvelle II, 634. Bon bemfelben Datum und in verwandtem Sinn if ein Schreiben an seinen Bruder, das bei Altmeyer 454 excerpirt ift.

<sup>2.</sup> Schreiben des Papstes vom 26 Aug. Antwort des Kaisers vom 29 Sept. 1542. Susmes circonvenus, provoquéz, assailliz, ou

in den spanischen Königreichen besitzen oder eine Pension daber ziehen solle. Ulls er in Italien anlangte, ließ er dem Peter Ludwig Farnese, der ihm nach Genua entgegenkam, nur eine schlechte Aufnahme zu Theil werden. Eine neue Zusammenkunft in Bologna, die der Papst ihm antrug, schlug er ab; nur unmittelbar auf seinem Wege, etwa in Parma, wollte er sie annehmen. Den Cardinälen schien es nicht sehr ehrenvoll, darauf einzugehn. Das Motiv das sie am Ende dazu bewog, bestand in der Betrachtung, daß sonst das Gerücht, als siehe der Papst schlecht mit dem Kaiser, allgemeinen Glauben sinden werde.

Überdieß aber erhob sich auch ein Gedanke, der noch einmal sogar eine enge Vereinigung zwischen dem Papst und dem Raiser möglich erscheinen ließ.

Der Vorschlag wurde gemacht, daß der Raiser gegen eine bedeutende Geldsumme, die ihm zu seinen Ariegsuntersnehmungen besser als je zu Statten gekommen wäre, seinem Eidam, dem Enkel des Papstes, Ottavio Farnese, Mailand überlassen möge. \*\* Eine ähnliche Abkunft traf der Kaiser so eben mit dem Herzog von Florenz, Cosimo Medici, dem die von den Spaniern noch beseigten Festungen seines Landes gegen eine Zahlung von 150000 Scudi überliesert worden. Die päpstlichen Verwandten boten 300000 Sc. an. Ihre

traigez, gravez, — ne pouvons, si ne voulons estre ennemis de nous mesmes et de nos rojaumes, delaisser de faire ce que nous susmes tenus. Pap. d'ét. de Gr. II. 647.

- 1. Sandoval II, 431.
- 2. Literae Sadoleti bei Rainaldus.
- 3. Panvinius fagt: Pontisici Mediolauensem principatum cupienti per ambages obtulit. Nach Granvella sollte es scheinen als sev der Antrag von den Farnesen gekommen.

Sedanken giengen sehr ins Weite. Der Papst soll die Abssicht gehegt haben, seine Enkelin mit dem Erben von Piesmont zu vermählen. Mit Parma und Piacenza hätte das Seschlecht der Farnesen das Herzogthum Mailand, Piemont und Savonen verbunden.

Es ist unleugbar, daß bei der Zusammenkunft zwischen Papst und Raiser, die am Ende in Busseto, unsern Parma, Statt fand, hierüber unterhandelt worden ist: wir wissen es aus dem Munde Granvella's: aber man konnte sich nicht vereinigen.

Der alte Papst fürchtete die Ränke der Spanier: höchst verdächtig kam ihm der Vorbehalt der Schlösser von Eremona und Mailand vor, auf welchen auch die bestanden, welche die Sache am meisten beförderten: er glaubte, man werde ihn um sein Geld betrügen und dann verlachen.

Noch viel weniger aber konnte der Raiser ernstlich darauf eingehn. Einer seiner geschicktesten Diener, Diego de Mendoza, führte ihm zu Semüthe, daß seine Macht in Italien auf dem Besitz von Mailand beruhe, seine ganze Autorität in Sefahr gerathe, wenn er est aufgebe. Und wem wolle er est überlassen? Eben dem, der ihm unter allen Menschen den meisten Schaden gethan, der die Franzosen und demnach auch die Türken gegen ihn in die Wassen gebracht habe. 2

Genug, man gieng unvereint, ja unvertragen aus eins ander. Dem Raifer machte es den bittersten Eindruck: den

- 1. Dandolo (Rel. di Francia) versichert, man sen einmal in Frankreich sehr ungehalten gewesen über Unterhandlungen des Papsites zu Gunften des Herzogs von Savonen, "col quale gli voleva dar la nipote."
  - 2. Bei Sandoval II, 433.

Osmanen gegenüber dieses gar nicht beizulegende immer neu aufflammende weltliche und geistliche Zerwürfniß; und dazwischen alle diese auf den eigenen Vortheil gerichteten Besstrebungen von Machtvergrößerung, von denen er freilich selber nicht frei war. "Ich sehe wohl," rief er eines Tages aus, "wir müssen noch alle Türken werden, aber ich will der letzte senn."

Ein Gespräch mit dem Nuntius, der ihn begleitete, über neue Begünstigungen die den Franzosen gewährt worden, schloß er mit dem Wort, das die Summe seines Unmuths enthält: Geduld.

Wollte er in dem großen Kampfe der ihm bevorstand, nicht allein stehn, so mußte er sich an eben Die wenden, gegen die er im J. 1540 die Waffen ergreifen zu mussen dachte, an England und die deutschen Protestanten.

Betrachten wir, in welchem Zustand er namentlich die Lettern fand.

## Siebentes Capitel.

Irrungen der protestantischen Fürsten; Unternehe mung gegen Braunschweig, 1542.

Indem sich die europäische Welt noch einmal in zwei große Parteien spaltete, alle alten Feindseligkeiten sich auß neue gegen das Haus Östreich entluden, — gewann eine Macht, wie die protestantische, die über stattliche Mannschaften zu verfügen hatte, und auf deren Haltung der Friede in Deutschland beruhte, eine noch stärkere allgemeine Vedeutung, als sie ohnehin besaß.

Mochten die Evangelischen auch die Osmanen verabscheuen, — wie denn das Gefühl eines Gegensaßes der Christenheit gegen den Islam, durch Luther angeregt, in ihnen besonders lebendig war, — und aus reichsständischer Pflicht Annäherung an den König von Frankreich vermeiden, so kam ihnen doch in der Theilnahme von Dänemark, das zu ihrem Bunde gehörte, und von Cleve, dessen Rechte zum Theil auch sächsische Rechte waren, das antiöstreichische Interesse besonders nahe: durch diese entsernteren Bundesgenossen waren sie gleichsam schon mit ergriffen und verwickelt.

Welche politische Haltung sie annehmen würden, mußte

nicht allein für die Vertheidigung des Kaisers, sondern sei es nun daß sie sich seinen Gegnern oder ihm selber anschlossen, für den Fortgang ihrer eignen Angelegenheiten von durch greisendem Einstuß werden.

Nun sehen wir aber hier nicht eine centralisirte Mach vor uns, deren Bewegungen von der Einheit Eines Willem ausgegangen wären; sondern mehrere gleichberechtigte und gleichstarke Fürsten, unter denen Keiner ein anerkanntes Über gewicht besaß, haben hier zu entscheiden. Wir müssen, un die Motive ihres Versahrens, ihre Lage überhaupt zu erkennen, den vornehmsten unter ihnen und deren Begegnissen einen Schritt näher treten.

Dann aber beginnen wir mit der Betrachtung, die sich uns wohl schon früher aufgedrängt, welche Schwierigs keit für die Durchführung der reformatorischen Gedanken, des ren letztes Fundament ein religiöss moralisches war, darin lag, daß die Verfechter desselben, an die man den Anspruch machte diese Prinzipien in ihrem Leben darzustellen, das doch keineswegs immer leisteten. Sie waren Kinder einer rohen mit Gewaltsamkeit und Fehde erfüllten Zeit: kräftige Naturen, aber ihrer Leidenschaften wenig Meister.

In den Zeiten, in denen wir stehen, war ein Ereigniß vorgekommen, welches diesen Widerstreit recht augenscheinlich zu Tage brachte.

Wir kennen den freudigen Landgrafen, seine unermüdsliche, von innerem Leben getragene Thätigkeit wie in seinem Lande so in den allgemeinen Angelegenheiten, die Kühnheit seiner Entschlüsse, die rasche Entschiedenheit, mit der er sie ausssührte; wir wissen wie er sich von der Wahrheit der

neuen Lehre fast mit theologischer Gelehrsamkeit durchdrungen hatte, wie fest er daran hielt, wie gewaltig er berfelben bann nach allen Seiten bin Bahn eröffnete. Allein wir erinnern uns auch, daß er der Genossenschaft des Glaubens und der Politik der er angehörte, durch übereiltes Zufahren, z. B. in den packischen Händeln, zuweilen auch Schaden gethan, üble Nachrede zugezogen hat. Etwas weit Schlimmeres aber, gang persönlicher Urt, ereignete sich jetzt. Non finnlich derber Natur, häufig auf Reisen und in Gesellschaften, wo man zu spielen und zechen liebte, niemals geübt sich selbst zu beherrschen, ohne Zweifel religiös ergriffen aber darum noch nicht moralisch gebildet wie er war, verfiel er dann und wann in grobe Ausschweifungen. Seine Gemahlin, mit der er fich in sehr frühen Sahren vermählt, erweckte ihm durch körperliche Übelstände und unangenehme Sewohnbeiten eher Widerwillen. Indem er ihr nun aber untreu wurde, fühlte er sich als ein auter evangelischer Christ in feinem Gewissen bedrängt: er glaubte sich der höchsten Verfohnung, die ihm die Rirche darbot, des Genuffes der Eucharistie enthalten zu mussen, wie sehr er auch in seiner Seele darnach Verlangen trug; aber diese Entsagung machte seinen Zustand nur ärger. Er bachte oft, indem er bas Schwert für die evangelische Rirche, für das Wort Gottes zog, wenn ihn eine Rugel treffe, fahre er doch zum Teufel.

In diesem Zustand lernte er am Hose feiner Schwester zu Rochlitz ein junges Fräulein kennen, Margaretha von der Saal, die seine ganze Neigung fesselte, aber von ihrer Muteter geleitet seinen ungesetzmäßigen Bewerbungen so vielen

Widerstand leistete daß er auf einen höchst außerordentlichen Gedanken gerieth.

Wir erinnern uns, wie bei dem ersten Wiedersbekannts werden des alten Testamentes von Einigen die Verbindlichkeit der Monogamie bezweifelt wurde. Luther sprach sich dahin aus, daß diese Verbindlichkeit kraft der bürgerlichen Gesetze bestehe, wenn er sie auch allerdings durch keinen Spruch der Schrift als ein göttliches Gebot nachzuweisen vermöge. Un einer Stelle in der Erklärung der Genesis, worin dieß besonders mild ausgedrückt war, hielt jetzt der Landgraf sest. Sein Prediger und Beichtvater Dionysius Melander, der selbst manche ungewöhnliche Verhältnisse durchgemacht, bestärkte ihn darin, statt ihn abzuhalten. Genug, Philipp saste den Gedanken, Margarethen in aller Form zu seiner zweiten Gesmahlin zu machen.

Die Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit, mit der er in dieser Sache verfuhr, mildert doch den Fehler wieder, den er begieng.

Vor allem kam es auf die Einwilligung seiner Gemahlin Christine an. Sie gab dieselbe auf dem Schloß Spangenberg, am 11ten Dezember 1539, in einer förmlichen Urkunde, mit Vorbehalt wie sich versteht aller ihrer übrigen Rechte und der Nechte ihrer Kinder, die ihr denn Philipp seierlich gewährleistete.

Nicht weniger aber lag ihm an der Billigung seiner Glaubensgenossen; erst durch die Beistimmung Luthers und Melanchthons, in deren Urtheil nach dem göttlichen Wort

<sup>1.</sup> Bgl. Seckendorf Excurs (de digamia Landgravii narratio accurata, p. 277). Strobel Beiträge z. Lit. des 16ten Jahrh. II.

er die dispensirende Gewalt der alten Kirche sah, glaubte er in seinem Gewissen vollkommen sicher zu werden. Sie erschraken, wie man denken kann, als ihnen dieser unerwartete, unerhörte Antrag geschah: wohl sahen sie voraus, welch bösser Ruf ihnen und ihrer Lehre aus einem solchen Zugeständnis entspringen werde; aber so dringend waren die Aufsorderungen des Landgrafen, mit so ernstlichen Betheurungen einer ganz unabänderlichen Nothwendigkeit verknüpst, und so gut berechnet auf Gestinnung und Stimmung der beiden Gelehrten, daß diese sich endlich, wiewohl nicht als vor der Welt sondern als vor Gott, und nur unter der Bedingung des tiessten Geheimnisses, zu einem Beichtrath entschlossen, in welchem sie zwar nochmals alle ihre Gegengründe wiedersholten, so daß ihre Schrift wie eine Abmahnung aussieht, aber zulest doch ihre Einwilligung nicht versagten.

Nun war aber hiebei nicht allein von Religion und Moral, sondern auch von Recht die Rede. Erst kurz vorher war Bigamie in der peinlichen Halsgerichtsordnung als eins der schwersten Verbrechen verpönt worden, 2 und der Landgraf fürchtete, daß das Reichsgericht und der Raiser in dieser seiner zweiten She neuen Anlaß zu einem rechtlichen Verfahren gegen ihn sinden würden. Um sich hiegegen zu sichern, ersuchte er den Chursürsten, ihr Vertheidigungsbündenis auf den Fall zu erstrecken, daß er um dieser Sache wil-

<sup>1. 10</sup> Dej. 1539. D. W. V, 236. C. Ev. III, 850.

<sup>2.</sup> Art. 121, nach den Canonisten und im Gegensatz gegen die bambergische Constitution, welche Bigamie für nicht capital erklärt. Gerstlacher Handbuch der Neichsgesetze Bd XI, 11, p. 2669. Malblanc Geschichte der p. Gerichtsordnung p. 207. Übrigens hatte der Landgraf die P. HGD. schon 1535 selbst in seinem Lande eingeführt.

len angegriffen werde; wogegen auch er ihn in allen Fällen die noch nicht in dem schmalkaldischen Bündniß begriffen senen, unterstüßen wolle. Erinnern wir uns, wie viel daran lag daß der Landgraf die sächstschen Interessen in der clevische geldrischen Sache zu den seinen gemacht, dem Herzog von Cleve den Schutz des schmalkaldischen Bundes bewilligt hätte. Aber auch durch diese großartige Aussicht ließ sich der Ordnung liebende, legale, gesetzte Chursürst nicht bewegen, den Vorschlag anzunehmen. Er dat vielmehr seinen Bundesgenossen, von einem Vorhaben abzustehn, welches ihre Kirche beschimpsen werde, sen ihm das aber schlechterdings nicht möglich, die Sache wenigstens in das tiesste Geheimniß zu begraben. Wosfern er dieß halte, habe er ja ohnehin nichts zu fürchten.

Hierauf vollzog der kandgraf, im März 1540, die neue Ehe zu Rothenburg an der Fulda: wie er in dem Instrumente sagt, deshalb insgeheim und in aller Stille, "weil es ungewöhnlich sen, obwohl nicht unchristlich noch unerslaubt, zwei Frauen zu haben."

Allein wie bald ward sein Geheimniß öffentlich bekannt. Und zwar nicht allein weil Dinge dieser Art überhaupt nicht verschwiegen bleiben— das Gerücht gieng dieß Mal eher irre— sondern zunächst weil auch noch ein dritter Hof, der albertinische Herzog Heinrichs zu Dresden, sich um die Sache bekümmerte.

Es schien als wolle man sich dort der Landgräfin annehmen, die eine Prinzessin dieser Linie war. Als die Mutter des Fräuleins nach Sachsen zurückkam, ward sie von ihrem Gute an den Hof geholt und gleichsam peinlich be-

1. Seckendorf p. 279.

fragt. Um ihre Ehre zu schützen, legte sie die Schriften vor, mit denen sich der Landgraf bei ihr selbst gerechtsertigt hatte. Hierauf erhob sich aber ein noch viel lauteres Geschrei, wie über das unerhörte, ärgerliche Beginnen des Landgrafen, so auch über den Churfürsten, den man für einverstanden hielt, und dem man auch den Beichtrath der Theologen zur Last legte. Johann Friedrich war ganz erstaunt und entrüsstet. Er glaubte dort auch nach der geschehenen großen Beränderung wieder den üblen Willen wahrzunehmen, der unter der frühern Regierung vorgewaltet. Bittere Schriften wurden gewechselt: Botschafter giengen von einem Hofslager nach dem andern: Tagsatzungen wurden gehalten; der Landgraf erklärte endlich, das Geheimniß sen ihm unerträgslich: er wolle und müsse desselben überhoben werden.

Melanchthon war auf der Reise nach Hagenau begriffen, als diese Dinge ins allgemeine Gespräch kamen. Er war nicht stark genug, um die Mißbilligung jenes Beichteraths den er mit Luther ausgestellt, die er von allen Seisten vernahm, zu ertragen. Die schmerzlichen Gedanken die er sich darüber machte, warsen ihn in Weimar auß Kranskenlager und man glaubte seine Genesung nur der kräftigen Zusprache, dem Gedete Luthers zu verdanken. Luther, aus stärkerem Stosse gebildet, erhob sich auf einen Standpunct, von welchem er die Sache ruhiger ansah. Es sen ein Unsterschied, sagte er, was in den Röthen des Gewissens vor

<sup>1.</sup> Schreiben Johann Friedrichs an Philipp Dienstag Viti 1540. Seinen Rathen besiehlt er, dem Landgrafen keinen Beiskand zu leissten, "dieweil dieß ein groß vast unerhort werk; hette es von den Theologen gerathen wer da wolt, so ware es vor ein recht gegen der welt zu verteidingen unmuglich."

Gott möge nachgegeben werden, und was in äußerlicher Ordenung auf Erden recht sen. Würde der Landgraf den Rathsschlag offenbaren, so würde er sich aus göttlichem Gericht in menschliches begeben, wo ihm damit nicht geholsen wereden könne. Er bat ihn um Gottes willen seine Feder nicht rege zu machen.

Was man nun aber auch sagen oder verschweigen mochte, so wurde die Sache in aller Welt ruchtbar. Im Sommer 1540 findet man ihrer schon in weiter Ferne in ganz geswöhnlichen Privatbriefen erwähnt.

Und wie hatte sie nun nicht den größten Unstoß erresgen sollen!

"Wer hat in langer Zeit", schreibt Joachim II, der eben mit der Abkassung seiner Kirchenordnung beschäftigt war, "jemals von einer thörichtern Sache gehört." Er meint, es müsse dem Teufel viel Arbeit gekostet haben, um dem Evangelium einen solchen Klop in den Weg zu wersen.

König Ferdinand soll gesagt haben, er sen eine Zeitlang der evangelischen Lehre sehr geneigt gewesen, doch habe ihn diese Sache anderer Meinung gemacht.

Und wer könnte die Folgen ermessen welche ein Urgerniß dieser Urt, das aus der Partei hervorgieng die in vorzüglichem Grade christlich zu senn behauptete, auf die Stimmung der Gemüther in aller Welt hervorgebracht hat?

Auch diejenigen aber, welche unmittelbar in die Augen fielen, waren für den Fortgang der Dinge von größter Besteutung.

<sup>1.</sup> Bei Rommel II, 414.

<sup>2.</sup> Um Tag Johannis Baptista 1540. (Deffauer Archiv.)

Die vornehmste war, daß der Landgraf, dem man sogar von dem Mittelpunct seiner Partei her mit Kaiser und Reich drohte (hat doch Luther selbst einmal darauf provocirt), sich dem Kaiser annäherte.

Nicht als ob der erste Grund dazu aus dieser Angelegenheit entsprungen wäre: wir wissen wie nach dem Frieden von Cadan ein besseres Vernehmen entstand und seitdem von Lunden und Königin Maria unterhalten wurde; doch um vieles enger schloß sich der Landgraf nunmehr dem Kaiser selber an; er sagte, er müsse Mittel suchen, um Leib und Gut, Land und Leute zu retten. Bei der Zusammenkunst zu Worms, auf dem Reichstag von Regensburg zeigte er eine unerwartete Nachgiebigkeit; er sesselte endlich seine ganze Politik durch das engste Bündniß mit dem Kaiser.

In demselben Grade mußte nun aber auch sein Vershältniß zu andern Bundesverwandten, namentlich zu Johann Friedrich, lockerer werden.

Johann Friedrich zeichnete sich eben durch die sittlich-strenge Haltung, die er beobachtete, vor allen Zeitgenossen aus.

Nicht allein seiner Gemahlin hielt er unverbrüchliche Treue, sein hof war überhaupt ein Muster von guter Zucht und Sittsamkeit; auch sein Feldlager wußte er in dieser Hinsicht in Ordnung zu halten. Nie gieng ein unzüchtiges Wort auß seinem Munde; eine Unwahrheit hätte er um keinen Preis außgesprochen: auf jede seiner Zusagen konnte man sich heilig verlassen. Wir lesen in dieser Zeit so viel von geheimen Nänken, hinterlistigen Umtrieben. In Johann

Kriedrich war kein Falsch. Da uns eine große Zahl seiner geheimsten Briefschaften zu handen gekommen, so können wir mit aller Zuverläßigkeit fagen, daß von jenen weitaussehenden Planen, die man ihm zuweilen Schuld gab, nie die Rede gewesen ift. Er war zufrieden, in seinem Land hin und ber zu ziehen: von der Hofhaltung zu Weimar, wo er dann und wann fürstliche Nachbarn, seine Freunde bei sich sah, und ihnen vielleicht ein Trinkgelag veranstaltete, immer aber mit der Mücksicht, daß er nicht des andern Morgens an der Arbeit gehindert wurde, - nach einer feiner Bergstädte, wo bei seinem Einzug die schönsten Erzstufen aus neu eröffneten Ruxen vor ihm hergetragen wurden, wo er dann wohl die Einwohner, Männer und Frauen, Alte und Junge, zu sich einlud und ihnen ein ländliches Kest gab, — oder nach seiner Universität Wittenberg, die er zum Theil als seine eigne Schöpfung betrachtete, da er zuerst sie fester begründet, wo unter der Jugend, die aus aller Welt zusammenströmte, auch feine Söhne studirten und die von Melanchthon gegründete Disciplin durchmachten; er versäumte nicht den feierlichen Redeubungen beizuwohnen, in denen sie ihre Renntnisse darlegten. Hier bes fand er sich in dem Mittelpunct der Thätigkeit des Jahrhunderts und seiner eignen. 1 Von hier war die Lehre ausgegangen, deren Tieffinn und Kraft sein einfaches ehrliches Gemüth vollkommen durchdrungen hatte. Aufrichtiger als er konnte Niemand überzeugt senn daß diese Lehre den Inhalt des göttlichen Wortes wiedergebe, und die unerläßliche

<sup>1.</sup> Vorwort zur Dotation ber Universität bei Seckendorf III, § 50, p. 142, wo denn auch "der trefflichen Geschicklichkeit" Melanchsthons gedacht wird.

Vflicht erheische sie zu bekennen. Er spottete der Beschuldis gung, die Reformation der Kirche sen von seinen Vorfahren oder von ihm um der geistlichen Guter willen unternommen worden; er meinte, das wurde heißen, die Schussel zertrümmern, um sich des Löffels zu bemächtigen; so viele Widerwärtigkeiten habe man darüber bestanden und bestehe sie noch; allein es reue ihn nicht; aus der bekannten Lehre sen nun auch alles Sute hervorgegangen, wahrhafter Gottesdienst, Besserung des Volkes, auch Erkenntniß des Gehorsams gegen die Obrigkeit; der schmalkaldische Bund habe eine fortwährende Ausbreitung des Evangeliums ohne Rrieg noch Blutvergießen hervorgebracht. Unaufhörlich arbeitete, schrieb er dafür. In den Archiven finden sich eigenhändige Auffütze von mehreren Bogen von ihm, welche sogleich in aller Weitläuftigkeit damaliger Cangleiformen, so daß er von fich felbst nicht felten in der dritten Person mit dem Prädicat churfürstliche Snaden redet, abaefaßt sind. Die Ents würfe seiner Räthe corrigirt er von Anfang bis Ende durch und bedeckt den Rand des Papieres mit seinen Zusätzen. Und man durfte nicht etwa glauben, daß er hierin dem Rathe seiner Theologen, namentlich Luthers, zu viel gefolgt sen. Er ist von Ehrfurcht für seinen Doctor durchdrungen: ein Blatt von ihm sen ihm lieber als ganze Vogen von andern: sein Wort dringe ihm durch Mark und Bein; er läßt ben Tadel nicht gelten, der nicht selten über seine Seftigkeit erhoben wurde, benn er werde wohl weiter sehen und mehr verstehen als andre. Aber in den Geschäften giebt er ihm vielleicht weniger Gehör als gut gewesen wäre. Nicht selten ist Luther über das Verhalten das am Hofe beliebt wird, mißvergnügt: "mir kommen Gedanken," sagt er einmal, "vo denen ich wollte, sie kämen mir nicht." Die und da hat ich sogar zu bemerken geglaubt, daß sich in Luther selbst ein ursprünglich richtige und reinere Auffassung durch die Einwikung des Hoses trübte.

Was den Kürsten beschränkte war der mancherlei nach barliche Hader in dem er befangen war. Einer Sinnes weise wie der seinen, widerspricht es nicht, daß er, seh entfernt nach dem Fremden und Entlegenen zu trachter doch seine Rechte und Ansprüche, die er freilich für un leugbar hielt, mit Eifersucht behauptete. Dem Grafen vo Schwarzburg, der seine Herrschaften beim Reiche zu versteuer Miene macht, schieft er unverzüglich einen Drommeter nach Urnstadt und läßt ihm ungnädige Unzeigung thun; den Er furtern die ihm einen Abtrag versagen, läßt er dafür das Umt Großrudstedt mit bewaffnetem Volk entreißen. geschah aber daß Streitigkeiten dieser Urt nur allzu oft unt allzu nah mit der Religionssache in Berührung kamen. Wir wissen, wie Johann Friedrich mit seinen Nachbarn Albrecht und Georg, die den alten Glauben in Norddeutschland auf recht zu erhalten suchten, in mannichfaltige Händel über allerlei Besitthumer, Unsprüche, Gerichtsbarkeiten, z. B. mit dem lettern über das Burggrafthum zu Magdeburg und das Grävengeding in Halle verwickelt war. Von heinrich von Braunschweig fürchtet er, er hege Gedanken wie seine Altvordern Heinrich der Stolze und Heinrich der Löwe, und

<sup>1.</sup> Luther an Justus Jonas: Aula est sapiens et gaudet sese esse actricem: — olim et ipsi vellent sese suisse spectatores — incipio unice gaudere, nos ab aula excludi et contemni. D. W. IV. 627.

trachte nach der churfürstlichen Würde von Sachsen. Mit dem Churfürsten von Brandenburg war er auch dann noch in einer Urt von Sifersucht, als derfelbe dem Bekenntniß beigetreten. Unter andern erregte jene Gesandtschaft an Luther im 3. 1541 sein Mißfallen, einmal weil er nicht gern sah, daß der wenigstens nicht geliebte Nachbar, an deffen Restiakeit er nicht glaubte, sich an seinen Doctor wendete, sodann weil er, der Landesfürst, vorbeigegangen worden; er selbst kam mit seinem Cangler herbei, um der Untwort Luthers ihre Form zu geben. In dem Verhältniß zu König Kerdinand durchkreuzten fich unaufhörlich die Sachen der Religion und der Wahl. Es versteht sich, wenn die weltlichen Interessen mit den geistlichen in Widerstreit kommen, zögert Johann Friedrich keinen Augenblick die erstern nachzusetzen; für ihn beginnt die Sefahr erft, wenn sie zusammenstimmen, in einander fallen: dann gewinnt auch das Geringste für ihn eine höhere Bedeutung und er halt es mit hartnäckigkeit fest. Wer weiß nicht, wie oft kleine, nahe, dringende Rücksichten den Blick in großen Ungelegenheiten beschränken? Es ist eine ber Mangelhaftigkeiten in dem menschlichen Wesen überhaupt, daß sie zusammentreffen können. Wir werden Johann Friedrich noch einmal begegnen, wo in einem großartigen Unglück alle Schlacken von ihm weggeschmolzen find und seine religiöse Gesinnung in voller Reinheit strahlt. Damals machte sein Verfahren wohl noch den Eindruck, als wolle er "über alle Augen halten, die er im Bürfelspiel geworfen." Er zeigte

<sup>1.</sup> Er führt wohl einmal selbst aus, wie so er sich nicht entziehen lassen könne, wozu er sich befugt halte. Ergründete Berantswortung bei Hortleder I, 1v, 9, nr. 103.

sich reizbar, mißtrauisch, eigensinnig und durch kleine Verhältnisse in engem Sesichtskreise befangen; die Mittel die er ergriff, entsprachen oft mehr seiner Stimmung, als daß sie auf die Erreichung des Zieles wohl berechnet gewesen wären.

Betrachten wir nur sein Verfahren in der wichtigsten seiner Angelegenheiten damaliger Zeit, der Wiederbesetzung des im Jahr 1541 erledigten Visthums Naumburg.

Ein Fürst, wie sein Oheim, wurde wohl verstanden haben, die Domherrn zu einer ihm genehmen Wahl zu vermögen. Johann Friedrich hatte sie aber durch mannichfaltige Anmuthungen geistlicher und weltlicher Natur vorlängst verstimmt, und sie wählten Julius Pflug zum Bischof, von dem sie wohl wußten, daß er ihn nicht mochte. lius Pflug war einer der gelehrtesten Edelleute Norddeutschlands: gebildet und gemäßigt; aber er hielt an dem Wefentlichen der katholischen Überzeugung fest. Johann Friedrich, der ihm Schuld gab, er habe Naumburg zu dem Nürnberger Bundnig bringen wollen, erklarte, daß er ihn nimmer-Mit unumwundenen Worten ließ er mehr dulden werde. ihn wissen: wer es nicht mit S. churf. Gnade und ihrer Confession halte, den könne S. Gnaden nur als ihren Wiberwärtigen betrachten. Die Räthe Johann Friedrichs verhehlten ihm die Gefahr nicht, die er durch einen Schritt dies ser Urt auf sich ziehe. Das Reich, sagte ihm Brück, den auch Luther hiebei unterstüßte, 1 habe sich die bisherigen Unordnungen, von denen nur der niedere Clerus und die Rlos stergeistlichkeit betroffen worden, gefallen lassen, aber etwas gang anders sen es, nun auch die höhere Geifflichkeit, einen

<sup>1.</sup> Schreiben Luthers 24 Jan. 1541. D. B. V, 331.

Bischof anzugreifen: da werde sich alles entgegenseben, was bem Papstthum noch anhänge. 1 Der Churfürst wandte ein, auch in Danemark, Schweden, England und dem Bergogthum Breuken habe man Veranderungen vorgenommen, der Raiser selbst habe in Lüttich und Utrecht etwas Ühnliches gethan; es gebe keinen Potentaten der ihn darüber angreis fen werde, und das Rammergericht fürchte er nicht. Er vergaß, daß sein landesherrliches Recht so unbestritten nicht war, daß man jest vor allem sich hüten mußte die Majorität, die schon im Zerfallen begriffen war, wieder zu vereis Die Wittenberger Theologen hätten wenigstens gewünscht, daß ein Reichsfürst, z. B. Georg von Unhalt, mit der geistlichen Verwaltung beauftragt worden wäre: und Luther gab demselben das beste Zeugniß; aber Johann Friedrich fürchtete die Verbindung in welcher Kürst Georg mit Erzbischof Albrecht steben könnte, und zog den Licentiaten Nicolaus von Amsdorf vor, deffen Sinnesweise der feinen ohnehin entsprach. Die weltliche Verwaltung nahm er selber an sich.

Und wäre nun der neue Vischof nur auch ernstlich zu durchgreifenden Verbesserungen unterstützt worden!

1. Gregor Bruck an den Churfürsten Sonntag nach Erhardi 1541: "denn wiewol der papstlich Hauf bis anher hat zugesehen, das man gemeiner Pfassen, Monche und Nonnen halber beruhrte Bersordenungen vorgenommen, so lassen sich doch verdunken, man wolle nu dergleichen der bischove halber auch furnehmen, dem wollen sie nu wehsen und kais. Mt zu Hüsse nehmen, der Kaiser und die Pfassen mochsten leicht mit Constrmirung des Papsts ein bischof sesen." Der Churstürst erklärt diese Bedenklichkeiten für "etwas weitläuftig, dazu auch kleinmüthig." Brück bleibt dabei, daß der Churfürst die Sache berge und dissimulire, die zu seiner Zeit, die nicht fehlen könne; und behalte ihm der Pfassen Untreu zu einer Ursach christlicher Nesormation zu seiner Zeit. (W. A.)

Luther beklagte sich, der hof unternehme eine Sache Kühnlich: ehe sie aber noch nicht ins Geleise gekommen, wenn man nur die Welt aufs neue auf sich geladen habe, rege keiner die Hand.

Natürlich erfüllte Julius Pflug das Reich und den faiferlichen Sof mit seinen Klagen, und es spann sich dort eine neue weitaussehende Streitigkeit an. Aber auch in der Rähe zeigten sich widerwärtige Folgen. Der meißnische Abel fühlte sich in Pflug, der einem seiner vornehmsten Geschlechter angehörte, aufs neue beleidigt.

In einer verwandten Angelegenheit brach gleich darauf ein haber zwischen beiden Landschaften aus, der ernsthafter zu werden drohte als jemals ein andrer.

Bei der Erbtheilung der beiden Linien im J. 1485 war auch der Schutz und die Hoheit über die drei Bisthümer vertheilt worden; den Albertinern war Merseburg, den Ernestinern Naumburg zugefallen: Meißen sollte beiden gemeinschaftlich senn. 1

Im Laufe der Zeit, bei der fortgehenden Ausbildung des Territorialstaats, war nun aber geschehen, daß auch von dem Stifte Meißen ein Theil sich mehr dem einen, ein ans drer dem andern Kürstenthum anschloß. Namentlich erkannte das Umt Wurzen die Hoheit der Ernestiner. Sie hatten da das Geleite der Straßen, sie empfiengen die Beschwerden

<sup>1.</sup> Der Theilzettel fagt: das Bisthum Meifen "foll in unfers 1. Brudere, unfrer und unfer beider mannlicher ehlicher leibserben famptlichen schut, schirm, vertaidung und handhabung fenn." Dieß war durch den Grimmaischen Machtspruch bestätigt. (2B. A.)

über die dischöfliche Verwaltung; ihnen ward die Heeressfolge geleistet, wie z. B. im Bauernkriege: man beobachtete ihre Landesordnungen. Allein sie mußten, wie an vielen andern Stellen, auch hier Gegenwirkungen der in der Nähe mächtigern Albertiner erfahren, und zwar um so mehr, seitzdem die Neligionsspaltung ausgebrochen, wo sich dann der Bischof natürlicher Weise lieber an den katholischen Fürsten hielt: Herzog Georg hatte unter andern in den letzten Jahzren die Türkensteuer auch von Wurzen eingebracht.

Run war zwar nach, dessen Ableben Berzog Beinrich unter dem Einfluß Johann Friedrichs eingesetzt und befestigt worden, — nach dem Tode Heinrichs im J. 1541 hatte sich Johann Friedrich auch um deffen Nachfolger Morits ein gro-Bes Verdienst erworben. Auf Antrieb seiner Gemahlin und seis nes allvermögenden Ministers Schönberg hatte nemlich heinrich ein Testament aufgesetzt, nach welchem das Land zwie schen seinen beiden Söhnen getheilt werden sollte. Eine selbstfüchtige Politik würde hierin vielleicht die Gelegenheit gesehen haben, sich über die gesonderten und daher schwächeren Stams mesvettern eine fortwährende Autorität zu sichern. In dem ehrlichen Johann Friedrich kam aber ein Gedanke dieser Art nicht auf: er trug vielmehr nach Kräften dazu bei, daß Morit in den Besit des ungetheilten Landes gelangte. 1 Alle das aber führte doch noch immer zu keinem vollständig que ten Verhältniß: nicht einmal bei heinrich, der 3. B. fich der

1. Schreiben Johann Friedrichs an Philipp Dienstag in Pfingssten. Es war ein Testament zu Gunsten Augusts gemacht worden: Johann Friedrich erzählt, er habe Moritz gewarnt, sich nach Oressben zu begeben, wo er leicht verleitet werden könnte das Testament anzunehmen. (B. A.)

Ordnung bes schmalkalbischen Bundes niemals ganz unterwersen wollte, noch viel weniger aber bei Moris, der die alten Näthe des Herzog Georg wieder hervorzog, und nicht gemeint war, um vergangener Wohlthaten willen, wie groß sie auch seyn mochten, momentane Beeinträchtigungen zu dulden auch nur in geringen Dingen.

Als im Jahr 1542 eine neue Türkensteuer ausgeschriesben ward, versäumte der Bischof, wie er wohl schuldig gewesen wäre, die zur Einbringung derselben angeordnete ständische Versammlung des ernestinischen Fürstenthums zu bessuchen: auf die Anforderung Johann Friedrichs gab er nur ausweichende Antworten; jetzt aber war dieser sein Recht wenigstens in Wurzen geltend zu machen entschlossen: ohne erst bei seinem Vetter anzufragen, ließ er diesen Ort im März 1542 mit Truppen besetzen, die Stände des Amtes versammeln und sie von seinetwegen zur Zahlung der Steuer ausstordern.

Hierüber aber gerieth nun die albertinische Landschaft in Feuer und Flamme. Mit einem Theile des Abels stand der verletzte Vischof in Verbindung; ein andrer war durch die Pflugsche Sache aufgeregt; jetzt glaubten die beleidigten alten Näthe eine Gelegenheit gefunden zu haben um sich zu rächen; in dem jungen Fürsten erhob sich der leicht zu bez greifende Ehrgeiz nichts zu verlieren was seine Vorweser besessen. Er war auf der Stelle zum Außersten entschlossen. Er forderte seine thüringischen, meißnischen und gebirz

<sup>1.</sup> Ein Bedenken von Brud Montag nach Invocavit erbrtert alle Verhältnisse. Nur mit Ungeduld habe man dem Herzog Georg nachgesehen. "Die Meißner werden sich jeto unterstehn, den Bischof ganz an sich zu ziehen."

gischen Mannschaften zusammen und erschien mit einer besbeutenden bewassincten Schaar im Feld.

Eine so brohende Demonstration hatte der Churfürst doch nicht erwartet. Auch er mahnte nun seine Landsassen auf, aus dem Amte Weimar allein 100 M. z. Pf., 1800 M. z. F., und stellte ein wenigstens nicht minder zahlreiches Heer dem Herzog entgegen. Es schien als würden die beisden Vettern, beide evangelische Fürsten unmittelbar an einsander gerathen.

Gang bestürzt war Luther, daß der alte Hader, der durch die Einführung der evangelischen Lehre gehoben zu fenn geschienen, nun doch in aller seiner verhaltenen Wuth her-Zwischen den friegbereiten Schaaren ließ er, ihr Apostel, seinen mächtigen Friedensruf ertonen. "Der Satan suche aus diesem Kunken ein Feuer aufzublasen, zur Freude der Keinde, zum Gelächter der Türken. Wie werde die Welt spotten, daß die Evangelischen, die ihr den Weg zum himmel zu weisen vorgeben, eine so geringe Sache nicht in Frieden auszumachen verstehen. Bisher sen das hofgericht nicht befraat, noch die Stände und Gelehrten des Landes, noch die erbvereinigten Fürsten: ohne Weiteres richte man Aufruhr an in einem Lande, deffen beide Fürsten unter zweier Schwestern Bergen gelegen, wo der Aldel in vetterlicher, beinahe brüderlicher Verwandtschaft siehe, Bürger und Bauern gegen einander Cohne und Tochter gegeben und genommen. nerseits trete zu dem Theile der Friede und Recht anbiete; der könne sich fröhlich wehren und der Vergebung feiner Sunden gewiß senn; den Unfriedlichen und Rachgierigen das

1. Langenn Morit herzog und Churfurst zu Sachsen S. 138. Ranke D. Gefch. IV.

gegen fündige er an, daß sie, wenn sie im Krieg umkommen, ewig verdammt seyn werden." Er wandte sich an die Mannschaften im Felde und forderte sie auf, den unfriedsertigen Fürsten zu verlassen.

Und in diesem Augenblick erschien auch bereits Landgraf Philipp, der noch nicht recht versöhnt weder mit Johann Friedrich noch mit Luther, doch unmöglich den Ausbruch eis ner Fehde unter seinen nächsten Verbundeten und Freunden dulden konnte. Hatte Luther die großen Verhältnisse vor Augen gestellt, gegen welche die Jerung austieß, so lag dem Landgrafen das Umt ob, diese selber nun in ihren kleinen Beziehungen auszutragen. Es ward ihm schwer genug: er fagt einmal, er fen dabei lebendig im Fegfeuer; aber endlich gelang es ihm doch. Es ward eine Abkunft geschlofe sen, nach welcher Wurzen dem Bischof zurückgegeben, aber deffen Verpflichtung, seine Türkensteuer zur halfte dem einen, zur Hälfte dem andern Fürsten zu überliefern, ausdrücklicher als jemals festgestellt ward. Beiden Linien follte die Hoheit im Bisthum gemeinschaftlich zustehn: sie sollten beide (worüber viel gestritten ward) in den verschiedenen Umtern des selben den freien Durchzug haben; im Umt Wurzen sollte die Visitationsordnung des Churfürsten, im übrigen Stifte die des herzogs beobachtet werden. 2

<sup>1. 7</sup> April D. W. V, 456. Bei allem Eifer bruckt sich Luther doch sehr gemäßigt aus, wenn man sich erinnert, daß er im Grunde den meißnischen Abel, "genus hominum superbia luxu libidine avaritia usura impietate perditissimum," für den eigentlichen Urheber des Krieges hielt. S. Briefe vom 7, 12, 13, 19 April bei D. W. und Auszug des Briefes vom 12ten bei Langenn 141.

<sup>2.</sup> Bertrag Wurzen halber Montag nach Offertag 1542 im weim. Arch.; bei Du Mont IV, 11, 226.

Man sieht wohl, die Abkunft war dem Churfürsten sehr günstig. Nun habe derselbe doch, sagt Melchior von Osse, einen Fuß ins Land Meißen gesetzt; wären nur die Veran-lasser dieser Unlust um eine Spanne kürzer gemacht worden: da sie wohl dafür gesorgt daß das nicht geschehen, so werde noch mancher Widerwille im Hause Sachsen ersolgen.

Fürs Erste war jedoch die Beilegung dieser Händel, zumal da die Unterhandlungen dazu beigetragen hatten, das Vertrauen zwischen Johann Friedrich und Philipp wieder herzustellen, ein großes Glück.

Während es sich anließ, als würden zwei der mächtigsten evangelischen Fürsten unter einander handgemein wersden, kamen auf der andern Seite die alten Feindseligkeiten der reichsständischen Mehrheit, die so lange gedroht, wenigstens an Einem Puncte wirklich zum Ausbruch.

Durch den Widerspruch der immer stärker wurde, war das Kammergericht nur um so heftiger gereizt worden. Die Beisiger desselben, die mit den Priestern in Speier zusammen lebten, mit ihnen aßen und tranken und eben so viel Anstoß gaben wie sie, waren zwar nicht etwa sehr eifrige Släubige; sie meinten: glauben möge jeder was er wolle, allein auf den Rechtspunct komme es an in der Welt; aber nur um so mehr schalten sie auf die protestantischen Fürsten, auf das was sie deren Kirchenraub nannten, sie gedachten ihrer nie ohne Schmähungen. 1 Wir erinnern uns der Klagen

<sup>1.</sup> Pro reformatione camerae imperialis 1542, eine Beschwerdes schrift über die Mangel des Gerichtes, im Berliner Archiv. Sie sa

welche Herzog Heinrich wider die Stadt Goßlar anhängig gemacht, weil sie ein paar Rlöster in ihrer Nähe niederreißen lassen, aus denen er sie leicht hätte angreisen können. Ihrer Vertheidigung und Gegenklage, den Einreden der Protestanten und kaiserlichen Inhibitionen zum Troß ward doch am Ende die Acht gegen Goßlar ausgesprochen. Während des Gespräches zu Worms ward sie dort an den Kirchthüren angeschlagen. Herzog Heinrich war entschlossen, ein Urtel zu vollstrecken, das ihm die erwünschteste Gelegenheit gab, sich an den verhaßten Nachbarn, mit denen er schon so lange haderte, zu rächen.

Die Protestanten hatten nicht gefäumt sich der Stadt anzunehmen. Sie wären 1541 nicht nach Negensburg gestommen, hätte der Raiser die Ucht nicht suspendirt. Die sonst günstige Erklärung über die Suspension der Processe, die der damalige Abschied enthielt, genügte ihnen gleichwohl noch nicht: in der Declaration mußte ausdrücklich sestgesetzt werden, daß damit auch die gegen Goßlar ausgesprochene Ucht suspendirt senn solle. Mit der Erneuerung der Declaration im Jahr 1542 ward auch dieser Artikel erneuert; ja Ferdinand gieng damals sogar noch einen Schritt weiter: um alle Ausrede abzuschneiden, erklärte er, die Ausschiedung solle auf die ganze Dauer der Declaration die Kraft einer Losssprechung haben.

Wie von jeher suchten die Protestanten auch jetzt an der kaiserlichen und königlichen Macht einen Nückhalt gegen

gen: "man foll an den Teufel glauben und nur den Pfaffen das Ihre nicht nehmen."

<sup>1.</sup> Confirmation der Suspension der Goßlarischen Acht. Horts leder I, 1v, 38. Du Mont IV, 11, 227.

bie Veschlüsse der Majorität und der in ihrem Sinne erfolsgenden Gerichtssprüche.

Allein Herzog Heinrich meinte nicht, sich darum kummern zu muffen. Schon vom Reichstag von Regensburg schrieb er in sein Land, die kaiserliche Suspension laufe wider die Ordnungen des Reiches und könne ihn nicht binden; er befahl seinem Großvogt, einem Stechau, sich kein Mandat irren zu lassen, möge es nun vom kaiserlichen hofe oder vom Kammergericht kommen. 1 Demgemäß verfuhr er, als er zurückgekehrt, auch selber. Herzog Beinrich hat später, nach seinem Unglück, auch bessere Zeiten gehabt, damals aber schien er nichts zu kennen als seine Begierden und Wünsche. Ihm machte est nicht fo viel Scrupel, wie feinem hessischen Nachbar, seiner Gemahlin untreu zu werden: einem jungen Hoffraulein berselben ließ er in Gandersheim Vigilien und Seelmessen halten, indessen lebte sie auf dem hohen Schloß gur Staufenburg und empfiena Sabre lang feinen regelmäßigen Besuch. Den eignen Bruder hat er zwölf Jahre hindurch gefangen gehalten und ihm am Ende nur gegen den nachtheiligsten Vertrag die Freiheit zurückgegeben. Auch im täge lichen Leben war er nicht gewohnt Rücksicht zu nehmen. Ich finde Bemerkungen darüber, daß er beim Churfürsten von Brandenburg eintritt, während dieser speist, und sich das nicht hindern läßt, Zwiesprach mit ihm zu suchen: daß er beim Gelag, wenn ihm ein alterer Fürst nicht mit gleich starken Zügen Bescheid im Trunke thut, gleichsam beleidigt aufsteht. Auch in öffentlichen Dingen weiß er nur von sich

<sup>1.</sup> Schreiben Heinrichs Mittwoch nach Dorothea. Hortleber I, 1v, 46, p. 877.

selber, niemals von den Andern. Wenn er um sich sah, so konnte ihm nicht entgehn, daß er jest weder bei dem Rais fer noch bei seinen nähern Verbundeten auf Sulfe rechnen dürfe. Der Stellvertreter des Erzbischof Albrecht in Magdeburg hat ihn fogar gewarnt und ihm lediglich friedliche Nathschläge ertheilt. Er mußte sich besinnen, daß der allvermögende bairische Rath, über den er sich wegwerfend ausgedrückt, sein Freund nicht war. Erwägungen dieser Urt aber lagen nicht in seiner Sinnesweise. Tropend auf das Recht das ihm durch das Urtel zu Theil geworden, schritt er gegen die Stadt täglich gewaltsamer vor. 1 Die Besithumer berselben die in seinem Gebiete lagen, jog er ein; die Bauern auf diesen Gütern mußten das Getreide ausdreschen und das Rorn in die Hauptorte seiner Gerichte führen; 2 ihre Renten und Zinsen mußten in seinen Umtern gezahlt werden. Auch von andern Seiten schnitt er ihnen die Zufuhr ab; er ließ Holz in ihren Korsten schlagen; webe dem der sich außerhalb der Mauern betreten ließ! In ein ähnliches Verhältniß sette er sich zu gleicher Zeit gegen Braunschweig, obwohl er hier größeren Widerstand fand. Wenn er die Eichen des Stadtforstes fällen ließ, kamen ihm die Bürger wohl darin zuvor, daß sie das Holz nach Hause fahren ließen. Wenn er sich an braunschweigischen Bauern vergriff, so setzte

<sup>1.</sup> Sein Plan zeigt sich schon in folgender Stelle eines Briefes an Held, Nov. 1540: "wiewobl wir - wohl vertrauwen, die Statt Goßlar in 4 Wochen zu erobern, wann wir ihnen allein die Zufuhr verlegten, denn sie haben weder Leut noch zu fressen darinnen."

<sup>2.</sup> Klagschrift von Gofflar: "welches sich über 1000 Scheffel Korns, unfer Stadt Magen, der drei und viertehalb auf ein Fuder einsmals kunnen geladen und gefurt werden, thut erstrecken."

bie Stadt dagegen fürstliche Bediente fest. Schon ließ er auch hier die gewohnten Straßen verlegen und befahl in seinen Dörfern Gräben zum Kriegsgebrauch zu ziehen. <sup>1</sup> Die Stadt entschuldigt das Ausbleiben ihrer Gesandten zuweilen mit der Leibesgefahr, womit ihr ungnädiger Herr einen Jesten bedrohe, der das Weichbild verlasse.

Es leuchtet ein, daß die beiden Städte in Sefahr waren, Goßlar in einer sehr nahen und dringenden, in die Hände des Herzogs zu fallen. Vergebens schickte König Ferdinand seine Abgeordneten, Eberhard von Freiberg und Dr Knoller, um ihn zu warnen. Er antwortete, er werde die ergangene Acht vollstrecken, und sollte er darüber Güter und Vermögen zusetzen.

Das war boch am Ende der Gedanke des rechtlichen Krieges, welcher 1530 gefaßt worden, aus welchem die Versbindungen von Halle und von Nürnberg hervorgegangen; jetzt wurde eigentlich der erste ernstliche Versuch gemacht ihn auszusühren, ein im Sinne der Majorität erfolgtes Urtel burch offene Gewalt zu vollstrecken.

Eben hiegegen aber war der schmalkaldische Bund gesichlossen worden. Auf dem Neichstag zu Speier gaben die Bundesverwandten den beiden Oberhauptleuten Bollmacht, wosern der Herzog den königlichen Besehlen keine Folge leiste, der Stadt Goßlar zu Hülfe zu kommen und sie im Namen Aller zu entledigen.

<sup>1.</sup> Tobias Olfen Geschichtsbucher ber Stadt Braunschweig S. 21.

<sup>2. &</sup>quot;Wird von den Stenden eracht, wo die Puncten gemeldter Urfunth (Bersicherung von Speier) dero von Gofflar wirklich Bolge geleistet und gehalten werbe, das denen von Gofflar damit geholfen

Nach Beilegung jener Wurzener Irrungen hatten Diese wieder freie hand und konnten die Sache ernstlich ins Auge fassen.

Dazu dienten nun doch die Verbindungen des Landsgrafen, daß von keiner Seite Widerstand zu erwarten war. Leonhard von Eck hatte ein Seschenk desselben angenommen und ihm dasur das Wort gegeben, daß sein herr dem Braunschweiger nicht zu hülfe kommen sollte. Granvella hatte ihm gesagt: Herzog Heinrich verrechne sich, wenn er meine, auf den Beutel des Kaisers Krieg anfangen zu können; würde er eine oder die andere Stadt vergewaltisgen, so werde ihm der Kaiser dann mit nichten beistehn. Worte, die fast eine Ermuthigung in sich schließen, den Herzog zu züchtigen.

Die Frage konnte nur senn, ob man einfach den beis den Städten Hulfe zuschicken, oder dem Feinde selbst mit aller Gewalt zu Leibe gehn sollte.

Ohne Zweifel ware das Erste dem bisher eingehaltenen Systeme bei weitem angemessener gewesen: man ware nicht über die Grenzen der Vertheidigung hinausgeschritten: man hätte nicht den Verdacht auf sich geladen als wolle man auch

und sie irer beschwerungen erledigt seyn sollen; im Fallh aber do der Stat Goßlar das alles - nit erfolgen, oder Herzog Heinrich nit pariren, sondern nichtsdeskoweniger mit der Execution der vermeinten Ucht wider den nächsten Negensburgischen, den hiesigen speirischen Abschied, kaiserl. Declaration und der kaiserl. Commissarien Urkunth und Versicherung fürsahren, -- so ist von inen Stenden geschlossen, daß die von Goßlar auf solchen Fallh die Oberhauptleute ersuchen, welche sich dann vermöge der Einnung und Versassung dermassen halten sollen wie sich in Eraft derselben gebürt, und dadurch die von Goßlar irer zugefügten Beschwerden durch Hülse und Beiskand entslediget und nicht verlassen werden."

dieffeit das Recht des Stärkeren geltend machen und bem Raiser gewissermaßen in sein Umt fallen. Dagegen aber zog man in Betracht, daß eine Hilfe dieser Art nicht vermögen werde die Überlegenheit des Herzogs zu brechen, daß fie nur den Städten zur Last fallen und ihr Verderben vollenden dürfte. 1 Ift es wohl überhaupt aussührbar, so wie man zur Anwendung der Sewalt schreitet, dieselbe so streng in bestimmte Schranken zu beschließen? Nicht allein iene Streitschriften, sondern auch Mordbrennereien, die in den evangelischen Ländern auf eine erschreckende Weise überhand nahmen, und in Folge der freilich auf der Tortur erpresten Geständnisse auf Berzog Beinrich zurückgeführt wurden, hatten eine heftige Erbitterung hervorgebracht. Genug, nach wiederholten Berathungen zu Gisenach erklärten die beiden hauptleute, sie senen entschlossen, Frieden an dem Friedbrecher zu suchen und mit hinreichender Macht, denn eine geringe Unzahl könne nicht helfen, auf Sonnabend Maria Magdalena im Felde zu erscheinen.

Der kandgraf brachte 13 Fähnlein oberländische, 4 Fähnlein niederdeutsche kandsknechte, der Churfürst überhaupt 15 Fähnlein Anechte aus beiden kandesarten zusammen; jeder hatte 2000 Neiter; sie vereinigten sich bei Gandersheim. Indessen hatte man zu Braunschweig nicht allein ein paar taufend Mann zu Noß und Fuß geworben: der Nath erinnerte die Bürgerschaft daß sie jetzt zu ewigem Nachruhm ihre Freisheit mit ihren Händen erkämpsen könne: eine gute Unzahl

<sup>1.</sup> Lauze p. 481: "wan sie schon denselben Stedten weitern Zusat überschickten, wurden sie sich doch nur selbs on allen nut der Stedte bekriegen, als dardurch die Stedte mehr verderbet dann gerettet wurden."

Bürger und Bürgersöhne hatten hierauf die Waffen ergriffen und erschienen in drei Haufen im Feld. Auch Goßlar sehlte nicht: Alle zusammen mochten eine Masse von 20000 M. bilden.

Wie hätte Herzog Heinrich einem so überlegenen, ihn zugleich im Innern seines Landes und von den Grenzen her bedrängenden Feinde eigentlichen Widerstand entgegensetzen können? Seine Hofnung beruhte allein darauf, daß seine sesten Hönnen Wolfenbüttel, wohin er die Getreuesten seiner Ritterschaft und einen Theil der Mannschasten von Städten und Dörfern wersammelt hatte, sich so lange behaupten würden bis er ihnen Hülfe bringe. Um diese herbeizuholen verließ er selbst mit seinem Sohne das Land.

Nach dem ersten Bezeigen und Anschein zu urtheilen, mußte man glauben, wenigstens das feste Wolfenbüttel würde sich auf das tapferste vertheidigen. Dem Trompeter, der die Aufforderung brachte, antwortete die Besatzung, er möge über drei Jahre wieder nachfragen; der Hausmann vom Thurm empfieng die Heranrückenden mit der Melodie eines Schimpsliedes. Us man in der Nähe zu schanzen begann, machten die Belagerten einen Ausfall, der ihnen sehr gut gelang und einen nicht geringen Schrecken unter den Bundestruppen versbreitete: sollte die Schanze vollendet werden, so mußte der Landgraf persönlich daran Theil nehmen. Überhaupt zeigte sich Philipp eben so geschickt wie unermüdlich. Er schlich sich wohl in einem Bauerkittel bis hart an die Feste, um die schwächsten Stellen der Mauer zu beobachten: dahin ließ er dann das

<sup>1.</sup> Schartlin p. 57. Chytraus 455. Tobias Olfen p. 32.

<sup>2.</sup> Lichtenstein Beitrag zur Gesch. des schmalk. Bundes p. 20.

<sup>3. &</sup>quot;Hat dich der schimpf gerauwet, so zeuch nu wiederum beim."

schwere Geschüß, das er bis einen Steinwurf weit herangesbracht, mit aller Kraft wirken. Jener Thurm, von dem er so spöttisch begrüßt worden, ward zuerst niedergeschossen, und hierauf boten sich die niederdeutschen Knechte zum Sturme an. Dazu brauchte es jedoch nicht zu kommen. Die Eroberung des ganzen Landes, auch der übrigen Festen, die Entsernung des Landesssürsten und der Ernst des Angriss machten allmälslig so viel Eindruck bei der Besatzung, daß sie sich zu freiwilliger Übergabe entschloß. Am 13ten August zogen die Evangelischen triumphirend in die Feste ein. Eine Fahne ward aufgesteckt, auf welcher die Wappen der verbündeten Fürsten, Grafen und Städte vereinigt waren. Der Hosprediger des Landgrafen hielt die erste evangelische Predigt zu Wolfenbüttel, zu der er den Text vom ungerechten Hausschalter wählte.

Und wie sehr hatte sich der Herzog getäuscht, wenn er irgend woher Hülfe herbeizusühren hosste. Un dem eben versammelten Reichstag von Rürnberg war man vielmehr untvillig über ihn, daß er diese Unruhen veranlaßt. Die königlichen Räthe sagten, es sey ihm nach seinen Thaten geschehen. Der Rönig selbst, dessen ganze Seele mit der Unternehmung gegen die Osmanen beschäftigt war, wünschte nur daß die Prostestanten nicht weiter schreiten und andere Stände angreisen möchten: da sie ihm dieß versprachen und zugleich sich ersboten, wegen ihrer Kriegsübung vor Kaiser und Reich Rede zu stehen, so gewährte er ihnen dagegen der Köm. Kais. Masiestät, seine eigne und des Reiches Sicherheit.

<sup>1.</sup> Bunting. Rehtmeier II, 901.

<sup>2.</sup> Königl. Mt Bersicherung 24 August 1542. Hortleder I, zv., c. 43.

284

Man mußte erwarten, daß das Kammergericht sich hies bei nicht beruhigen, daß cs dem Herzog nicht immer an Freunden fehlen werde. Um so enger schlossen sich die Prostessanten an einander.

Unmittelbar nach dem Kriegszug fand eine Verfamms lung des schmalkaldischen Bundes zu Braunschweig Statt. Obgleich die Mitglieder nicht ohne Ausnahme das Versahren der beiden Hauptleute gebilligt hatten, wie man denn namentlich in Nürnberg auch ungleiche Reden vernommen, so waren doch jetzt Alle einverstanden: Alle zeigten sich das von durchdrungen, daß es kein andres Mittel gegeben habe die Städte zu schüßen; sie verpflichteten sich sämmtlich, diese Sache gleichmäßig mit den beiden Fürsten zu vertreten und durchzusühren.

Darauf kam es nun vor allem andern an. Es war das große protestantische Interesse.

Es konnte noch nicht genügen, blos die Execution eines Urtels gehindert und den Versuch einer solchen mit Wassensgewalt verhindert zu haben: des Gerichtes selbst, von welchem diese Entscheidung ausgegangen, und das jetzt mit noch gefährlichern drohte (die Nevision, welche beschlossen gewessen, war im Momente wo sie beginnen sollte, inhibirt worden), mußte man sich endlich einmal, und guf immer entsledigen.

Um 4ten December erließen der Churfürst und der Landsgraf eine Erklärung zugleich für sich selbst und im Namen "der hochgebornen Fürsten, wohlgebornen Grafen und ehrsbaren Städte" ihrer Verständniß, worin sie auf den Grund der Regensburger Declaration ausssührten, daß dem Kammers

gericht keine rechtmäßige Gerichtsbarkeit gegen sie oder ihre Mitverwandten zustehe. 1

Um 31sten Januar 1543 ward ein abermaliger Reichstag zu Nürnberg hauptsächlich der Türfenhülfe wegen eröffenet. Die Protestanten beantworteten die königliche Proposition mit einer ausführlichen Eingabe, worin sie sich über die neuen Bedrohungen beschwerten, mit denen sie das Rammergericht aller königlichen Jusage zum Trotz heimsuche, — entweder vollkommene Freiheit ihrer Lehre oder wenn diese ja nicht bewilligt werden wolle, doch einen sesten Rechtszustand forderten, — endlich in aller Form auf die Aussichtung des Rammergerichts und eine Beschung desselben mit neuen Mitgliedern antrugen; sie erklärten, unerledigt dieser Sachen würden sie sich in keine Berathung einlassen.

Natürlich aber widersetzte sich die alte Majorität diesen Forderungen mit gewohnter Hartnäckigkeit. Es wäre den Protestanten besonders darauf angekommen, wenigstens der Declaration in dem Neichsabschiede gedacht zu sehen, und der König säumte nicht, es in Antrag zu bringen, aber gegen dieses Actenstück waltete grade die heftigste Aufregung ob. Leonhard von Sch soll gesagt haben, die Welt müsse vergehn, oder alles unter die Herrschaft der Türken gerathen, ehe diese Declaration als ein Gesetz in Deutschland betrachtet werden könne.

Der Abschied den König Ferdinand am Ende auswirkte, war sonst nicht ungunstig: die Visitation des Kammergerichts ward darin aufs neue festgesetzt; der Herzog von Braunschweig

<sup>1.</sup> Bei hortleder, Lunig, du Mont.

<sup>2.</sup> In den Frankfurter Reichstagsacten.

ward ersucht, seine Sache bis zur Ankunft des Raisers ansstehn zu lassen; das in Speier angenommene Gebot des Friedens ward erneuert. Aber alles dieß konnte die Protestanten nicht beruhigen. Landgraf Philipp erinnerte, ein Friedenszebot auf fünf Jahr beweise am besten, daß man keinen beständigen Frieden wolle; keine Visitation und Resorm des Rammergerichts könne zum Ziele führen, wenn man die jestigen Beisster beibehalte; die Frist in Herzog Heinrichs Sache sen nur eine Henkersfrist. So dachten sie, wenn nicht alle, doch die Mehrzahl. Sie verwarfen den Reichsabschied und nahmen ihre Stellung als Minorität und Opposition wieder vollständig ein.

In dieser Lage waren die Protestanten: zwar noch keineswegs zu den Rechten gelangt, die sie in Anspruch nahmen; unter sich nicht eben einig, von allerlei Tadel nicht frei; aber gewaltig vorgeschritten und vorschreitend, militärisch mächtig und siegreich, in einer Haltung die den Gegenern Respect einstößte und ihren Forderungen einen großen Nachdruck gab: als Raiser Carl nach Deutschland zurückkam und aus der allgemeinen Combination der europäischen Angelegenheiten auch für sie die Frage ausstieg, welche Politik sie darin befolgen würden. Es war vielleicht die wichtigste die ihnen jemals vorgelegt worden ist.

## Achtes Capitel.

Rriegszüge des Kaisers in den Jahren 1543, 44. Reichstag zu Speier 1544.

Im Sommer des Jahres 1543 war die Lage des Kaissers und der ganzen burgundischsöstreichischen Macht höchslich gefährdet.

Auf der einen Seite wälzte sich das osmanische Heer nach den Überresten des christlichen Ungarns daher; am Tage St. Lorenz, 10 August, siel Gran in die Hände Suleimans: zuwor hatten die türkischen Geschütze das goldne Kreuz vom Münster herabgeworsen. Indessen waren die Niederlande zusgleich von den Franzosen und einer clevisch dänischen Schaar unter Martin von Roßheim angefallen: jene nahmen Luxemburg und Hennegau in Besitz, diese plünderten Brabant. Schon empfand man es dort, daß der König von Dänesmark allen Unterthanen des Kaisers den Sund verschloß. Ung gleicher Zeit beherrschte eine vereinigte türkisch französsische Flotte die entserntesten Gewässer des Mittelmeeres; am 20sten August eroberte sie die Stadt Nizza.

1. Hubert Thomas Leodius p. 250: quodsi clauso mari baltico a vandalicis civitatibus frumenta non conveherentur, pereundum fame.

Es leuchtet ein, daß der Kaiser nur in Deutschland die Unterstützung finden konnte, deren er bedurfte, um zugleich Ober-Ungarn, die Niederlande und Oberitalien zu behaupten.

Wie nun aber dann, wenn die Protestanten, die schon wieder von dem Rammergericht mit Citationen heimgesucht wurden und einen Reichsabschied hatten verwerfen müssen, sich ihm hiebei widersetzen?

Die Verbindungen, in denen sie standen, hätten sie wohl dazu weranlassen können.

Als Christian III im J. 1538 in den schmalkaldischen Bund trat, war er mit der Jusage einer Unterstüßung für den Fall daß er um der Religion willen angegriffen werde, nicht zufrieden; konnte er auch die übrigen Bundesgenossen nicht weiter bringen, so ruhte er doch nicht, dis wenigstens Sachsen, Hessen, Lüneburg, Anhalt und Manskeld in jedem Falle Hülfe versprachen, möge die Ursache des Krieges eine weltliche oder eine geistliche senn. Diesen Beistand nahm er jest allen Ernstes in Anspruch.

Es hieng damit zusammen, daß Gustav Wasa in Schwesten, der vor dem Jahre durch einen Bauernaufruhr, welcher von dem Kaiser gebilligt worden, in nicht geringe Gefahr gerathen war, unter Voraussetzung einer ähnlichen Hülfe in den schmalkalbischen Bund zu treten wünschte.

Der Herzog von Cleve war wenigstens unter der Hand von seinem Schwager dem Churfürsten von Sachsen bereits unterstützt worden. Um 22sten Februar 1543 empfieng nun Herzog Wilhelm das Abendmahl unter beiderlei Gestalt.

<sup>1.</sup> Urkunde gedruckt in der Vorrede zu Cragius (Ausg. von 1737 p. 65).

Hierauf brachte der Churfürst die Aufnahme desselben in den schmalkaldischen Bund förmlich in Antrag: denn gewiß werde er dem göttlichen Worte nun auch weiter Raum geben, und auf keinen Fall dürfe man ihn dem Hasse der Papisten überlassen.

Hätte man es wohl den Protestanten verargen können, wenn sie sich dieser natürlichen Verbündeten angenommen, und, ohne darum auf entlegene Beziehungen einzugehn, die Gunst der Umstände benutzt hätten, um den sesten Frieden den sie immer gefordert, ohne Nücksicht auf Rammergericht oder Concil, sich endlich definitiv zu verschaffen? Hätte nicht vielleicht ihr Interesse das wirklich erheischt?

Wenigstens im Jahre 1540 waren sie auf diesem Wege gewesen. Zwischen Dänemark, Cleve und den protestantischen Fürsten war über einen Bund verhandelt worden, der sie alle vereinen sollte.

Indessen, es geschah nicht, und zwar aus folgenden Gründen.

Vor allem: der Fürst, von dem bisher der Antried zu jeder entschiedenen Thätigkeit ausgegangen, Landgraf Philipp, ward durch seinen Vertrag von 1541 gefesselt. Er hatte sich darin nur nicht verpslichten lassen, den Herzog von Cleve selber anzugreisen, ausdrücklich aber hatte er versprochen, ihn nicht zu unterstützen. Wohlmeinend und in aller Güte, aber unbedingt wies er den Antrag des Churfürsten, Cleve in den Bund auszunehmen, zurück. Und auch das dänische Verhältniß hatten die Kaiserlichen bei jenem Vertrage nicht übersehen. Der Landgraf hatte auf alle Vündnisse in zeitlichen Sachen, in denen der Kaiser nicht namentlich ausgenommen

1. Schreiben bes Churfurften Dienstag nach Fabiani. B. A. Ranke D. Gefc. IV.

serzicht geleistet: ausbrücklich auf bas, was er mit dem Herzog von Holstein habe, "der sich nennt König von Däsnemark." Für ihn also gab es schon keine Wahl mehr. Einen unermeßlichen Einfluß hatte doch jene Doppelsehe. Daß die Freundschaft mit Sachsen sich dadurch lockerte und keine andere Sicherheit zu finden war, hatte den Vertrag von 1541 zwar nicht allein, aber zum großen Theil veranlaßt.

Bei dem Churfürsten von Sachsen und den übrigen Ständen fam nun aber dem Raifer zu Statten, daß er mit dem Papste entzweit war. In Memmingen, wohin ihn sein Weg dieß Mal führte, nahm er erst jett die Huldigung ein. "Alls der Eid verlesen ward," fagt der protestantische Berichterstatter, "merkte ich auf, ob man die Heiligen nennen würde; aber man nannte fie nicht, sondern allein Gott den Allmächtigen; da habe ich viele Leute vor Freuden weinen War das Begehren der Protestanten auf dem Reichstag zurückgewiesen worden, so wußte man doch sehr wohl, daß die Schuld nicht an den kaiserlichen Ministern lag, die vielmehr mit den leitenden Abgeordneten der Majorität, z. B. dem Doctor Jonas von Mainz, in offenem Zwiespalt lebten. 2 Granvella hatte die vollkommensten Versicherungen gegeben: "deß solle man gewiß senn daß die Personen aus denen das Rammergericht bestehe, davon kommen und nicht dabei bleiben sollten. Wohl werde das den Raiser bei Die

<sup>1.</sup> Schreiben von Eucharius Ungelt von Tyffenhaufen an den Churf. von Sachfen im weim. Arch.

<sup>2.</sup> Aus der Correspondenz des Dr Jonas mit Albrecht von Mainz (im Magdeburger Provinzialarchiv) ergiebt sich, daß der Gefandte heftiger war als der Herr, und oft seine Hitze und Ungeschicks lichkeit entschuldigt.

len mit neuem Unglimpf beladen, aber man solle ihn für einen verlogenen Mann halten, wenn es nicht geschehe."

Ein besonderer Zufall bewirkte, daß man dem Raiser und seinem Minister in diesem Augenblicke größeres Vertrauen schenkte als jemals bisher. Aus den Papieren des Herzog Heinrich, die man in Wolfenbüttel gefunden und eifrig durchesuchte, ergab sich unwidersprechlich, daß Granvella und der Raiser demselben immer friedliche Rathschläge gegeben. Man forschte nicht nach, welche Motive in jedem Augenblick dazu mitgewirkt, man nahm an daß die wahre Gesinnung des Raisers in diesen Briefen sich darlege, Mäßigung und Friedertigkeit den Grundcharacter seiner Politik ausmache.

Und auch die allgemeinen Verhältnisse trugen zu dieser Stimmung bei. Die Lage der Dinge in Ungarn, die Besträngnisse Ferdinands erweckten das Mitleiden der Stände. Um Reichstag hatten sie die Türkenhülfe, die man ihnen ansfann, abgelehnt, aber was sie dort nicht bewilligen wollen, haben sie dann aus freiem Untriebe geleistet.

Endlich begieng der Herzog von Cleve, deffen enge Versbindung mit Frankreich sich ohnehin mit nichten allgemeinen Beifalls erfreute, so eben eine Handlung die ihm die Gunst auch seiner wärmsten Freunde raubte.

Noch einmal war, hauptsächlich aus Mücksicht für den Churfürsten, dem Herzog ein Stillstand bewilligt worden, bis zwei Monate nach der Ankunft des Kaisers, 2 in welcher Zeit noch ein friedlicher Austrag versucht werden sollte, uns

<sup>1.</sup> Burkhard an ben Churfursten von Sachsen 19 Marg 1543. (B. A.)

<sup>2.</sup> Schreiben ber fächfischen Rathe 21 Apr. 1543.

ter der einzigen Bedingung der Rückgabe von Sittard. Der Herzog, durch sein bisheriges Glück und wie es scheint anstrückliche Zusagen der Franzosen verführt, 1 verweigerte diese Bedingung und wies den Stillstand von sich.

Richts konnte den Wünschen des Raisers beffer entges gen kommen.

Wenn er überlegte, welchen von seinen Feinden er zuerst angreisen solle, so stellte sich ihm vor allen der Herzog von Cleve dar. Reiner war ihm so verhaßt, als der Blutsverswandte und Reichsvasall, der ihm ein Land vorzuenthalten wagte. Der hielt doch immer das Reich in Aufregung; er verschaffte Franz I die Hülfe deutscher Wassen; er machte einen Angriff von Dänemark zu Lande allererst möglich, und unterbrach das Gedeihen, die Ruhe und auch die Leistungen der Riederlande. Granvella sagte: "und wenn der Raiser auf der andern Seite die Türken daher ziehen sähe, würde er sich doch zuerst gegen Cleve wenden." Gegen diesen Feind nun ließen ihm nunmehr die deutschen Fürsten freie Hand.

Der Churfürst von Sachsen versuchte höchstens noch einmal eine Fürbitte. Er bekam die Antwort, wenn er je den Herzog unterstüßt, so solle das vergessen senn: aber nun möge er sich auch nicht weiter in die Sache mischen: dann werde er einen gnädigen Kaiser haben, der sich als ein Bruder gegen ihn zu halten gedenke.

Um 12 August fragte der fachsische Vicecanzler Burkhard bei Granvella an, ob es kein Mittel gebe den Krieg zu

<sup>1. &</sup>quot;confirmatus Franci pecunia et literis:" Pontus Heuterus XI, xx.

<sup>2.</sup> Francisci Burkhardi Melation was er uf habende sonderliche Instruction bei Hern Granvel ausgerichtet habe. (B. A.)

vermeiben. Granvella erwiederte, er habe so eben auf einen neuen Antrag bei dem Herzog abermal eine abschlägliche Ant-wort bekommen: es gebe kein Mittel weiter, der Würfel sep gefallen: die Sache müsse mit den Waffen ausgefochten werden.

Und so cröffnete der Raifer feinen Rriegszug.

Er hatte 4000 Spanier, alte krieggeübte Truppen, und eben so viel Italiener mit sich gebracht; bei den deutschen Kriegsleuten hatte sein Name von jeher einen guten Klang: als jest die Werbetrommel gerührt ward, sammelten sich die Landsknechte rasch zu seinen Fahnen: junge Edelleute sah man wider den Willen ihrer Väter Dienste nehmen: eine ganze Anzahl der Stände ließ sich bereit sinden, Seschütz und Pulver herzugeben: Pfalzgraf Wolfgang trug kein Beschnen, gegen Sinen aus der Mitte der Fürsten in Person einige Fähnlein herbeizusühren; mit einem heere von 35000 M. zog der Kaiser den Rhein himmter.

Vom 17ten bis 20sten August finden wir ihn in Bonn. Einen ganz neuen Eindruck machten die Italiener und Spanier, von denen ihre Hauptleute selber sagten daß sie nicht zu zähmen seinen, mit den zerrissenen und zerschossenen Fahnen, Zeugen ihrer alten Dienste, unter welchen sie einherzogen. Mit der Pracht der Herren wetteiserte dieß Mal der Kaiser selbst. Er soll gelächelt haben, wie er sich zu Pferd erblickte, wie dieß ganz in Eisen und goldenem Schmuck. Man sah ihn freudig wie im Fluge die Reihen durcheilen: alles anordnen, bessern: dem Hans von Hilchen gab er mit eigener Hand die Rennsahne: so rückte er nach dem Elevischen vor.

Der Herzog zählte auf die Hülfe des Königs von Frank-

1. Beit Diedrich und Bedio bei Boigt p. 181. 308.

reich. Allein jest erfuhr er, wie so mancher andre Verbündete dieser Macht, wie falsch seine Politik gewesen war. Rödnig Franz dachte wenig an die Versprechungen die er gegeben; statt ihm zu Hülfe zu kommen, wollte er den Augenblick benutzen, um wie das Land so auch die Stadt Luxenburg, auf die er selber Ansprüche machte, zu erobern.

Die Folge war, daß der Herzog von Cleve in die nemliche ungünstige Lage gerieth, in welcher wir so eben Heinrich von Braunschweig gesehen; seine einzige Sicherheit bestand in seinen Festungen. Namentlich hatte er Düren mit doppeltem Graben, zwischen beiden einem mächtigen Wall bis zur Höhe der Mauern, befestigt: er hielt es für unbezwinglich.

Dem Geschütz aber widerstanden diese Befestigungen so wenig wie einst die Ebernburg oder wie Wolfenbüttel, und bald konnte Carl V zum Sturm schreiten lassen. Die Bestatung wehrte sich mannhaft genug: an den gefährlichsten Stellen sah man den tapfern Befehlshaber Blaten selber in dem vordersten Hausen der Vertheidiger, mit seinem breiten Schlachtschwert das er mit beiden Händen schwang, und viermal ward der Feind zurückgetrieben; endlich aber errang die wetteisernde Wuth der Spanier und Italiener den Sieg; Blaten ward unter den Ruinen eines zusammenstürzenden Hauses begraben; die Wälle wurden erstiegen, die Festung genommen, die Stadt auß entsetzlichste geplündert und versheert. In dem Schrecken den dieß verbreitete, ergaben sich Jülich, Ruremonde, Orkelen.

<sup>1.</sup> Sepulveda XXII, 21 erzählt, man habe gesagt, der Kaiser führe eine neue Menschenrace mit sich, mit langen Krallen und hers vorstehenden Eberzähnen, "cui commento locum secerat Hispanorum agilitas." In deutschen Schriften sinde ich jedoch davon nichts.

Der Bergog war in seinem Schloß zu Duffelborf, als er die Nachricht von dem Falle von Düren empfieng. bezeichnet die Unfelbständigkeit seiner jugendlichen Regierung recht eigen, daß er hierauf in die untere Stube himuntergieng, um den daselbst versammelten Rathen Vorwürfe zu machen, daß sie ihn nicht beffer geleitet. Wir sehen: nicht aus ihm selber war der Gedanke der Unternehmungen gefommen, an die er sich wagte; er war nicht fähig in dem Sturme auszudauern, den fie über ihn herbeigezogen. Geleite einiger Freunde und Nachbarn die bei dem Kaifer in Gnaden fanden, begab er fich in das Feldlager deffelben vor Benlo, that fußfällig Abbitte, und schloß einen Bertrag, worin er auf Geldern und Zütphen, so wie auf seine Berbindungen mit Frankreich und Danemark Verzicht leistete. 1 Seine alten Lande behielt er; aber mit der großartigen Stellung, die er in den letten Jahren eingenommen, war es vorüber. Mehr als er fühlte das seine Mutter Maria, durch welche Jülich an Cleve gekommen und das land groß geworden war, eine Frau von ftarker Gesinnung und hochstrebendem Selbstaefühl, voll von Untheil für die politische und religiöse Opposition, in der ihr Sohn und ihr Schwiegersohn von Sachsen gegen die beiden Oberhäupter der Christenheit begriffen waren; das Unglück brach ihr Herz: sie starb, als sie die Bedingungen des Vertrags von Venlo erfahren hatte. 2

Auf diese Weise gelangte der Kaiser endlich doch in Besitz eines Landes, nach welchem seine Vorsahren und er

<sup>1.</sup> Bertrag bei Teschenmacher 7 Sept. 1543.

<sup>2.</sup> Cognitis pactionis hujus legibus, concepto animi dolore, e vita velut indignabunda excedens humanis valedixit. Ubbo Emmius 832.

selbst so lange gestrebt. In Benlo versammelten sich die vier Freiherrn, die Nitterschaft nach ihren vier Quartieren, die Abgeordneten der Städte; nachdem sie der Herzog von der ihm geleisteten Pflicht befreit, sprachen sie ihn von den Zusagen und Verträgen los, durch die er sich ihnen verbunden. Dagegen nahm sie der Raiser, als rechter Erbe und Herr, frast der Belehnungen die seinen Voreltern von dem römischen Neich geschehen, in seine Unterthänigkeit auf und gelobte die Lande bei ihren Reuren und Gerechtigkeiten, die Stände bei ihren Freiheiten, Nechten, Brief und Siegel zu handhaben. Zu seinem Verweser ernannte er den Prinzen von Oranien, Statthalter in Holland.

Der Kaiser glaubte es als einen Beweis seiner Gnade betrachten zu dürfen, daß er dem Herzog seine übrigen Länsder auch nur wieder zurück gab. Die Protestanten mußten zusehen, daß der mächtige Fürst, der schon auf dem besten Wege war ganz zu ihnen überzutreten, jest im Gegentheil verpslichtet wurde, nicht allein keine neuen Veränderungen in der Religion zu versuchen, sondern auch die schon geschehesnen wieder zurückzunehmen.

Und nun, des unbequemsten seiner Feinde entledigt, säumte der Raiser nicht, gegen den mächtigsten derselben, den Rönig von Frankreich, der ihn in diese Gefahren gebracht, den alten Kampf zu erneuern.

Er hatte dabei das Glück, wie in den Tagen seiner Jugend, England auf seine Seite zu ziehen.

Alle Motive der Politik zu entwickeln die König heinrich VIII seit jener Zeit befolgt hatte, wo der Kaiser im Bund

1. Tractaet van Verzoening, bei Du Mont IV, 11, 264.

mit Frankreich und dem Papst ihn anzugreisen einen Augenblick Miene gemacht, würde hier uns zu weit von unsern Angelegenheiten entsernen: wir versparen uns das bis zu geslegener Stelle: hier bemerken wir nur, daß der für Deutschsland so wichtige Augenblick, in welchem jene Combination aufgegeben ward, nothwendig auch für König Heinrich VIII maaßgebend wurde.

Er zuerst, denn nun brauchte er keinen deutschen Berbundeten mehr, hatte den Bergog von Eleve fallen laffen; die mit deffen Schwester erft eingegangene Che hatte er unmittelbar nachher wieder aufgelöst, wie denn bei ihm auf eine Beise die ohne Beispiel ift, religiose, politische und matrimoniale Angelegenheiten in einander greifen und einander bedingen. Indem er fich hierauf, wenigstens in Bezug auf das Dogma, den Ratholiken wieder anschloß, ließ er sich auch geneigt finden, das Undenken seiner spanischen Gemablin Catharina wiederherzustellen, ihre Tochter Maria als erbbereche tigt anzuerkennen: er näherte sich überhaupt dem Raiser. Den Franzosen dagegen konnte er nicht verzeihen daß sie feinen Absichten auf Schottland widerstrebten; Geldforderungen und Grenzstreitigkeiten gab es immer: genug er entschloß sich, mit dem Raiser noch einmal gemeinschaftliche Sache zu Dem Wortlaut ihrer Allianz nach follte es scheimachen. nen, als hätten sie ihre alten, halb Frankreich umfassenden Unsvrüche von den Zeiten der englisch burgundischen Kriege noch einmal mit einander auszuführen beabsichtigt.

Noch im Jahr 1543 unterstützten die Engländer den Raiser von Calais und Guines her, doch kam es in diesem Jahre zu nichts Entscheidendem; vielmehr behaupteten sich

bie Franzosen in Luxenburg, das sie indes eingenommen; versgebens erschien der Kaiser vor Landrech. Wollte er im nächssten Jahre mehr ausrichten, so mußte er sich noch besser vorsbereiten und noch mehr Verbündete suchen.

Wie sehr er diese Nothwendigkeit fühlte, zeigt am besten, daß er sich zu einer Abkunft mit Danemark entschloß. Leicht konnte ihm dieß doch in Wahrheit nicht werden. Er gab einen Gedanken auf, den er so viele Jahre daher gehegt, im Norden eine Regierungsveränderung zu Gunften feiner Nichten und des pfälzischen Hauses hervorzubringen. In dem officiellen, zur Bekanntmachung bestimmten Vertrag behielt er zwar deren Rechte vor, allein er fügte demselben eine geheime Erklärung bei, worin er versprach, für Christiern oder dessen Töchter niemals die Waffen zu ergreifen. 1 hatte doch bisher jede Keindseligkeit nur immer zum Nachtheil seiner Niederlander geführt. Daß der Sund denselben geschloffen war, kam dem Sandel von Lübek zu Gute: die Rücksicht auf Umsterdam, das hierüber nicht wenig eifersüchtig geworden, und durch seinen Rathspensionarius an dem faiserlichen Hof Vorstellungen machen ließ, war wohl nicht der geringste Bestimmungsgrund des Raifers. Aber überdieß war er dadurch auch jeder feindlichen Einwirkung von Norben ber entledigt.

Moch bei weitem mehr jedoch, vielleicht der ganze Ersfolg des Unternehmens hieng davon ab, ob es ihm gelinsgen würde die deutschen Reichsstände zur Theilnahme an dem Kriege gegen Frankreich zu überreden.

<sup>1.</sup> Eragius 263. pacem illibatam fore, sine respectu Christierni (II) aut filiarum, quorum causa bellum directe sive indirecte, ut habent verba obligatius, nunquam acceptandum.

Un und für sich hatte sich der Rönig von Frankreich noch nicht als Reichsfeind gezeigt. Der Arieg, in dem er mit dem Kaiser begriffen war, beruhte auf den alten Streistigkeiten seines Hauses mit dem burgundischen, in dem beide schon so oft die Entscheidung durch die Wassen versucht hatten.

Auch griff der Raiser die Sache nicht von dieser Seite an. In der Proposition mit der er den neuen Neichstag zu Speier (20 Febr. 1544) eröffnete, forderte er zunächst eine beharrliche Hülfe wider die Osmanen; aber indem er nun vorstellte, wie seine Absicht, den Erbseind persönlich anzugreisen, disher alle Zeit durch die Verbindung gehindert worden, in welcher Franz I mit demselben gestanden, kam er auf seinen zweiten Antrag, auf den er den größten Nachsbruck legte, daß ihm das Neich gegen diesen König untersterstüßen, demselben den Krieg ankündigen möge.

Es war doch einen Augenblick die Frage ob er damit durchdringen würde.

Der päpstliche Legat Farnese war im Reich, und machte vielmehr den Vorschlag daß von Seiten der Stände eine Vermittelung zwischen Kaiser und König versucht werden möge: bei einigen eifrigekatholischen Ständen fand er das mit Eingang.

- 1. Der König legte an diesem Neichstag seine besondere Proposition vor, über die Nothwendigkeit der beharrlichen Turkenhulfe: beide in den Frankf. u. Weim. AU.
- 2. Herzog Ludwig von Baiern wollte den Gesandten dahin insstruirt wissen, daß sie gesonnen senen sich an die Kirche zu halten, daß ihnen die Zögerung des Kaisers mit Frankreich Friede zu machen sehr zuwider sen. Herzog Wilhelm war nicht ganz dieser Meinung. Stumpf 258. Naves sagt dem sächsischen Gesandten, "solche des Papsts List und Practica gienge dem Kaiser sehr zu Gemüthe."

Und sollten wohl die Protestanten geneigt senn, den Raiser, der mehr als einmal durch seine Feindseligkeiten gegen Frankreich verhindert worden war sie mit Krieg zu überziehen, jetzt gegen diese Macht zu unterstützen? Mußten sie nicht fürchten, daß ein Sieg über dieselbe späterhin ihnen zum Verderben gereichen, der Kaiser, so wie er die Hände frei habe, sich wider sie wenden werde?

Wir haben schon bemerkt, sie fürchteten den Raiser nicht mehr: Sie fühlten sich gewissermaßen auch im Verhältniß zum Papft als feine Verbundeten. Der Vicecangler Naves sagte ihnen, wohl musse der Raiser gemach thun, weil er von Pfaffen umachen und mit diesen auch so mancher weltliche Kürst verbunden sen; aber in seinen Sinn komme nicht, Jemanden der Religion halber zu beleidigen. Immer mehr, fügte er vertraulich hinzu, werde die Hinterlist des Papstes dem Raifer bekannt: das sen wohl eine Beranstaltung Gottes, um sein Wort zu fördern. Mit Freuden ergriff ber sächsische Abgeordnete Burkhard diese Aussicht. Die Welt schien ihm der Zerstörung des Papstthums entgegen zu reifen. Johann Friedrich ließ dem Kaiser Ergebenheit und alle guten Dienste anbieten, wenn er sich in Sachen ber Religion so zeige wie man erwarte. Dieß Mal entschloß er sich, wie der Landgraf, in Person an dem Reichstag zu erscheinen. Wenn es bisher immer das Verfahren der Protestanten gewesen war, vor aller Berathschlagung über geforderte Hülfe auf eine Erledigung der Streitfragen über Frieden und Recht zu dringen, so zeigten sie jetzt gleich im Beginn bas gute Vertrauen mit dem sie erfüllt waren auch dadurch, daß sie an jenen Berathungen Theil nahmen, nur unter dem Vorbehalt, daß man darüber nicht abschließe ohne auch die übrisgen Artikel erledigt zu haben.

Diebei aber gegen Frankreich anzugehn, dazu bewog fie nicht sowohl Nationalhaß, zu dem sie keinen Grund noch Anlaß hatten, als der Widerwille welchen die Verbindung diefer Macht mit den Osmanen, ihr gemeinschaftliches Unternehmen auf Nissa hervorgerufen. Mit ihrem Widerstand gegen ben Papst meinten die Protestanten nicht etwa sich von der Einheit der Christenheit abzusondern; vielmehr hielten sie an die fem Gedanken, in dem Gegenfat wider die Osmanen, mit allem Eifer fest. hatten die Franzosen zuweilen die religiöse Meinung als Abfall bezeichnet, so gaben die Deutschen ihrem politischen Betragen diese Unklage zurück. In allen Briefwechseln dieser Zeit findet man Ausrufungen gegen den allerchristlichsten König der türkisch geworden: man behauptete wohl, er habe mit Erlaubniß des Papstes bei Marfeille eine Moschce gebaut. Joachim II beantwortete die Unträge des päpstlichen Nevoten, die auch an ihn gelangt, damit, daß er den Papst aufforderte, vor allem den König von Frankreich zu züchtigen, ihm den Titel des Allerchristlichsten zu entreißen, und sich mit Raiser und Reich gegen die Türken zu verbunden. Die Ausbrücke der Verträge die der Raifer mit England und Dänemark schloß, die Entschuldigungen selbst welche die Franzosen in Italien wie in Deutschland vortrugen, zeigen wie gang allgemein biefe Stimmung war. Wenn nun der Raifer den Ständen vorstellte, dem Rönia zu Leibe zu gehn, der mit den Turken im Bunde fiehe, fen ohne 3weifel eben so gut wie ein Rriegszug gegen diese sclbst, so fand er damit allgemeinen Beifall. Iene Bermittelungsantrage

wurden verworfen. Die Stände faßten den Beschluß, man müsse den König von Frankreich, sie sagten nicht etwa, zur Einsicht bringen, zur Trennung von den Osmanen nöthigen, sondern man müsse ihn strasen, "damit jeder andre Potentat sich ähnlicher unchristlicher Handlungen enthalte."

Unter diesen Umständen hatten die Bewilligungen keine Schwierigkeit.

Der Kaiser sorderte eine Desensivhülse, mit welcher er 24000 M. z. F. und 4000 M. z. Pf. 8 Monat lang (vom ersten Mai an) im Feld erhalten könne.

Die Stände fragten, nach welcher Seite hin er diese Hülfe zunächst zu verwenden gedenke, ob gegen die Türken oder gegen die Franzosen. Der Raiser sprach den Wunsch aus, daß seinem Bruder 8000 M. z. F., 1000 M. z. Pf. gegen die Türken, und ihm 16000 M. z. F. und 3000 M. z. Pf. gegen die Franzosen bewilligt werden möchten. Diese letztern Mannschaften denke er mit eignem Volk dergestalt zu vermehren, daß er hossen dürse etwas Rechtes auszurichten, um später unverhindert von andern Seiten den Osmanen bez gegnen zu können. Bemerken wir wohl, daß er sein Wortverpfändete, nach geendigtem französischen Kriege die Osmanen anzugreisen. <sup>1</sup> Schon ward auf die Ernennung eines Oberbesehlshabers in dem nächsten Türkenkriege Vedacht gez nommen.

Die Stände bewilligten die ganze Summe der Hulfsgelder die der Raiser gefordert, auf 6 Monat. Sie stellten

<sup>1.</sup> Antwort auf die Duplica 29 März. Dahin hatte von Anfang König Verdinand gezielt. Lettre de Ferdinand à l'empereur 18 Oct. 1543. (S. den Anh.)

die Urt der Verwendung derselben dem Raiser und dem Rösnig vollkommen anheim: sie machten nur die Eine Erinnerung, daß man nicht vernachläßigen möge, die Grenzen in guten Vertheidigungsstand zu setzen. Namentlich die Städte fürchteten einen Einfall der Franzosen in die obern Lande.

Hierauf kam man an die Frage wie die bewilligte Steuer einzubringen sen: ob durch den gemeinen Pfennig, wie die Städte vorschlugen, oder durch den alten Anschlag, was dieß Mal den Fürsten besser gesiel, vorausgesetzt daß ihnen das Recht verbliebe, wie gegen die Türken, so auch gegen deren Anhänger die Hülfe der Unterthanen in Anspruch nehmen zu können. Der Kaiser, vielleicht in Erinnerung, welche Nachteile die Einsammlung des gemeinen Pfennigs vor zwei Jahren veranlaßt hatte, entschied sich für die alten Anschläge.

Das hatte nun aber wieder die Schwierigkeit, daß dieselben so vielfältig bestritten, die Matrikel so unrichtig war. Wir erinnern uns, wie oft darüber Streitigkeiten ausgebroschen waren, wie viel Abzüge noch Maximilian sich hatte gefallen lassen müssen. Jest aber war alles voll Eisers. Es ward beschlossen, zur Deckung des Ausfalls die bewilsligten Subsidien nicht auf 6, sondern sogleich auf  $7\frac{3}{4}$  Mosnat auszuschreiben.

So weit war man gekommen, und wollte zur Berasthung über die beharrliche Hülfe fortschreiten: als die Prostestanten nun auch ihre Sache wieder in Anregung brachten, und den Kaiser ersuchten zunächst die Artikel Friedens und Rechtens zu erledigen.

Um beschwerlichsten war ihnen alle die letzten Jahre bie Weigerung der übrigen Stände gefallen, die Declara-

tionen die der Raifer zu ihren Gunften erließ, anzuerkennen. Roch im letten herbst, als man abermal eine Revision bes Kammergerichts vornahm, war alles daran gescheitert, daß die Protestanten eine Verpflichtung der Beisitzer auf die Declaration von 1541 forderten und die Gegner davon nichts wissen wollten. Zu der Herstellung eines legalen Zustandes gehörte es wesentlich, daß diese Ausflucht abgeschnitten, ihrer Berechtigungen in dem Reichsabschied gang ausdrücklich gedacht würde. 1 Wir werden uns nicht wundern, wenn das auch dieß Mal nicht vollständig erreicht ward; aber auf jeden Fall machte doch die Majorität eine ungemeine Concesfion. Sie erklärte, sie muffe es geschehen lassen, wenn der Raiser aus seiner Machtvollkommenheit Ordnung gebe, sie wisse ihm hierin kein Maak zu setzen. Das will nicht sagen, sie habe davon keine Notig genommen: sie kannte die Entwürfe welche über alle einzelnen Puncte hin und her geschickt worden. Wenn sie dieselben nicht in aller Form zu den ihren machte, so gab sie doch auch auf, ihnen zu widerftreben.

So geschah, daß in dem Reichsabschied von 1544 als les vermieden ward, was an die Widerherstellung der bischöfslichen Jurisdiction erinnert hätte; den Protestanten ward nachsgelassen, aus den geistlichen Gütern die Dienste in ihren Kirchen und Schulen zu bestreiten; überhaupt wurden die Versträge welche sie über die geistlichen Güter geschlossen hätten

<sup>1. &</sup>quot;Nach stattlicher Umfrage im Beiseyn fast aller Stände" (Ausdruck des Frankfurter Gesandten) ward dieser Beschluß 24 April gefaßt. In der Schrift "so die Protestation und Einungsverwandten Stände Kaiserl. Mt Friedens und Nechtens halber eingereicht" 26 April, ersuchen sie ihn vor aller weitern Handlung die Artikel Friedens und Nechtens gemäß der Declaration dergestalt zu erledigen das sie in den Abschied kommen.

oder noch schließen möchten, anerkannt. Einige Hauptartikel der Declaration von 1541 kamen wörtlich in den Abschied. Wir können sagen: der Zustand der von der Hierarchie gestrennten Landeskirchen erhielt im Allgemeinen die Bestätigung des Reiches.

Auf entsprechende Weise wurden die Frrungen über das Rammergericht entschieden. Mit einer Wiederholung der Suspension der die Confessionsverwandten betreffenden Processe und Achten war man jetzt nicht zufrieden. Wie die Protestanten immer gefordert, eine gang neue Einrichtung des Rammergerichts ward in Aussicht gestellt: zwar nicht in dem Umfang den sie in Antrag gebracht, namentlich nicht dergestalt, daß von den alten Beisigern Reiner wieder gewählt werden sollte, was der Lage der Dinge hinwiederum nicht entsprochen haben wurde; allein doch so, daß sie sehr zufrieden senn konnten. Um nächsten Reichstag sollten von allen dazu befugten Ständen aufs neue Rammergerichts beisitzer präsentirt werden, ohne Rücksicht ob sie den Eid zu Gott und den Beiligen, oder zu Gott und dem Evangelium schwören würden. Und damit eine vollkommen gleiche Grundlage des Rechts bestände, sollten in Zukunft die Satungen des geschriebenen gemeinen Rechts in hinsicht der Religion so wenig wie die frühern Abschiede Anwendung finden. 1

In der That darin lag alles was sie billigerweise fordern konnten: Rechtsgleichheit in hinsicht der Gesetze sowohl wie der Richter.

<sup>1.</sup> Pacificantur per hoc, flagt ein altgläubiger Glossator, bona et personae Lutheranorum per omnia catholicis, nec ad illas poenas contra haereticos adornatas procedi poterit.

Und daran knüpft sich, daß auch die braunschweigische Sache auf eine Weise, mit welcher beide Theile zusrieden senn konnten, erledigt ward. Herzog Heinrich trug in einer Versammlung des Nürnberger Bundes, wie nicht anders zu erwarten war, auf unverweilte Herstellung an. Er hatte da aber nicht einmal die Mehrheit der Stimmen für sich, geschweige den Kaiser, der sein Unglück ihm selber Schuld gab. Uber auch den Protestanten erklärte Carls es würde seiner Hoheit schlecht anstehn, die Versagung eines Reichsfürsten aus seinen Lehen zu dulden. Sie willigten ein, das Land ihm selbst, dem Kaiser, zur Sequestration zu überlassen; sie machten nur die Bedingung, daß die Religion daselbst in dem Stande bleibe, wie sie nunmehr sen.

Bei dieser gegenseitigen Nachgiebigkeit in Streitfragen von zugleich so umfassendem und so nahem Interesse erössenete sich noch einmal die Aussicht auf eine allgemeine friedliche Entwickelung der Dinge. Was man hier fast unerwartet erreicht hatte, schien den Weg zu einem allgemeinen Verständniß zu bahnen.

Der Raiser kündigte die Absicht an, auf dem nächsten Reichstage den Entwurf einer christlichen Reformation den Ständen vorzulegen. Die Protestanten erwiederten, daß sie nicht versprochen haben wollten, einen solchen Entwurf alsedann sogleich zu dem ihren zu machen. Der Raiser gab nach, daß von allen Ständen ähnliche Entwürfe einer Nesorm, d. i. einer gemeinschaftlichen Unordnung der religiösen Angelegensheiten im Reiche, eingebracht würden.

Ein Zugeständniß, doppelt wichtig durch die nähern Bestimmungen, mit denen es in den Reichsabschied kam. Der

Raifer verweist darin die Vergleichung des Zwiespaltes auf ein "gemeines freies christliches Concilium." Db er dabei nicht einige für den Augenblick verhaltene Gedanken hegte, ift eine andre Frage, aber so viel wenigstens leuchtet ein, daß dieß die Ausdrücke find, in denen die Protestanten immer ein Concil gefordert hatten. Und noch mehr. Sollte ein solches Concilium nicht demnächst zu Stande kommen, so erklärt sich der Kaiser "zu deutscher Nation Wohlfahrt" entschlossen, für nächsten herbst oder Winter einen Reichstag vornehmlich in Sachen der Religion zu berufen und ihn selbst zu besuchen. Da sollen die Stände mit den Reformationsentwurfen, die fie indeg verfassen lassen, erscheinen: gleichwie auch er thun will; nach ihrer Maakgabe werde man über eine freundliche Vergleichung der Religion verhandeln, und zunächst wenigstens bestimmen, wie es in ben streitigen Artikeln bis zu wirklicher Vollziehung eines Conciliums gehalten werden folle.

So kam man doch wieder bei jenem Gedanken an, der immer die Summe der nationalen Entwürfe in sich enthielt, die Streitigkeiten unter sich selber auszutragen. Mit einer gewissen Nothwendigkeit tritt er ein, so oft sich ein Missverständnis zwischen Papst und Kaiser hervorthut. Die Prostestanten hätten nichts besseres gewünscht, als unter dem Vortitt des Kaisers durch allgemeine Vereinbarung das Joch des Papstes abzuschütteln und sich in nationalen Kriegszüsgen zu versuchen.

Zwischen den Oberhäuptern der Protestanten und dem kaiserlichen Hause hatte noch niemals ein so gutes Verhältsniß obgewaltet. Die alten Zwistigkeiten zwischen dem kais

ferlichen Saufe und Sachsen über das Rloster Dobrilua, Die Königswahl, die clevisch stülichschen Beirathspacten wurden vollkommen beigelegt; daß die lettern, natürlich ohne Beziehung auf Gelbern, anerkannt wurden, führte bei der Unnäherung zwischen dem Raiser und dem Berzog von Cleve, welche auf den Krieg gefolgt, zu dem Gedanken, auch Sachsen wieder mit dem Haus Offreich in eine Kamilienverbinbung zu bringen. Es war von einer Vermählung zwischen einem Sohne Johann Friedrichs und einer Tochter König Kerdinands die Rede, jedoch nur unter der Bedingung daß vorher die Vergleichung der Religion zu Stande gebracht worden sen. Bemerken wir den Zusatz: "durch die Reichsstände, mit Wissen und Willen des Raisers:" bei jeder Gelegenheit wiederholt man die Modalitäten, unter denen man es zu einer Vergleichung will kommen lassen. Johann Friedrich war voller Genuathuung; man sah ihn sein Erzamt mit aller Zufriedenheit und Hingebung ausüben; prächtig hielt er Hof.

Noch eine glänzendere Stellung aber hatte dieß Mal der Landgraf. In der Berathung über die Türkenhülfe hatte er ein Feuer, eine Beredtsamkeit entwickelt, zu der ihn sonst nur die Angelegenheiten seines Glaubens, seiner Partei entsstammten. Der Bischof von Augsburg sagte, er scheine vom heiligen Geist inspirirt zu seyn. Seine Glaubensgenossen das gegen priesen ihn, daß er ungehindert durch die Nähe des Raisers in der Kirche des Franciscanerklosters die evangelische Predigt erschallen ließ, an der immer mehrere Tausende Theil nahmen. Er hielt den glänzendsten gastfreiesten hof: wenn er zu Tasel gieng, bliesen die Trompeten, damit Reich und

Arm kommen und sich an seinem Tische satt effen könne. Er ist bei den Deutschen, sagt der florentinische Gesandte, wie ihr Gott angesehen. 1 Und auch ihm schien die Erfüllung feiner liebsten Bunsche zu nahen. Un der Spite eines beut: ichen heeres- gegen die Osmanen vorzudringen, ihnen wie er fagte "Gräcia und Thracia" zu entreißen, war die Summe feines Ehrgeizes, die er fich felber kaum gestand. Der Rais ser, höchlich zufrieden, sagte ihm, in dem bevorstehenden Kriege gegen Franz I ernenne er ihn nicht zum Anführer, um ihn nicht mit dem König vollends zu verfeinden: in dem nächsten Türkenkriege aber solle der Landgraf Feldoberster fenn, an seiner des Raisers Statt. Der Landgraf mandte bescheidentlich ein, daß er einer so großen Unternehmung nicht gewachsen senn werde. "Du hast", versetzte der Raiser, "bis ber für dich und Andere glückliche Kriege geführt: so denke ich wirst du auch mir dienen." Insgeheim mit Freuden vertraute der Landgraf seinen Freunden an, welch einen gnädigen herrn er am Raiser habe. 2

Indessen war man auch über die Offenswhülfe gegen die Türken zum Schluß gekommen: der Raiser entschied, daß sie durch den gemeinen Pfennig aufgebracht werden solle. Der Abschied giebt an, wie auch die Geistlichen, ferner der Adel in Schwaben, Franken und am Rhein, endlich diesenigen Städte die sonst mit den Reichsanschlägen nicht belegt worden, dazu herbeizuziehen sehen. Denn Niemand, weder hohen noch niedern Standes, sollte verschont, Reiner vor dem Andern beschwert werden. Der Raiser wiederholte sein Erdies

<sup>1.</sup> Finalmente da questi Alemani è tenuto lor iddio.

<sup>2.</sup> Lauze Hessische Chronif p. 536.

ten, aus seinen und seines Bruders Erbkönigreichen und kanben dazu eine ansehnliche Hülfe zu stellen.

Der Krieg den man gegen Frankreich unternahm, ward nur als der erste Theil eines Türkenkriegs betrachtet.

Für den Kaiser freilich war er auch an und für sich sehr dringend. Wir wissen welchen Vortheil die Franzosen in den Niederlanden behaupteten. Noch in Speier liesen Nachrichten von einem bedeutenden Verlust ein, welchen der Marchese Suasto gegen den tapfern französischen Abel, den die Anwesenheit eines jungen muthigen Prinzen, des Herzogs von Enghien, mit doppelter Schlachtbegier erfüllte, bei Cerisole in Piemont erlitten hatte. Der Kaiser sah, daß er schon deshalb, um Italien zu retten, die Franzosen in ihrer Heimath beschäftigen müsse.

Im Jahr 1540 war der Kaiser gekommen, um mit Frankreich und dem Papst im Bunde England und die deutschen Protestanten anzugreisen: im Jahr 1544 zog er mit Engländern und Protestanten wider Frankreich, das mit dem Papst in dem besten Vernehmen stand.

Das heer das der Kaiser ins Feld führte, war dieß Mal fast durchaus ein deutsches. Es bestand aus 3300 oberdeutschen Reitern, welche die älteste und die jüngste Wasse, den Streithammer und das Pistol zugleich führten, 4 grossen Regimentern oberdeutschen Fußvolks, das größte unter Graf Wilhelm von Fürstenberg, zusammen über 20000 M. start, und einer stattlichen Schaar niederdeutscher Truppen, 2000 M. z. Pf., 5500 M. z. F. Italiener waren nicht viel

<sup>1.</sup> Bieilleville Mémoires: Coll univ. XXVIII, 276.

zugegen; dagegen fanden sich gegen 4000 alte und 2400 neugeworbene Spanier. 1

Mit diesem Heere konnte der Raiser im Juni 1544 den Weg unmittelbar nach Frankreich einschlagen, da es noch im Mai dem Grafen Wilhelm gelungen war, Luxenburg zu erobern.

König Franz hatte vernehmen lassen, er werde den Kaisfer wie in der Provence, so in der Champagne weniger durch Wassen als durch Hunger bekämpfen.

Um so sorgfältigere Vorkehrungen traf der Kaiser, um dieß Mal nicht einem ähnlichen Schicksal zu unterliegen. Der Churfürst von Trier beförderte die Herbeischaffung der Les bensmittel auf dem Rhein und besonders die Mosel aufwärts mit aller Ergebenheit. Ein spanischer Beamter, der die Leitung der ganzen Zusuhr hatte, Francisco Duarte, erwarb sich einen gewissen Namen dabei. Die Vertheilung unter die einzelnen Hausen besorgte der Großmarschall, Sebastian Schärtlin. In Pont a Mousson und St. Michel wurden große Väckereien errichtet, welche täglich 50000 Brode lieserten.

Und nur mit großer Vorsicht rückte der Raiser vorswärts. Er wollte nicht wieder feste Plätze in seinem Rücken lassen, wie einst in Piemont; ohne viel Mühe nahm er Commercy, Ligny; dann griff er St. Dizier an.

St. Dizier, schon an sich fest, war vor kurzem von einem bolognesischen Baumeister, Marino, mit neuen Bollwer-

<sup>1.</sup> Antonii de Musica commentarius rerum gestarum apud S. Digerium bei Mencken. Bergl. Bellan XXI, 188. Schärtlin p. 72.

ken versehen worden, und wurde jetzt von einer tapfern Besfatzung unter einem entschloffenen Auführer, Grafen Sansperre, vertheidigt.

Da der erste Sturm miglang, den die Spanier mit einer Art von Tollfühnheit unter den ungunstigsten Umständen unternahmen, mußte sich der Raifer zu einer regelmäßigen Belagerung entschließen. Laufgräben wurden gezogen, große Bollwerke errichtet, um die Stadt von einer gewissen Sobe aus beschießen zu können: Iproler Bergknappen, die sich in einem madruzzischen Kähnlein befanden, unterminirten die Mauern: was denn alles viel Zeit kostete: Graf Salm bereitete die Unwendung einer neuen Art von glühenden Rugeln vor; 1 endlich im Anfang August war alles zu einem entscheidenden Unfall reif; da erschien ein Parlementär der Besakung. Ob es wahr ift, daß der Anführer derselben durch einen falschen Brief seines Königs, den ihm der jungere Granvella in die Hände spielte, dazu bewogen worden ist? Wenigstens damals ward es von sonst wohlunterrichteten Personen behauptet. Außer Gewalt und besonders Gebuld hätte man noch Lift anwenden muffen um die kleine Festung zu erobern. Um 17ten August zog die Befatung mit allen Ehren aus.

Schon einen Monat früher war König Heinrich auf französischem Boden angelangt. Ein ihm von seinen Näthen vorgelegter Plan zeigt, daß er wirklich ursprünglich die Abssicht hatte, auf dem alten Wege englischer Invasionen in

<sup>1.</sup> Mameranus: mirabiles quosdam rara arte ac miranda globos parat, qui per bombardas emissi incendium inextinguibile inferrent, ut quo plus aquis suffunderentur, hoc magis magisque ignescerent. Burdtwein Subs. X, 395.

Vermandois über die Somme zu gehn, und so auf Paris vorzudringen. <sup>1</sup> Es fehlte aber viel, daß er dieß ausgeführt hätte. Nach seiner Landung schien es ihm besser, vor allen Dingen Boulogne zu erobern, das nur mittelmäßig versehen war und dessen Besitz die größten Vortheile darbot. Versgebens suchte ihn der Kaiser davon zurückzubringen; mit dessen eigenem Beispiele entschuldigte er sich.

Dergestalt auf sich selber angewiesen, faßte ber Raiser den kühnen Gedanken, die verabredete Unternehmung allein durchzusühren.

Was ihn dazu vermochte, war nicht gerade ein Gefühl von Überlegenheit: aus seinem eignen Munde wissen wir vielmehr, daß man im Lager eher an Nückzug dachte; aber auch dieser hatte schon Schwierigkeiten, und bei dem ersten Unfall würde ein Friede zwischen Frankreich und England zu seinem Nachtheil geschlossen worden seyn. 2 Um nur nicht der verlierende Theil zu bleiben, mußte er vordringen und sich in den entschlossensten Ungriff stürzen. Graf Fürstenberg, der so oft in französischen Diensten gestanden und das Land gut kannte, vermaß sich ihn gradezu nach Paris zu führen.

Schon war Vitry in seine Hände gefallen; jest wandte er sich gegen Chalons, das damals befestigt war: die Franzosen meinten nicht anders, als er werde zur Belagerung dies ses Orts schreiten, und hatten ein heer, das dem kaisers

1. Statepapers I, 761.

<sup>2.</sup> Ein authentisches Document für einige der wichtigsten Mostive der Kriegführung und des Friedens enthält der Auffaß: Ce que l'on doit considerer sur la declaration de l'alternative etc. in den Pap. d'et. III, 67. Damit stimmt sehr gut ein in Gosselini's Vita di Francesco Gonzaga enthaltener Discorso über den Frieden: der Kaiser habe den Zug unternommen, weil er auch nicht rückwärts gehen konnte, "con l'ardire celando l'impotenza." p. 30.

lichen an Zahl wenigstens gleich war, in dasiger Gegend auf dem linken Ufer der Marne versammelt. Das waren aber nicht die Gedanken des Raisers. Indem dort zum Scheine die Zelte aufgerichtet wurden, nahm das ganze heer seinen Weg die Marne abwärts, die Straße nach Paris. Es war eine heitere Nacht, heller Mondschein, der Weg trocken und eben. Den Vortrab, der hauptsächlich aus Neiterei desstand, befehligte Francesco d'Este, dann folgten die Fußvölfer unter dem Grasen von Fürstenberg. In den Dörfern, durch die man kam, sand man die Bauern ruhig schlasen.

Wäre nicht in einem dieser Dörfer gegen Morgen Feuer ausgekommen, so würde man vielleicht — die Schiffbrücken waren zur Hand — das feindliche Heer jenseit der Marne haben überraschen können. Über auch so gewann man ihm den Vorsprung ab. Um 4ten September siel Spernay in die Hände des Raisers; am 6ten finden wir das Heer in der Nähe von Chatillon; am 8ten besetzte es Chateau Thierry, wo man sich zugleich sehr erwünschter Vorräthe bemächtigte.

Die Zeitgenossen können nicht genug sagen, welcher Schrecken, welche Flucht bei dieser unerwarteten Gefahr in dem ganzen Land umher, hauptsächlich aber in Paris ausbrach. Paradin meint, seit die Stadt erbaut worden, habe sie nichts ähnliches erlebt. König Franz eilte in Person dabin. Sein Wort, von der Furcht könne er sie nicht befreien, aber wohl vor Unglück beschützen, bezeichnet sehr wohl die Stimmung die er fand, und die gute Haltung die er doch selbst behauptete. Er traf einige Anordnungen in der Stadt, und machte Anstalt im Nothfall den Montmartre zu verstheidigen.

Denn bazu, was viele Andere und auch der Dauphin wünschten, daß man dem Raiser eine Schlacht angeboten hätte, war er auch unter diesen Umständen nicht zu bewegen. Seit dem Tage von Pavia vermied er fast spstematisch alle Feldsschlachten. Er sagte wohl, der Verlust einer Schlacht werde dem Raiser nichts als ein Heer kosten, ihm aber vielleicht eine Provinz oder das Neich. Es schien ihm genug, wenn die nächssten Orte, Lagny, Meaux und Ferte gehörig besetzt würden.

Und in der That: wenn Carl V sich rühmen konnte, daß seit den Zeiten der Ottonen fein deutsches Seer so tief in Frankreich vorgebrungen war, so war doch auch die Berlegenheit nicht gering in die er sich damit gestürzt. Bei weiterm Vorrücken hätte er ohne Zweifel in den ebengenannten Pläten besseren Widerstand gefunden als bisber. Selbst wenn er diese genommen, wenn er Varis erobert hätte, wäre nicht bei der Plünderung der Stadt die Auflösung des eigenen Beeres zu fürchten gewesen? Schon war es hie und ba zwischen Spaniern und Deutschen zu ernsten handeln gekommen; der Oberft der Landsknechte, Graf Fürstenberg, der sie in Ords nung zu halten wußte, war allzu rasch vorangehend, in Gefangenschaft gerathen. Was einst in Rom geschehen war, hatte fich in Paris wiederholen können; aber mit weit gros Berer Gefahr. Das frische und unbesiegte heer bas in der Rabe ftand, wurde nicht unverrichteter Dinge vor den Mauern zurückgewichen senn, wie bort ber Bergog von Urbino.

Ohnehin dürfte man dem Kaiser nicht, nach dem Wortlaut seiner Verträge mit England, die ernstliche Absicht zuschreiben, Frankreich mit dieser Macht zu theilen, in dem alten Sinn der Kriege Burgunds und Englands gegen Valois: seine Meinung war nur, wie im Jahr 1536, den König mit Vortheil zum Frieden zu nöthigen; dazu bot sich ihm nunmehr die Aussicht dar.

Schon vor St. Dizier war die Unterhandlung eröffnet worden; jetzt, als der Raiser sein Hauptquartier zu Soissons aufgeschlagen, kam der Friede zu Stande: zu Erespn 14 Sept.

Man erstaunt, wenn man unter den Bedingungen eines Friedens der so nah bei Paris abgeschlossen worden, das Versprechen des Raisers findet, den zweiten Sohn seines Reindes, den jungen Berzog von Orleans, entweder mit feiner eigenen oder mit der Tochter seines Bruders zu vermählen, und der ersten die Riederlande, der zweiten Mailand zur Aussteuer zu geben. Allein man muß sich erinnern, daß der Raiser ähnliche Vorschläge von ieher gemacht, der Rönig von Frankreich aber, der immer alle alten Rechte feines Sauses an Mailand vorbehalten, darauf einzugehn verweigert hatte. Der Raifer hatte die Genugthung, daß diefer Streit jetzt nach seiner Unsicht, nach seinen Vorschlägen entschieden wurde. 1 Er sollte doch die Festungen von Cremona und Mailand, so lange es ihm gefalle, in eigner hand behalten burfen, in allen andern Schlöffern im Lande sollten nur Befehlshaber die ihm angenehm senen, zugelassen werden und ihm wie dem Reiche den Eid der Treue leisten; wurde der Herzog ohne lehnfähige Erben mit Tode abgehn, so sollte das Land an den alsdann regierenden Raifer zurückfallen.

Ein weiterer Vortheil war, daß nicht allein die gegenseitigen Eroberungen herausgegeben werden sollten, inbegriffen Piemont, sondern der König aufs neue auf die Oberherrlich

<sup>1.</sup> Mailand sollte überliefert werden "come feudo nuovo, e non come ereditario della casa d'Orliens" (von der Balentina her).

feit über burgundische Erbländer, die er wieder in Anspruch nahm, zugleich für seine Erben Verzicht leistete. Die Stände und der Dauphin sollten diese Verzichtleistungen ratificiren.

Der Rönig von England hatte gewünscht, zum Schiedsrichter über die Streitigkeiten zwischen Frankreich und dem Raiser aufgestellt zu werden: in dem Frieden unterwarf sich Frankreich dem Ausspruch des Raisers über seine Streitigkeiten mit England.

Dahin also förberten die Unterstützungen des Neiches den Kaiser sehr bald, daß er unzweiselhafte Vortheile über seinen alten Gegner davontrug; in welchem Sinne er nun aber dieselben zu benutzen gedenke, war doch auf der Stelle nicht ganz deutlich.

Im Tractat verpflichtete sich der König, den Kaiser nicht allein wider die Türken, sondern auch zur Wiedervereinigung des Glaubens zu unterstüßen.

Eben was das letzte zu bedeuten habe, so unverfänglich die Worte an sich auch lauten, war dunkel; nach allen Seiten hin gab sich darüber Besorgniß und Aufregung kund.

Und wirklich finden sich Spuren, daß dem Tractat noch ein geheimer Artikel oder ein zweiter Vertrag beigefügt ward, der nie zum Vorschein gekommen ist, von dem wir aber wisen, daß er diesen Punct näher erläuterte. 2

- 1. Sie trugen jedoch Bedenken dieß zu thun. Es existirt eine geheime Protestation des Dauphin, besonders wider "la renonciation de la souveraineté de Flandre, le droit des roiaumes de Naples, duché de Milan, conté d'Ast, restitution de terres etc." Du Mont IV, 11, 288.
- 2. Die Engländer warfen 1546 dem Kaiser vor, daß er das mals zwei Tractate mit Frankreich gemacht und ihnen nur einen mitsgetheilt: having made two treaties, he made us prevye but of oon. Die Antwort des kaiserlichen Gesandten, daß des Kaisers Bers

Ohne Zweisel sind darin, wie in allen frühern Freundschaftstractaten zwischen dem Raiser und Rönig, Bestimmungen vorgekommen, welche gegen die Protestanten angewendet werden konnten; doch gieng so viel wir sehen die nächste große Tendenz in diesem Augenblick nicht wider sie.

Cher war diese gegen den Papft gerichtet.

Die Unterhandlungen über eine engere Familienverbindung zwischen Franz I und dem Papst wurden abgebrochen und es erfolgte eine unleugbare Entfremdung zwisschen Beiden. Man bemerkte daß der anwesende päpstliche Nuntius, der bei den Friedensunterhandlungen zugezogen zu werden wünschte, doch kein Wort davon erfuhr. Ein paar Cardinäle erschienen in Lyon, aber aus Furcht sie möchten alles rückgängig machen, vermied man sie herbeiskommen zu lassen.

Der gleichzeitige päpstliche Geschichtschreiber versichert, die Nachricht von den Plänen die gegen den römischen Hof in

träge mit Frankreich wohl dem Kaiser selbst nicht bekannt, sieht ganz aus wie eine Ausstucht. The council etc. Statepapers I, 859. Auch sinden sich Angaben über zwei Puncte von denen darin die Nede gewesen ist. Als die französischen Gesandten sich deim Ansang des Concils zurückzuziehen drohten, legte ihnen dieß Granvella zur Last "e mise suori quel capitolo della pace, dove il re aveva obligato l'imperatore a concorrere a un tal concilio," Paslavicini I, 556, so daß diese Sache von Frankreich zur Sprache gebracht worden zu seyn scheint. Der Kaiser selbst dagegen berichtet dem Papst, durch den Tractat werde es in seine Hand gestellt, die Hüsse des Königs gegen die Türken oder in Sachen des Glaubens anzuwenden: "que el rey de Francia avia de ayudar para contra el Turco o para lo de la religion (die Worte sind wohl absichtlich unbestimmt) a voluntad del Cesar." Instruction für Andalot bei Sandoval II, p. 525.

1. Marino Cavalli Relatione di Francia 1546 in der Raccolta delle relazioni I, p. 263 und 275.

Erespy gefaßt worden, habe den Papst vermocht das Concislium unverzüglich zu berufen. 1 Es leuchtet ein, daß er die Initiative in dieser Sache nicht etwa gar in die Hände der Höse wollte gerathen lassen. Bald darauf werden wir untersichtet, daß die beiden Fürsten vor allem die Frage über die Macht des Papstes dort in Gang zu bringen gedachten. 2

In so fern hatte der Rrieg, zu dem die Protestanten so viel beigetragen, obwohl die weitern Folgen auch noch ganz anders ausfallen konnten, doch fürs Erste ein ihren Bestre-bungen im Allgemeinen entsprechendes Resultat.

Und auch den Absichten gegen die Osmanen, die dieß Mal nicht von dem Papst, sondern bei weitem mehr von den Protestanten gepflegt wurden, gesellte der König sich zu. Er versprach, dem von Kaiser und Reich beschlossenen Kriegszug gegen dieselben mit 10000 M. z. F. und 600 Hommes d'armes zu Hüsse zu kommen.

Im November 1544 verkündigte König Ferdinand den ungarischen Ständen, alle Feindseligkeiten im Innern der Christenheit seyen nunmehr abgethan, selbst der König von Frankreich sey zu Hülsteistungen gegen den Erbseind entschlossen; schon beschäftige man sich mit Vorbereitungen zu dem großen Unternehmen. Auch in Ungarn möge man sich rüssten, damit nicht die Schuld der Verzögerung bei der Unskunst des Kaisers auf dieß Land selber falle.

Den Ständen des Reiches zeigte der Raiser an, nicht

- 1. Wie man dieß in Rom verstand, zeigt unter andern der Aussbruck des Panvinius: Paul III habe erfahren "quae in pace Crepinii contra Romanam curiam reges agitaverant."
- 2. "por ninguna maniera se muestra hasta que esté bien edificada la cosa del concilio de hablar del poderio del papa."

eignen Rutzens halber, sondern zum allgemeinen Besten habe er Friede gemacht: unverzüglich möge nun der gemeine Pfennig zum Türkenkrieg zusammengebracht werden.

Aussichten, welche den alten nationalen Wünschen entsprachen und namentlich die Aussührung der Beschlüsse des letzten Neichstags in jeder Beziehung erwarten ließen.

## Meuntes Capitel.

Fortschritte des Protestantismus im südlichen und westlichen Deutschland.

Unter diesen Umständen, bei der guten Verbindung der Häupter des schmalkaldischen Bundes mit dem Raiser, dem innern Zerfall der alten Majorität, hatte das Prinzip der kirchlichen Neform, das stärkste Element des geistigen Lebens, von Jahr zu Jahr immer weiter um sich gegriffen.

Es würde hier nicht am Orte sepn, die Durchführung der religiösen Umwandlung an jeder Stelle wo sie begonnen war, im Einzelnen zu begleiten: die Thätigkeit des Or Busgenhagen in dem wolfenbüttelschen Fürstenthum, der auch dort eine Kirchenordnung einführte; den unermüdeten Eiser den die Herzogin von Calenberg bewies: — ein recht schösnes Denkmal evangelischs fürstlicher Gesinnung ist die Unterweisung die sie am Neujahrstag 1545 ihrem Sohne Erich übergab; — die Nachfolge welche diese Beispiele in benachsbarten Herrschaften und Städten fanden, z. B. in Hildescheim 1542, in Bentheim 1544; unster Ausmerksamkeit ist vielmehr auf diesenigen Puncte gerichtet wo die kirchliche Neuerung noch energischen Widerstand fand, oder mit der Macht ihrer alten Widersacher zusammenstieß.

Wenden wir dann unsern Blick zuerst nach dem süblischen Deutschland, den östreichische baierischen Gegenden, so erregt vor allem der Übertritt der Stadt Regensburg unser Interesse.

Längst waren auch hier evangelische Schullehrer angesstellt, evangelische Predigten, namentlich an den Reichstagen, gehört worden; schon nahmen viele Bürger das Abendmahl unter beiderlei Gestalt: endlich begann "der beredte Pfaff", Erasmus Zollner, nachdem ihn der Rath für die Kirche zur schönen Maria zum Prediger angenommen, die evangelischen Lehren mit aller Ordnung und Nachhaltigkeit, unter ungesheurem Beifall, zu verkündigen.

Das hätte bei der Nähe, den alten Ansprüchen und dem Religionseifer der Herzoge von Baiern nun wohl sehr gefährliche Folgen haben können; aber es gieng wie einst mit Augsburg: Östreich gewährte der Stadt einen Rückhalt, auf den sie sich verlassen konnte.

Awar mahnte König Ferdinand die Stadt von jeder Renerung ab; als sie ihm aber hierauf eine aussührliche Erklärung über die Nothwendigkeit nicht allein der Predigt, sondern auch der andern Neuerungen an dem Neichstag zugehn ließ, vermied er es eine Antwort darauf zu geden; als er bald darnach auf der Nückreise in Negensburg übernachtete, gab er wenigstens kein Zeichen seines Mißfallens. Dieß Schweigen nun sah der Nath als eine Art von Billigung an, so daß er jest erst recht entschlossen vorschritt. Am 27sten August 1542 war Ferdinand in Negensburg gewesen: am 3ten September räumte man dem Prediger die Kirche des Franciscanerklosters ein; auf eine erneuerte Bitte der Gemeine um Zulassung der Communion unter beiderlei

Gestalt erklärte der Nath, daß er damit bereits beschäftigt sen; 1 endlich, am 13ten October ward vom äußern und ins nern Nath sammt dem Ausschuß der Bürgerschaft, in Gezenwart des Neichschauptmanns und mit dessen Einwilligung der Beschluß gefaßt, den folgenden Tag die öffentliche Communion unter beiderlei Gestalt eintreten zu lassen. Sie ward mit aller möglichen Feierlichkeit vollzogen; die Stadt erhielt eine vollkommen evangelische Organisation; die Pfarre und Superintendentur übernahm ein Zögling der Wittenberger Schule, Doctor Nopp.

Zwar ließen es die Herzoge von Baiern hierauf bei dem bloßen Widerspruch nicht bewenden: durch ein förmliches Landsgebot untersagten sie ihren Unterthanen den Verkehr mit Resgensburg, erschwerten auch wohl sonst die Zusuhr zu Wasser und zu Lande; allein einigen Abbruch ließ man sich in Regensburg schon gefallen, 2 und zu ernstlichen Maaßregeln dursten die Herzoge schon aus Rücksicht auf Östreich, das es nicht geduldet haben würde, nicht schreiten.

Eben so wenig gelang es benfelben, den Übertritt ihrer Bettern und Nachbarn von der Pfalz zu verhindern.

Schon früher war in der Oberpfalz durch förmlichen Landtagsabschied zu Amberg erlaubt worden, evangelische Prediger anzunehmen, und allenthalben war es geschehen. Jest schritt man auch in der jungen Pfalz dazu.

Wie Dr Forster von Nürnberg den neuen Ritus zu

- 1. Gemeiner Geschichte ber Kirchenreformation in Negensburg 125-131.
- 2. Der Reichstagsgesandte Dr Hiltner soll gesagt haben, es komme nicht so viel darauf an, ob für ein paar Pfennig weniger Buttermilch an der Heubart (dem Victualienmarkt) feil sep.

Regensburg eingerichtet, so berief Herzog Ottheinrich den Unbreas Offander von Rürnberg zu sich, und erließ, nachdem derselbe einige Wochen lang gepredigt, mit seiner Huse schreiben, worin er alle Prediger in seinem Lande aufforderte, von aller Lehre abzustehn, die in göttlicher Schrift kein Zeugniß habe. Natürlich zog er sich hiedurch die Keindseliakeit der Berzoge von Baiern zu, und höchst empfindlich ward sie ihm. Er hatte nemlich sein wenig einträgliches Land mit einer arvgen Schuldenlast übernommen: was er schwerlich so ohne Weiteres gethan haben wurde, hatte ihm nicht Bergog Wilhelm von Baiern ein sehr bedeutendes Unlehen zugesichert. Ottheinrich meinte wohl nicht, daß durch die religiöse Veränderung pecuniare Verabredungen rückgängig werden könn-Unumwunden aber ließ ihn Herzog Wilhelm wissen, er wolle nun ferner nichts mit ihm zu schaffen haben, 1 und weigerte sich seine Zahlung auf die bestimmten Termine zu leisten. Der junge Fürst gerieth hiedurch in die größte Verlegenheit; er klagt, er musse nun in der Eile zu nachtheiligen Veräußerungen schreiten, und auch darin werde er noch gehindert. Doch konnte das kein Motiv für ihn senn, das begonnene Werk zu unterlassen. Er schloß sich nur um so enger an den schmalkaldischen Bund an.

So legten sich trop alles Widerstandes die Elemente der Neuerung um die alte Burg katholischer Dienste an, wo man noch immer die unnachsichtigste Ordnung handhabte, wiewohl nicht mit vollkommenem Erfolg. Mir fällt doch auf, daß sich in dem Album der Universität Wittenberg im-

<sup>1. &</sup>quot;er wolle keine Gemeinschaft mit uns haben und in allen unsern obliegen und sachen weder rathen noch helfen." Sein Schreisben an Johann Friedrich 12 Aug. 1542.

Reformation in der Pfalz, in Oftreich. 325 mer eine Anzahl Studirender aus Baiern findet, in den Jahren 1540 — 1545 jedes Mal 5, 6, 8, 10 Neuinscribirte; und außerdem noch immer einige aus München, oder Jngolftadt, oder Freising. Namentlich in Ingolstadt hatte man im Sommer 1543 viel mit Lutherisch-gesinnten zu kämpfen.

Bei weitem mächtiger aber waren diese Elemente in Östreich. Um 13ten Dezember 1541 übergab eine Deputation ber nieberöftreichischen Stände dem Rönig Ferdinand eine Bittschrift, worin das Unglück der türkischen Kriege geradezu von dem Widerstand hergeleitet wird den man dem göttlichen Worte leiste, von dem Göpendienste den man noch treibe: denn nicht anders bezeichnen sie die Heiligenverehrung. Sie fleben ben König an, wenigstens Niemand zu verjagen der den Urtikel von der Rechtfertigung predige wie er in Regensburg veralichen worden. 2 Scepperus, der in diesen Jahren in Offreich reiste, versichert, er habe allenthalben das Volk mit unkatholischen Meinungen angesteckt gefunden; aber die Edelleute noch mehr als das Volk: die meisten von ihnen senen von herzen lutherisch; fast alle Schulmeister und Pfarrer die er kennen gelernt, senen aus der Melanchthonischen Schule hervorgegangen. 3

Indessen machte sich auch an den westlichen Grenzen des Reiches der Fortschritt der reformatorischen Bewegung bemerkbar.

<sup>1.</sup> Quo (Ingolstadium) exitialis Lutheri lues afflarat. Orlandinus, hist. soc. Jesu lib. IV, 26.

<sup>2.</sup> Bucholt VIII, 155.

<sup>3.</sup> Bref recueil etc., ein Bericht an den Raifer. (Br. A.)

In Met, das noch seinen Ehrgeiz darin sah zu den deutsschen Reichsstädten zu gehören, hatte dieselbe so früh wie in irgend einer andern von diesen begonnen. Auch dort sand sie ihre vornehmste Unterstützung an dem Widerstreit der Magistrate gegen die geistliche Macht. Es bildete sich eine protesstantische Partei, der das Glück so wohl wollte, daß eins ihrer Oberhäupter, Gaspard von Heu, zur Würde eines Maitre Echevin, überhaupt der vornehmsten in der Stadt, gelangte. Einen andern Nückhalt gewährte ihr Graf Wilhelm von Fürsstenberg, dem damals das benachbarte Gorze eingeräumt war. Hierauf wagte sie es Farel von Genf zu berufen, der nun eine Zeitlang in Metz predigte und allmählig ein paar taussend Gläubige um sich sammelte. Uggleich suchte sie die Aufnahme in den schmalkaldischen Bund nach.

Landgraf Philipp war nicht abgeneigt, es auf den Grund, daß das Oberhaupt der Stadt evangelisch gesinnt sep, zu wagen.

Die übrigen Mitglieder fanden jedoch daß das noch nicht angehe. Den Familien Heu, Barisei, Couch, welche sich evangelisch erklärt, standen mit noch überlegenem Ansehen andre, wie die Molin, Noussel, Naigecourt, Gournay, Talange, Angerville entgegen; noch andre, z. B. die Serriere, hielten

- 1. Calmet Histoire de Lorraine II, 1241.
- 2. Schreiben von Johann Nidprucker Or und Joh. Karquiem aus Met, o. D. (Weim. Arch.) "der Scheffenmeister, als das einig haupt der Stadt Met, zusampt etlichen vom Nath und der Gemeine, deren denn nit der geringste Theil", bitten "in das christliche Religionsbundniß gnädigst aufgenommen zu werden."
- 3. In einem Schreiben Philipps Dienstag nach Galli 1542 find die Namen nur nicht wenig verstummelt: z. B. Hope statt Heu, Gornau statt Gournay.

327

sich unentschieden. Auf jeden Fall herrschte die katholissche Meinung im Nath der Dreizehn vor, und verhinsderte alle Unternehmungen des Maitre Schevin. Die prostestantischen Fürsten erinnerten sich, daß die kaiserliche Desclaration, auf die ihre Stellung im Neich sich stüße, ihnen ausdrücklich verdiete fremde Unterthanen an sich zu ziehen. Vor aller Verdindung forderten sie, daß die Evangelischen die Mehrheit im Nath und Negiment der Stadt besigen müßeten. Dagegen waren sie sehr bereit die dort gebildete Gemeinde durch Fürsprache zu unterstüßen: im März 1543 ersichien hiezu eine evangelische Gesandtschaft in Meß.

Und in der That bewirkte diese, daß den Evangelischen eine Capelle in der Stadt zu freier Predigt eingeräumt wurde. Es ward ein Prediger aufgestellt, mit dem die Evangelischen zwar nicht vollkommen zufrieden waren, den sie sich aber gestallen ließen, und der nun, wie in einem Berichte von Straßburg gerühmt wird, "auf daß züchtigste" predigte. Die Berwaltung der Sacramente war in dieser Erlaubniß, so viel ich sehe, noch nicht eingeschlossen, aber diesem Mangel half die Nähe von Gorze ab, wohin sich Farel zurückgezogen. Man kam überein, daß die Stadt an den Neichstag nach Nürnberg schicken und hier wohl nicht eigentliche Aufnahme in den schmalkaldischen Bund aber doch förmlicheren Schutz der evangelischen Fürsten nachsuchen solle. Genug, es schien als les den sür die Resorm erwünschtesten Sang zu nehmen.

<sup>1.</sup> Anderweite Supplik des Joh. Karquiem, ebenfalls o. D, im weim. Arch.

<sup>2.</sup> So verstand es wenigstens der Churfurst von Sachsen. S. schreiben an Melanchthon 10 April 1543, Corp. Ref. V, p. 90. Auch Calmet weiß daß nach Nurnberg geschickt werden sollte.

Die erste Probe aber bewies, daß die Gegenpartei doch noch mehr Kräfte besaß. Bei der neuen Wahl des Maitre Echevin drang ein eifriger Katholik durch; hierauf wurden katholische Controversprediger herbeigerufen; man nahm die Hülse des kaiserlichen Hoses in Unspruch.

Und hier erschienen nun noch ganz andre Kräfte auf dem Rampfplatz als sonst im Reiche.

Das Haus kothringen, oder vielmehr der Guisische Zweig desselben, der an den Kämpfen zwischen Protestantismus und Katholicismus überhaupt einen welthistorischen Antheil gesnommen, ergriff zuerst in dieser Angelegenheit die Haltung die es darnach behauptet hat.

Der Cardinal von Lothringen, der sich noch immer als den Inhaber der geistlichen Macht in Metz betrachtete, obwohl er die bischöfliche Würde seinem Nessen Nicoles überslassen hatte, forderte seinen Bruder Claude Herzog von Guise auf, zunächst die Versammlung in Gorze zu zerstören. Es waren eben ungefähr 200 Personen aus Metz gekommen um bei Farel das Abendmahl zu genießen, als die Neiter des Herzogs in Gorze eindrangen, die Versammelten ausseinandersprengten, einige tödteten, andre greulich mißhandelten, und den Ort besetzten. Nur verkleidet konnte Farel selbst entkommen.

Auf diese Weise trat die katholische Partei in Metz mit der geistlich-weltlichen Macht der Guisen in die engste Verbindung.

<sup>1.</sup> Bericht des Grafen Diedrich von Manderscheid und Peter Sturm über die ungeschickt Handlung zu Gopes (Gorze); die sie der Practif des Nathes von Met selbst zuschreiben.

Wohl sah man wohin dieß führen könne. Die Evansgelischen von Metz erklärten, nicht auß Furcht sepen sie dabei ruhig geblieben, sondern hauptsächlich darum um nicht etwa Unordnungen zu veranlassen, bei denen die Stadt selbst in fremde Hände geriethe. Die Gesandten der Stände bemerkten, daß die papistisch-gesinnte Partei sich zu Frankreich neige "und schon allerhand Practiken treibe um die Stadt in französische Hände zu bringen." So viel leuchtet ein, daß die Protestanten in Metz, wenn sie durchgedrungen wären, da sie nur in den evangelischen Fürsten ihren Nückhalt sehen konnten, sich der Vereinigung mit Frankreich aus allen Kräften hätten widerseben müssen.

Der Raiser schien jedoch dieß Interesse nicht zu bemersten. Durch einen seiner Räthe wurde vielmehr die evangeslische Predigt in Metz verboten und alles in den alten Stand hergestellt. Schon hatte sich Calvin aufgemacht, um die katholischen Controversissen, die er in Genf besiegt, auch in Metz zu bekämpfen, als er von der widerwärtigen Entscheidung der dortigen Angelegenheiten hörte und deshalb für gerathen hielt zurückzukehren.

Die Evangelischen nahmen jetzt die Unterstützung der Fürsten nur darum in Anspruch, um nicht völlig unterdrückt zu werden.

Alle diese Bewegungen aber, wie merkwürdig sie auch sind, traten gegen ein Ereigniß in Schatten, das sich am Riederrhein vollzog.

Einer der vornehmsten geistlichen Fürsten des Reiches,

Hermann von Wied, Erzbischof und Churfürst von Cölln, Administrator von Paderborn, machte einen Versuch, die evans gelischen Lehren in seinem Erzstift einzuführen.

Wenn andre geistliche Fürsten früher oder später ahnliche Absichten gehegt haben, so ift das meistentheils darum geschehen weil sie ihre Stifter zu säcularisiren, sich vielleicht zu verheirathen, als weltliche herren zu leben dachten. Bei Erzbischof hermann war dieß nicht der Fall. Nebenabsich ten haben ihm felbst seine Feinde nicht zugeschrieben. Man hat damals über ihn gelächelt, daß er wenig Gelehrsamkeit besitze, in seinem Leben kaum zwei Messen gelesen, an feinem halfe ein Umulet trage, an der Seite eine Wehr, welche unter dem erzbischöflichen Mantel hervorgehe, und daß er bei alle dem die Rirche reformiren wolle. Er selbst hat seine Mängel nie verhehlt. Von jeher, sagt er, habe er nicht anders gehört noch geglaubt, als daß ein Churfürst zu Cölln ein weltlicher Herr sen, der sich mit aller weltlichen Pracht umgeben muffe: erst spät habe er gelernt, daß er als Erzbischof vor allem für seine Kirche zu sorgen habe. 1 Schon seit längerer Zeit hatte er Versuche gemacht, dieß auf dem herkommlichen Wege zu leisten. Wir gedach ten der Reformation die er im Jahr 1536 mit seinen Suffraganen entwarf; sie fiel aber nicht allein ungenügend aus, sondern regte mit den clericalischen Tendenzen die sie festhielt, auch in den weltlichen Großen der Diöcese unüberwindlichen Widerstand auf. hermann von Cölln bemerkte endlich, wie er sagt, daß er mit diesen Berathschlagungen darum nicht weiter komme, weil sich doch alles auf mensch-

1. Bericht über feine letten Augenblicke. (A. g. Br.)

liche Satzung, nicht auf Gottes Wort gründe. Indem er sich dann der Schrift näherte, aus welcher allein die gottsfelige Lehre zu entnehmen, überzeugte er sich, daß ihr Sinn in der augsburgischen Confession enthalten sep. Je älter er ward, desto tieser durchdrang ihn die Macht der gereinigten Lehre. Er besleißigte sich sie in seinem Leben und Wandel darzustellen. In den Schriften der Zeitgenossen erscheint er als der gute fromme Herr von Cölln, als der alte gottliebende Chursürst, der tressliche Greis. Er war ein langer Mann, mit schneeweißem Bart, von würdiger Erscheinung, und einem Ausdruck, in welchem sich Gutmüthigkeit Ernst und Ehrlichseit durchdrangen. Nachdem er eine Zeitlang gezögert, entschloß er sich endlich auch für seine Diöcese zu thun, was, wie er sich ausdrückt, "einem Gottesmenschen" gezieme.

Da der Neichsabschied von Negensburg im J. 1541 den Prälaten auferlegte, mit denen, welche ihnen unterworsfen seine christliche Neformation aufzurichten, so glaubte er auch eine rechtliche Besugniß zu haben, auf die er sich vor Raiser und Neich stützen könne.

Auf dem nächsten kandtag, März 1542, zu Bonn, auf welchem alle vier Stände des Stiftes vereinigt waren, die Abgeordneten des Domcapitels und der Städte, so gut wie Grafen und Nitterschaft, trug der Churfürst dieß sein Borzhaben vor. Er fand damit allgemeine Billigung. Die Stände insgesammt ersuchten ihn, ein so christliches Werk zu fördern, damit ein jeder erfahre, wessen er sich zu halten habe: — er möge nur einen Entwurf zur Reformation von den Gezlehrten aussertigen lassen und ihnen denselben dann mittheizlen: er könne überzeugt sepn, man werde ihn beobachten.

1. Abschiede dreier Landtage und eines Ausschufttages nach ans

Nun hatte der Fürst auf den letzten Neichsversammlungen die persönliche Bekanntschaft Butzers gemacht, ihn auch in Buschhoven kurz vor jenem Landtag bei sich gesehen und sich von seiner guten Absicht, seinen conciliatorischen Talenten überzeugt; er glaubte ohne Zweisel etwas sehr Angemessenes zu thun, als er diesen Theologen gegen Ende des Jahres 1542 nochmals und auf längere Zeit zu sich berief.

Seine ursprüngliche Absicht war hiebei, das Vermittelungswerk, welches zu Regensburg nicht ausgeführt worden, jest durch dieselben Gelehrten, die an dem ersten Entwurf den meisten Theil genommen; in seiner Landschaft durchzusesen. Zwischen Buzer und Gropper wurden Conserenzen veranstaltet, Briefe gewechselt. Noch vom 31sten Januar 1543 haben wir einen Brief Buzers, worin er sich bemüht Groppers Freundschaft zu behaupten und ihn zu dem reformatorischen Unternehmen herbeizuziehen.

Allein täglich mehr zeigte sich daß dieß unmöglich sep. Schon in Regensburg war Gropper in vielen Puncten

gefangenem Zwiespalt in Sachen unser h. Neligion: Erster Landtag, zu Bonn 11 Martii 1542. Antwort auf den zweiten Punct der Proposition, belangent die Neformation der Neligion, haben sich die Berordenten eyns Domcapitels, vort Graven Nitterschaft und der Stette Gesandten sich obgemelts (in der Proposition) unsers gn. Hern Kürhabens, das zu vollenziehung des Negensburgischen Abschiedes beschicht und zuvor zu der Ehre des allmächtigen Gottes und unserer Seelen heil angefangen, höchlich erfreut und untertheniglich besdankt, auch neben dem gebeten, S. Ch. G. solich christlich und lobslich Werk furdern wolt, damit dasselb ins werk gebracht und ein jeder wissen möcht weß er sich halten solt. Unter den Propositionen der Stände: Und ferner der Reformation der Religion wöllen S. Ch. G. die den Gelerten christlich zustellen befehlen und wanehe die gestalt ihren Gn. Erw. 2c. (den Ständen) die anzeigen, zuversichtig, man werde dere geleben.

von der ursprünglichen Absassung des von ihm einst gebilsligten Entwurses zurückgetreten: und dabei war er doch, der strengen Meinung die im Fürstenrath überwog gegenüber, in große Verlegenheit gekommen. Er war gelehrt und geschickt; allein seine Stellung war zu bequem und ehrenvoll, als daß er sie gefährden mochte: neue Ideen selbständig zu fassen und entschieden durchzussühren, war er wohl nicht geeignet. Er gesiel sich als Delegirter der höchsten Gewalten, des Kaissers oder des Papstes. Er hatte sich dem Herkommen wiesder völlig angeschlossen.

Dagegen hatte auch Butzer schon während des Gesprächs, und darauf, als er einen Bericht darüber absaßte, alle hinneigung zu unprotestantischen Concessionen, wenn sie jemals
in ihm gewesen war, aufgegeben. In dem erwähnten Briefe
bemerkt er, wenn es nach den Anhängern des Papstes gehn
solle, so werde es nie zu einer Besserung kommen. Er ist
erstaunt, daß man zwar in einigen Kirchen reiner predigt als
bisher, aber doch übrigens ganz bei dem Hergebrachten verharrt, z. B. so eben für ein Bild des heil. Columba einen
Schmuck von mehr als 100 S. an Werth anschafft.

Jog sich nun Gropper von aller Gemeinschaft mit Butzer zurück, so war es am Ende auch diesem und seinen Freunden nicht unerwünscht, wenn sie nun ohne allen Einsstuß fremdartiger Ideen zu Werke gehn konnten. Sie hatzten gefürchtet, Gropper werde auf die Beibehaltung einer tägslichen Messe, oder die Verehrung eines und des andern Heisligen, oder eine besondere Verücksichtigung der bestehenden kirchlichen Genossenschaften dringen.

Jett aber behielten fie freie Sand. Der alte Chur-

fürst zeigte sich täglich entschiedener. Butzer predigte in Bonn, Sarcerius in Andernach: das Abendmahl ward unter beis derlei Gestalt ausgetheilt: den Priestern ward die Ehe gestattet: der katechetische Unterricht andrer evangelischer Länder ward auf den Niederrhein übertragen; da Churfürst Hersmann zugleich als Erzbischof und als Landesfürst handelte, so glaubte man an dem Ersolg nicht zweiseln zu dürfen.

In diesem Verhältniß lagen doch aber auch wieder Mosmente die den Widerspruch hervorriesen. Hauptfächlich in dem Nathe der Stadt und in dem Capitel hatte derfelbe seinen Sig.

Was den Nath der Stadt Colln bisher vermocht hatte fich allen Bestrebungen der Neuerung zu widersetzen, war das Beispiel so vieler andern Städte, wo die reformatorische Bewegung zugleich die alten Verfassungen modificirte oder umstürzte. Er hatte sofort die strengste Aufsicht angeordnet, um jeder Regung zuvorzukommen. In den Protocollen der Stadt findet sich, wie alle Rathmannen verpflichtet werden denjenigen anzugeben, von dem sie hören daß er sich zu dem lutherischen Handel neige; die Thormeister sollen einen Jeden anhalten, der von auswärts kommend sich durch irgend eine Außerung verdächtig mache; die Stimmeister werden beauftragt, mit Leuten diefer Urt nach Gebühr zu verfahren. Wir finden ferner, daß fich alle diese städtischen Behörden, Burgermeifter, Rentmeifter, Stimmeifter, Wegemeifter, gufammen in das Augustinerkloster begeben, ohne der kirchlichen Immunität zu achten, um den Predigten ein Ende zu mas chen, die ein Mitglied desselben in Luthers Sinne zu halten angefangen. Damit waren sie auch zu ihrem Zwecke gelangt. Auf den Neichstagen spotten sie wohl ihrer Collegen aus andern Städten, die nicht so geeignete Maaßregeln ergriffen und darüber Schaden erlitten hätten. Von dem erprobten System konnten sie nun nicht geneigt seyn zurückzutreten, am wenigsten unter dem Einsluß des Erzbischoss; diesen suchten sie vielmehr von jeher so weit wie möglich zu entsernen.

Und noch wichtiger war der Widerspruch des Capitels, bem gesetmäßig Theilnahme an der geistlichen Verwaltung zukam.

Es mag senn, wie in einigen gleichzeitigen Schriften behauptet wird, daß dieser Widerstand sich besonders an den Dompropst Georg von Braunschweig, Bruder des verjagten Bergog heinrich knüpfte, was denn auch eine von den nachtheiligen Rückwirkungen jenes friegerischen Unternehmens wäre; doch entschied dieß nicht: unter den Fürsten und herren die in dem Capitel sagen, war die Mehrzahl zu einer Veranderung geneigt. Merkwürdig ist, wovon hier die Entscheidung abhieng. In dem Collner Domcapitel hatten fieben Mitglieder von der Priesterschaft Sitz und Stimme, deren Seele von aller Unnäherung entfernt war. 1 Es entrustete sie, daß ein Mann wie Buker, ausgetretener Dominicaner, zweimal verheirathet, doch von ihrem Erzbischof berufen worden war und das Land in demselben Sinne reformiren wollte, den fie fo oft von der Rangel und in dem Beichtstuhl bekämpft hatten. Sie machten es ihm zum besondern Vorwurf, daß er die Freiheiten des Clerus bestritten, daß er sogar gefagt habe, man wurde beffer thun, die Stifteguter zu Schulen zu ver-

1. Buter an Landgraf Philipp 13 Juni 1543 bei Neubeder Actenstücke p. 350.

wenden. Durch diese Priester ward eine Mehrheit gegen jede Reform gebildet, die nun das ganze Capitel vorstellte. In dessen Ramen griff sie Butzern an und bekämpste überhaupt das Vorhaben des Erzbischofs.

Dagegen waren nun aber die weltlichen Stände des Stiftes auf der Seite ihres Churfürsten.

Um 15ten März 1543 hielt Hermann einen neuen Landstag in Bonn. Er kündigte an, daß er jest mit der Abfassung eines definitiven Reformationsentwurfes beschäftigt sen, und bat die Versammlung einen Ausschuß zu ernennen, mit dem er denselben berathen könne.

Das Domcapitel widersetze sich mit allem Eiser einer bedrohten, in ihrem Besitz gestörten und sich doch für unssehlbar haltenden Orthodoxie. Es legte den übrigen Stänzben die Schriften vor, die es mit dem Erzbischof gewechselt, und sorderte sie auf, ihn zu ersuchen, sich der Religion auf eine andre Weise anzunehmen als er jetzt thue, und zwar auf eine solche die ihm bei Päpstlicher Heiligkeit, Römischem Raiser und Rönig und den gehorsamen Ständen des Reiches unverweislich sen. Utlein die weltlichen Stände waren schon selbst von resormatorischem Begehren ergriffen: die Verhältnisse des Capitels konnten ihnen kein Seheinniß seyn: ohne Bedingung nahmen sie das Erbieten des Fürsten an, und übersließen ihm, den Ausschuß aus ihrer Mitte selbst zu wählen, dem jener Resormationsentwurf vorgelegt werden könne.

Hatte sich der Churfürst früher durch die Beschlüsse des

<sup>1.</sup> Instruction des Ohomcapitels an Graven, Nitterschaft, Stette und gemeine Landschaft uf dem Landtag im März 1543 zu Bon. Wir ersehen daraus den ganzen ergangenen Schriftwechsel. Vergl. den Anhang.

Reichstages zu seinem Vorhaben im Allgemeinen autorisitt gefühlt, so sah er sich nun durch die Beistimmung seiner Stände in der besondern Art der Ausführung desselben, zu der er geschritten war, bestärkt.

Jett, im Mai 1543, erschien auch Melanchthon, der sich bisher noch gesträubt hatte, bei ihm in Bonn, und man schritt nun ernstlich an die Ausfertigung des Reformations entwurfes. Man legte dabei die nürnbergisch-frankische Rirchenordnung zu Grunde. Einen Theil derfelben bearbeitete Buper mit alle der Ausführlichkeit die ihm eigen war und worin er wenigstens Luthern oft zu viel that. Einen andern, namentlich die Artikel über die Rechtfertigung und die Kirchen, faßte Melanchthon ab. Besonders über den Bilderdienst der hier noch im Schwange gieng, und der an den craffesten Aberglauben gestreift haben muß, zeigt sich Melanchthon erstaunt. 1 Rein Wunder wenn die Reformationsschrift diesen Migbrauch mit besonderm Eifer angreift. Als sie fertig war, wurde sie von dem Erzbischof selbst, in Segenwart einiger seiner Rathe, des Grafen von Stolberg, des Dr Lennep, des Coadiutor und Melanchthons geprüft. hermann hatte die lette Ausgabe der lutherischen Bibelübersetzung vor

1. Melanchthon an Eruciger 9 Mai: Tota religio populi est in adorandis statuis. An Camerarius: Non posses sine lacrymis videre harum ecclesiarum labes, in quibus adhuc frequens populus quotidie concurrit ad statuas. Et in hoc ritu summa est religionis indoctae multitudinis. Iudicat igitur senex princeps, necessariam esse emendationem ecclesiarum. Damit heben sich die Einwendungen welche unter andern Deckers in seiner Schrift Hermann von Wied p. 111 gegen den Resormationsenswurf macht. Wenn der Katholicismus heut zu Tage reinere Grundsätze bekennt, so war der Mißbrauch doch damals unleughar.

sich: er schlug die Stellen nach, welche citirt wurden, um sich selbst von der Zweckmäßigkeit der Ansührung zu überzeugen: bei jedem Sak, über den ihm Zweisel ausstiegen, hielt er inne, hörte die Anwesenden, verbesserte wohl auch selbst eins und das andere: er zeigte durch sein ganzes Verhalten, daß ihm die Sache nicht allein am Herzen lag, sondern daß er lange darüber nachgedacht und sie begriffen hatte. Er selbst soll darüber gehalten haben daß des Papsstes nicht namentlich gedacht wurde; wie denn die Fassung der Formel auch sonst sehr gemäßigt war. Dem Domcapistel wurden seine Privilegien und Nechte ausdrücklich gewährsleistet; der Orden der Ezepler und Begarden ward in besondern Schutz genommen, weil er dem alten wahren Mönchesberuf am nächsten geblieben.

Am 26sten Juli ward dieser Entwurf, — denn einen andern, von Groppers Hand, der nur eine Beschönigung der alten Mißbräuche zu enthalten schien, hatte man ohne Weisteres beseitigt, — den Ständen vorgelegt.

Die weltlichen Stände waren vollkommen damit einverstanden. Sie hielten nicht für nöthig ihn erst durch einen Ausschuß prüfen zu lassen: zu einer so wichtigen Sache, die das Seelenheil betreffe, möchten doch sie selbst nicht einmal recht tüchtig senn: da sie aber die Wohlmeinung ihres gnädigen Herrn erkennen, so solle diesem auch die ganze Sache heimgestellt senn.

1. Mel.: Miratus sum non solum diligentiam ejus sed etiam judicium: quod fortassis illi qui eum non norunt, ei non tribuunt.

2. Nach Melanchthons Versicherung (17 Aug.) fanden Delisberationen über die Religionssache "inter praecipuos" Statt. Tandem comites, equester ordo et legati civitatum magno consensu

Die Abgeordneten des Capitels erklärten sich nicht gerabezu dagegen, sie behielten sich aber Rückfrage bei der gestammten Körperschaft vor, und gar bald zeigte sich, daß diese an ihrer bisherigen Meinung festhielt.

Auch die Stadt war keinen Schritt weiter zu bringen. Im Rathsprotocoll finden wir bei Lunä — denn so wird da noch der Montag bezeichnet — am 30 Juli die Anzeichenung, daß eine Supplication Philippi Melanchthonis und Martini Buceri gelesen, darüber auch allerlei Gespräch geshalten, zuletzt aber dahin geschlossen worden, daß damit nichts anders gesucht werde als Zwist und Zwietracht.

Indessen man zweifelte nicht, daß auch dieser Widersstand, der sich auf wenige Priester und ein paar Nathshersren beschränkte, bald überwunden senn werde.

In der Stadt zeigten sich wie in dem Volke so in eisnigen Vornehmen, welche das Abendmahl unter beiderlei Gesstalt nahmen, entschieden reformatorische Tendenzen. Man erswartete einen oder den andern Tag eine gewaltsame Explosion.

Die kleinern Städte im Stift, Bonn, Andernach, Linz, konnten schon als evangelisch betrachtet werden.

Es mag seyn daß der kaiserliche Hof die katholische Partei ermunterte, aber auch der Erzbischof behauptet, seinen Resormationsentwurf dem Kaiser vorgelegt und eine keines wegs mißbilligende Erklärung desselben empfangen zu haben. <sup>2</sup> Die Beschlüsse des Reichstags von Speier, besonpoliciti sunt, se ecclesias ad normam propositam instauraturos esse. (V, 159.)

<sup>1.</sup> Schreiben des Capitels 1 October 1543, womit fie ihr Antisdidagma begleiten, bei Meshovius, 79.

<sup>2.</sup> Reck p. 166. Faber an Pocci bei Rainaldus 224.

ders die Aussicht, welche damals eröffnet wurde, auf eine nationale Berathung der religiösen Angelegenheiten, mußten seinen Unternehmungen zu Hülfe kommen: die Umwandelung schritt unaushaltsam fort.

Die sehr besondre Gestalt welche der Gegensatz in dem Capitel annahm, daß der größere Theil der adlichen Mitglies der desselben für die Nesorm war, die entgegengesetzte Masjorität aber hauptsächlich durch die Priester die darin saßen, bewirkt wurde, sührte wohl zu der unerwarteten Besorgniß, daß diese, auf welche daß hochadliche Stift doch ursprünglich nicht gestistet sen, die edlen Herrn am Ende noch daraus verjagen dürsten.

Überhaupt zeigte der stiftsfähige Adel in Deutschland in diesem Augenblick eine große Hinneigung zur kirchlichen Reform.

In einem Berzeichniß der Grafen welche auf die protesstantischen Versammlungen eingeladen werden sollen, sinden wir aus den Häusern Erpach, Öttingen, Mansseld, Limpurg, Solms, Schwarzenberg, Stolberg, von jedem drei Mitgliesder, fünf Grasen von Nassau, zwei Witgenstein, zwei von Hanau, — ferner die Grasen von Wertheim, Helssenstein, Rheineck, Rheinstein, Barby, Gleichen, Warburg, Beichlingen, Isenburg, Manderscheid, Nuenar, Neisserscheid, Vinnesburg, Dberstein, Benthein, Nietberg, Diepholt, Hong, Lippe, Spiegelberg, Schauenburg, Teklenburg. Doch war man überschiegelberg, Schauenburg, Teklenburg.

<sup>1.</sup> Sie flagen: daß chliche wenige adliche Personen vom Thumcapitel sich dem Erzbischof widersehen "sammt den Priestern Canoniken so das fürnemlich getrieben;" und sprechen die Furcht aus, "daß Priester und Canonici, darauf das hochadliche Stift doch im Unfang nicht gestift, mit der Zeit die edlen Hern verdringen werden."

zeugt daß es unter den Grafen-Seschlechtern auch noch "and bere Fromme gebe, so der christlichen Religion anhängig."

Es leuchtet ein, wie viel daran lag, das Interesse das dieselben an der Erhaltung des geistlichen Wahlfürstenthums nahmen, nicht geradezu zu verletzen, die Reform durchzuführen ohne Säcularisation, wozu jetzt in Cölln alles vorbereitet war.

Wenn es in Cölln gelang, so war zunächst Bischof Franz von Münster bereit diesem Beispiel zu solgen. Er bat schon seit längerer Zeit um Aufnahme in das schmalkalbische Bündniß. Er versicherte, die Vornehmsten von seinem westphälischen Adel sämmtlich, wenige ausgenommen, sepen hiebei auf seiner Seite, auch die Städte sepen geneigt, nur daß sich in diesen die Furcht rege, es möge wohl einmal wieder ein katholisch eifriger Vischof eintreten und sie dann um der Religion willen bedrängen.

Diesem Bedürfniß aber, welches wir als das einer Aussöhnung mit dem Bisthum bezeichnen können, kam man nun auch noch auf eine andere Weise, von protestantischer Seite her entgegen.

Bei der neuen Einrichtung der Landeskirchen, deren wir später im Zusammenhange gedenken werden, war man doch auf mannichfaltige Schwierigkeiten gestoßen, und es zeigte sich eine sehr verbreitete Neigung das Visthum wieder anzuerkennen. Das merkwürdigste Document hiefür ist die sogenannte Wittenberger-Reformation.

- 1. Berzeichniß dem Churf. von Colln übergeben. (Bruff. A.)
- 2. Antrage des munfterschen Marschalls, aus einem Schreiben Landgraf Philipps 8 Juli 1543.
  - 3. Wittembergische Reformation, oder Auffat der Protestanti-

In Speier hatte der Kaiser eingewilligt, daß zu der kirchlichen Reform die er versprach, von allen Ständen, auch von den protestantischen, Entwürfe eingebracht würden. Die Wittenberger Reformation ist nichts anders als der Entwurf, der im Namen des Churfürsten von Sachsen eingebracht werden sollte, verfaßt von den Theologen zu Wittenberg.

Das nun ist allerdings nicht ihr Sinn, daß aus der Mitte der protestantischen Kirchen ein neues Visthum auszurichten sen: wie sich denn auch die Frage die ihnen vorslag gar nicht darauf bezog; allein daß sie die bischösliche Versfassung wie sie im Neiche bestand anerkennen wollten unter der Bedingung "daß die Vischöse rechte Lehrer annehmen und erhalten wollen", darüber kann gar kein Zweisel obwalten.

Vor allem denken sie nicht daran, den Stiftern des Reiches "ihre Hoheiten, Würden, Güter und Herrlichkeiten" zu entziehen: weder den Capiteln noch dem Vischof. Sie sind ganz zufrieden, daß der Pischof, da es nun einmal so sen, große Güter, Herrschaften, ja Länder besitze.

Aber sie sind auch bereit, ihm unter gewissen Bedingungen die geistlichen Besugnisse zurückzugeben die er verloren hat: Ordination, Visitation und das geistliche Gericht. Für die Ordination fordern sie die Aushebung aller nicht evangelischen Verpslichtungen, und strenge Prüsung, damit nicht wie bisher Unwürdige eindringen. Die Visitation soll durch gelehrte fromme Männer, vielleicht aus der Zahl der Dombhern, die dann freilich aushören müssen "Verfolger evan

schen von Christlicher Neformation und Nirchenregiment auf zukunftigen Reichstag, zusammengetragen und von Luthero, Pomerano, Erucigero, Majore und Melanchthone unterschrieben. Walch, Luthers Schriften p. 1422.

gelischer Lehre zu senn", vollzogen werden, mit der doppelten Rücksicht, rechte Lehre und gute Sitten zu erhalten. Für das Gericht empsehlen sie die Consistorien.

Es entspricht der Einfachheit der Zeit wenn sie als den Grund ihrer Hinneigung zu dieser Veränderung angeben, daß der weltliche Fürst mit Geschäften überladen sen, auch wohl die Kosten der geistlichen Verwaltung scheue. Sie meinen, dazu habe der Vischof Güter, um die Kosten des Amtes zu bestreiten. Auch hätten sie bei dem bischösslichen Regiment mehr Nücksicht auf den geistlichen Vann, der ihnen zu guter Zucht am Ende nothwendig schien, zu sinden gemeint.

Man könnte einwerfen, daß doch Johann Friedrichs Verfahren mit dem Bisthum Naumburg diesen Ideen nicht entspricht. Aber der Churfürst betrachtete das Bisthum Naumburg als landsäßig, und wie gesagt, sein Versahren wurde nicht von allen seinen Räthen gebilligt. Dagegen war jetzt von Bischösen die Nede, die so gut Neichsfürsten waren wie er selbst. Mit der Anerkennung derselben unter den angegebenen Bedingungen war er vollkommen einverstanden. Landgraf Philipp hat einige Einwendungen gemacht, die auch bis auf einen gewissen Grad Berücksichtigung gefunden haben, ohne daß darum in der Hauptsache etwas geändert wurde.

Denkt man sich daß dieser Plan bei den auf den nächesten Reichstag angesetzten Berathungen durchgegangen wäre, so würde ein protestantisches Deutschland, aber mit bischöfelicher Verfassung, und auf das engste vereinigt, da man immer den Papst zu bekämpfen gehabt hätte, entstanden senn.

So wahr es auch ist daß die Protestanten zunächst nur nach einer gesetzlich ruhigen Eristenz trachteten, so ist doch

augenscheinlich, daß die politische Stellung ihrer Partei auf der einen und der religiöse Fortschritt ihrer Meinung auf der andern Seite ihnen Hosnung geben konnte, es auch noch weiter zu bringen und ihr System zum allgemeinen zu machen.

Auch abgesehen von aller doctrinellen Vorliebe, auf dem blos historischen Standpunct, scheint mir, für die nationale Entwickelung von Deutschland wäre dieß das Beste gewesen.

Die reformatorische Bewegung war nun einmal aus den tiefsten und eigensten geistigen Trieben der Nation bervorgegangen; fie umfaßte jett die weltlichen Kürstenthümer bei weitem zum größten Theile, mit wenigen Ausnahmen alle Städte, und machte so eben einen Versuch, auch das geistliche Kürstenthum zu durchdringen ohne es umzustürzen. verband die äußersten Grenzen: Riga und Met, die Ausflusse des Rheins, wo sie sich gewaltig regte, und die mitte lere Donau; sie verknüpfte wieder auch die getrennten Glieber mit den alten Mittelpuncten, Böhmen, wo unter der Einwirkung der deutschen Ideen die einheimische, nationale Literatur in das Stadium ihrer höchsten Vollendung trat Schlefien, deffen Fürsten sich nichts Besseres wünschten ale in den schmalkaldischen Bund zu treten, Preußen, wo her zog Albrecht einen deutscheprotestantischen Sof eingerichtet und sich angelegen senn ließ sein Land immer mit allen Ele menten deutscher Bildung in Verbindung zu halten. Hätte sich wohl Holland jemals von Deutschland getrennt, wem es einen protestantischen Erzbischof in Cölln gegeben hätte Auch in der Schweiz ward der Gegensatz der noch in ei nem Lehrartikel obwaltete in immer engere Grenzen eingeschränkt. In den deutschen protestantischen Kirchen wal

tete, wenn auch dann und wann einmal der alte Hader in einzelnen Zuckungen aufflammte, doch im Sanzen unter dem Vortritt der Wittenberger Schule die beste Eintracht. Im Allgemeinen, wissen wir, waren die ächten Grundlagen ber gewonnenen Cultur erhalten; Die destructiven Rräfte, Die einst den allgemeinen Umsturz gedroht, machten sich kaum mehr bemerklich. Die großartigen Bestrebungen in denen man lebte, gaben dem nationalen Bewußtsenn erfüllenden Inhalt. Jest hoffte man nun bei der nächsten Zusammenkunft die Zwistigkeiten vollends auszutragen und den großen Rampf gegen die Osmanen zu unternehmen. In der Ferne sah man die größte Welteinwirkung. Italien und Frankreich waren mit den Unalogien der deutschen Gefinnung erfüllt. In England ließ ihnen der eigensinnige König allmählig wieder freieren Naum. Es erfüllte die Gemüther mit freudigem Dank, als man hörte, daß der neuangesette Pascha in Ofen sich den Evangelischaläubigen nicht ungünstig zeige. Wir haben eine deutsche Schrift vom 3. 1544, worin der Raiser ermahnt wird, die spanische Inquisition, welche sich jetzt gegen alle die richte "welche Christum recht zu erkennen begehren", nicht länger zu dulden, er der durch so viele Religionsgespräche besser unterrichtet sen; dieser Sabe Gottes möge er nun auch seine Unterthanen theilhaftig machen.

Zu so reinen und allgemein durchgreisenden Resultaten kommt es im Laufe der Weltgeschichte nicht leicht. Es waren noch energische Kräfte in der lateinischen Christenheit,

<sup>1.</sup> Baptista Lasbenus: Oration an faiserliche Majest. von dem das der jetige Religionhandel kein menschlich, sondern Gottes Werk und Wunderthat sen 2c.

welche sich dieser vorwärtsdringenden Neuerung nothwendig entgegensetzen mußten.

Wohl fühlte man es in Deutschland: man lebte keinen Augenblick ohne die Besorgniß daß man noch die härtesten Rämpfe werde bestehen mussen; doch hätte wohl Niemand voraussehen können, daß es so bald und auf die Weise geschehen würde wie es geschah.

Achtes Buch.

Der Schmalkaldische Krieg.

## Erftes Capitel.

## Ursprung des Krieges.

Alle die letzten Jahre daher war der Raiser mit den Prostestanten in gutem Vernehmen oder sogar verbündet gewesen: plötzlich sehen wir ihn eine entgegengesetzte Haltung annehmen: er schickt sich an, sie mit Krieg zu überziehen.

Ich finde davon folgende Gründe.

Einen tiefen Eindruck hatten in Rom die Beschlüsse des Reichstags zu Speier hervorgebracht. Der Papst ergoß sich in ein paar ausführlichen Breven gegen die Zugeständnisse die der Raiser den Abtrünnigen aufs neue gewährt habe, besonders die Unkundigung einer nationalen Berathung über die kirchlichen Angelegenheiten und die Zusage eines Conciliums, ohne daß des römischen Stuhles dabei gedacht Dieß Mal aber hatte er nicht wie früher poworden. litische Vortheile einzuseten, um seinen Worten Nachdruck zu verschaffen; im Frieden von Erespy erfolgten vielmehr jene Verabredungen, von denen wir wenigstens so viel mit Sicherheit sagen können daß sie ihm höchlich zuwider waren. Er mußte andre, wenn auch übrigens gefährliche Mittel er-Er entschloß sich, zur Aushebung der im vorigen greifen. Jahr wiederholten Suspension des Conciliums zu schreiten,

und die Eröffnung besselben, dieß Mal ernstlich, für das nächste Frühjahr anzukundigen.

Cardinal Farnese soll gesagt haben: entweder werde der Papst die Versammlung nach seinen Wünschen leiten können, oder wenn ihm das ja nicht gelingen sollte, so werde der Kaisser sich bei der Execution der Beschlüsse mit den Protestanten verseinden und dann nach keiner Seite hin etwas Rechstes durchsetzen können.

Die Rücksicht auf den zu erwartenden Reichstag versmochte den Papst seine Legaten unverzüglich nach Trient gehn zu lassen: das Concilium sollte beginnen ehe dort der Absschied erfolgen könne.

Nun versteht es sich wohl, daß diese ernstlichen Anstalten dem Raiser sehr erwünscht seyn mußten. Fast von Ansfang seiner Regierung an hatte er dahin gearbeitet: indem das Concilium berufen wurde, sah er ein Ziel erreicht das er sich vorlängst gesetzt.

Natürlich aber war dabei nicht seine Meinung, die Berssammlung der Leitung des Papstes zu überlassen, was nur geheißen hätte, auf indirectem Wege ihm verschaffen was er ihm auf directem nicht zugestehn wollte. Sanz im Segen-

- 1. Hurtado Mendoza al Emperador 16 Abril 1545 bei Billas nueva Vida literaria II, 418. (Durch einen Schreibfehler steht dort 1554; das ganze Fragment ift hienach falsch eingereiht.)
- 2. Entscheibend hiefür ist Lettera del C¹ Cervini al C¹ Farnese Genn. 1546. Er sagt, der Papst würde durch Berweigerung der Resormation alles Übel auf sich laden: "essere imputato a S. Stà tutto il male che partorisse il colloquio nella dieta presente; per provedere al qual rispetto solo S. Stà si mosse a mettere il concilio in questo luogo e poi a comandarci che si cominciasse questo maggio passato prima che si sacesse il recesso di Vormes. (Epp. Poli IV, 291.)

theil. Noch lebten die Erinnerungen an Constanz und an Basel und sie wurden jest ausdrücklich wieder ins Gedächtnis gerusen: die Neform der Rirche an Haupt und Gliebern, wie dort beabsichtigt worden, wahrhaftig nicht zu Gunssten der päpstlichen Eurie, endlich durchzusühren, war an dem kaiserlichen Hose ein sehr verbreiteter Gedanke. Damit, meinte man, müsse das Concilium beginnen: wie Christus, als er in Jerusalem einzog, zuerst den Tempel gereinigt habe. Schon Udrian VI, heiligen Andenkens, würde es vollführt und nasmentlich den Deutschen Genugthuung gegeben haben, wäre er länger am Leben geblieben. Mendoza spottete jener Hosenung Farnese's, der Raiser werde bei der Execution sich mit den Protestanten entzweien: er meinte, diese Execution müsse eben mit der Resorm, d. i. am römischen Hose selbst beginnen.

Sehr wohl waren Carl dem V die Befugnisse bekannt, welche die alten römischen Kaiser, die er als seine Borfahren ausah, dei den kirchlichen Versammlungen ausgeübt. Könige wie der König von England konnten auf ein Schisma densten: ihm, dem Kaiser, konnte das niemals beikommen. Seine Macht hatte ihrem ursprünglichen Character nach kirchliche Uttribute: diese geltend zu machen, gab derselben erst ihre wahre Bedeutung wieder.

Und damit glaubte er sich mit den Deutschen, auch den Protestanten, noch nicht zu entzweien.

Die Instruction seiner Rathe zum Reichstage von Worms, der im März 1515 beginnen sollte, beweist, daß er an den letze ten Beschlüssen von Speier noch festhielt und sie auszuführen

1. Memoria de Don Francisco de Vargas 1545 bei Billa: nueva p. 412.

gesonnen war, wiewohl mit Rücksicht auf die seitdem eingetretenen Greignisse. Er weist seine Gefandten barin an, auf Die Umtriebe Acht zu haben, die der Papft unter dem Schein des Concils vornehmen werde, um die jetige Verwirrung zu un-Er mißbilligt, daß es Einige giebt, welche dem terhalten. Papste zu Gefallen alle weitere Verhandlung auf das Concil zu verschieben rathen; er seinerseits wünscht das Gutachten sowohl der katholischen als der protestantischen Stände über die einzubringenden Reformentwürfe zu vernehmen. Er meint, auch das tadelnde Breve könne wohl zur Sprache gebracht werden, das den Reichsständen nicht minder als ihm selber beschwerlich sen. Man moge noch einmal den Papst dringend um eine Beistener zum Türkenkrieg ersuchen: ziehe er doch noch immer große Summen aus Spanien wie aus Deutschland; Hülfe freilich habe er niemals viel leisten wollen. 1

In einem ganz andern Sinne bearbeiteten indes Emissare bes römischen Stuhles die deutschen Stände.

Auf einer Provinzialspnode von Salzburg wurde der förmliche Beschluß gesaßt, einer Berathung über geistliche Dinge, an welcher kaien theilnehmen sollten, nur dann beis zuwohnen, wenn der Papst es crlaube. Aus dieser Region war von jeher den nationalen Tendenzen Widerspruch entsgegengesetzt worden. Ich sinde, daß einer der ersten Jesuiten die in Deutschland wirksam gewesen sind, Claudius Jaius, zusgegen war, und durch ein paar Aufsäße, die den Prälaten zu Gesichte kamen, zu diesen Beschlüssen nicht wenig beitrug.

<sup>1.</sup> La declaration du bon plaisir et intention de l'empereur sur aucuns points concernant la diette pour les affaires de la Germanie. (Archiv zu Bruffel.)

<sup>2.</sup> Nach Orlandinus Historia societ. Jesu I, lib. IV, nr 112

Die kaiserlichen Näthe, ausdrücklich beauftragt wohl zu überlegen was sich wahrscheinlicherweise bei den Ständen erreichen lasse, kamen mit König Ferdinand überein, die Nückssichten auf die Protestanten und auf die Altgläubigen, auf die frühere Abrede und auf das Concilium durch den Vorschlag zu vereinigen, daß die Verathung über die Reformationsentwürfe fürs Erste ausgesetzt werden möge, die man sehe, welchen Sang das Concilium nehme, ob sich daselbst Hosnung zu einer Reformation zeige: sollte es daran die zu Ende des Reichstags mangeln, so wolle man einen neuen ausgesen, um da das Werk der Reformation und Religion vor die Hand zu nehmen.

Das Necht, von Seiten des Neiches auch über die geistlichen Angelegenheiten Beschlüsse zu fassen, gaben Kaiser und König, wie man sieht, mit nichten auf; die Aussicht, in Deutschland doch noch zu einer Resormation zu schreiten, hielten sie ohne Zweisel für sehr geeignet, das Concilium zu derselben anzutreiben, womit alle weitern Gedanken des Kaisers zusammenhiengen: das Wort Resormation ward von ihnen recht mit Fleiß wiederholt und vorangestellt.

Damit drangen sie jedoch schon bei den Altgläubigen nicht ganz durch, deren Meinung es blieb, daß alle Ersörterung der streitigen Neligion schlechthin dem Concilium anheimzustellen sen: noch weit weniger aber bei den Prostestanten. Vielmehr erhoben diese eine Frage, welche sür

follte der eine dieser Ausschliche die Unzuläßigkeit aller Laienberathung über geifliche Angelegenheiten beweisen; der andre hatte zum Gegenstand: Protestantes, etsi eum Catholicis in omni doctrina consentiant, nolint autem Romano subesse pontifici, nihilominus proschismaticis haereticisque ducendos.

unfre ganze Geschichte als eine der entscheidenden betrachtet werden kann

Dieß Mal war ihnen das Concilium gar nicht angekünsdigt worden: auch von Seiten des Raisers wurden sie nicht eigentlich dazu eingeladen; war es aber nicht eben dasseite das sie schon in aller Form abgelehnt hatten? Sie hielten sich überzeugt, daß in Trient ihre Sache vielleicht nicht einmal untersucht, und gewiß verdammt werden würde; aber außerbem hatte die Ankündigung eines Concils für sie auch eine ganz unmittelbare Gefahr. Allen Friedständen, die ihnen gewährt worden, war immer das freie christliche Concil zum Termin gesetzt. Mußten sie nicht fürchten, daß man sie, da dieß nun bevorstand, vielleicht sofort angreisen werde?

In der Antwort welche sie auf die Proposition gaben, forderten sie die Zusicherung eines beständigen Friedens, ohne Rücksicht auf das tridentinische Concilium, dis zu dereinstiger christlicher Vergleichung.

Der König entgegnete ihnen, er könne von einer Zussage der Art nichts in dem speierischen Abschied finden, und forderte sie auf, zur Mitberathung der übrigen Angelegensheiten zu schreiten; sie machten neue Einwendungen: er resplicirte; man kam endlich überein, da es hiebei auf die Ausslegung des letzten Abschiedes ankomme, alle weitere Verhandslung bis auf die Anwesenheit des Kaisers auszusezen.

1. Des mehrern Theils der churfürstlichen Rathe, auch Fürsten und Grafen der Augst. Confession, und aller freien und Neichsstett Bedenken 3ten April übergeben. Sie fordern, daß sie "oneangesehen der Installung des Artikels der Neligion eines bestendigen Fridens versichert werden, dermaßen, daß die hiebevor ufgericht Fridstende durch berührt tryentisch Concilium nit ufgehoben, sondern nichtsdestos weniger bis zu christlicher Vergleichung bestendig bleiben und gehalten werden sollen."

Um 16ten Mai 1545 traf berfelbe in Worms ein, und nicht länger ließ sich die Entscheidung verschieben. In den Briefen an seine auswärtigen Gesandten bezeichnet es der Raiser als den vornehmsten Gegenstand seiner Thätigkeit, die Protestanten zur Unterwerfung unter das Concil zu vermögen.

Für alle seine Pläne, für den großen Gang, in dem wir ihn begriffen sehen, war dieß eine unerläßliche Vorbereitung.

Wie wollte er Einfluß auf das Concilium ausüben, die Reform auch des Papsithums durchführen die er im Sinne hatte, wenn Diejenigen allen Beschlüssen sich im Voraus entzogen, um deren willen es berusen war? Er hatte unaufbörlich auch seine südeuropäischen Neiche, sa die ganze Christenheit im Sinn. Die deutschen Differenzen sollten ihm den Weg bahnen, eine allgemeine Ordnung zu machen: er konnte die Protestanten nicht im Voraus vor den dort zu sassenden Beschlüssen sicher stellen.

Aber auch den Protestanten ihrerseits war diese Unterwerfung nicht anzumnthen. Wir wissen, wenn sie jemals ein Soncilium gewünscht, so hatten sie doch ein ganz andres, als ein solches gemeint, das unter päpstlichem Einsluß sich versammle. Die kaiserlichen Minister selbst bemerkten, wie wir aus ihren Briefen sehen, daß der Papst auf nichts anders denke, als die Leitung der Kirchenversammlung völlig in seine Hände zu bringen. Es ist wahr, daß sie dieß zu verstindern meinten: aber welche Sicherheit hatten die Protessindern, bei dem mannichsaltigen Wechsel des Übergewichts und der Macht den sie erlebt, daß es geschehen würde? Und selbst in diesem Falle, was durften sie erwarten? Sie sahen den Raiser von päpstlich gesinnten Priestern umgeben; die

Verfolgungen welche in den Niederlanden vor sich giengen, wiewohl Granvella sich jede Beziehung derfelben auf die Neichsangelegenheiten verdat, machten doch allgemeinen Eindruck und erregten die stärksten Besorgnisse. Längst hatten sie ausgesprochen, daß ihr Glaube sich auf Concilien nicht gründe. Einer der ersten Schritte ihres Abfalls lag darin, daß sie die Unsehlbarkeit derselben leugneten.

Man hat wohl gesagt, die Protestanten senen durch ihre früheren Erklärungen zur Anerkennung des Conciliums verpflichtet gewesen: aber wir wissen schon, wie wenig dieß wahr ift. Sehr mit Absicht, und in der bestimmten Hof nung daß eine Abanderung der conciliaren Formen zu Sun sten der gaien zu erreichen sen, war in den Reichsabschieden von 1524, 26, bei der Forderung eines gemeinen christlichen Concils das Wort "frei" hinzugefügt worden. 1 Was damit gemeint sen, wußte auch die andre Partei sehr wohl; cben so absichtlich ließ sie es in dem Reichsabschied von 1530 weg; bald barauf beklagte sich der Raiser, daß die Protestanten die Forderung erneuern die in jenem Worte liegt. 2 Es bezeichnet den Moment ihres größten Einflusses auf die Reichsangelegenheiten, daß sich der Raiser im Jahr 1544 die Aufnahme dieses Wortes in den Reichsabschied gefallen ließ. War hiedurch der Raiser nicht vielmehr ihnen

<sup>1. 1524 § 28. &</sup>quot;Haben unser Statthalter, auch Chursürsten und Stände als vor hochnothdurftig eines gemeinen freien Universalconcilii der Christenheit (Anstellung) angesehen." 1526 § 1. "Haben
wir, auch Chursürsten ze. solches nicht fruchtbarer zu beschehen ermessen dann durch ein frei Generalconcilium." Selbst noch 1529 § 1.
"Stände bitten den Kaiser, zu fördern, damit zum ehesten immer
möglich ein frei christlich Generalconcilium auszuschreiben." —

<sup>2. &</sup>quot;Boe aber das Concilium nicht gehalten oder die Abtrun-

verpflichtet als sie dem Kaiser? Der Mangel liegt nur darin, daß sie sich mit dem Worte an sich begnügt hatten, ohne eine vollständigere Erklärung feiner Bedeutung. Dag ber Raifer nicht ganz auf ihren Sinn eingieng, konnten sie sehr gut wissen: das Wort "unparteiisch", welches sie ebenfalls gefordert, ließ er sich nicht aufdringen. Und gestehn muß man: daß in den Unsprüchen der Protestanten für den Raifer auf seinem Standpunct etwas Unpractisches und Unausführbares lag. Es schien ihm genug, daß er den Papst zur Berufung eines Conciliums vermocht hatte; er behielt sich vor, dafür zu sorgen daß es nicht ganz und gar unter bes sen Einfluß gerathe; aber eine Veranderung der Verfassung im Voraus durchzusetzen, war bei dem Einfluß der Eurie nicht allein auf das romanische Europa sondern auch auf die Mehrheit der Stände in Deutschland, ein Ding der Unmöglichkeit.

So stellten sich die beiden Tendenzen, die eine Zeitlang mit einander gegangen, in ihrem vollen natürlichen Widers spruch einander gegenüber.

Die Protestanten behaupteten, das angekündigte Concil sey weder allgemein, noch frei, noch auch christlich; der Raiser ließ sich diese Rede nicht ansechten. Jene wiederholten auch ihm die Forderung, daß ihnen Recht und Friede versichert werden möge, ohne alle Nücksicht auf das Concil, möge dessen Ausspruch nun ausfallen wie er wolle. Der Raiser antwortete: er könne ihnen eine solche Versicherung der andern Nationen halber nicht geben: es würde ihm "zum

nigen nicht gehorfam feyn wollten, wie allgereit zu beforgen, dieweil geithere man uf das Concilium gelendet und gefagt sein wollen das foli b Concilium frei sein foll " — —

höchsten verweislich" seyn: 1 man möge ihn nicht zu ummöglichen Dingen dringen, wie auf dem letzten Reichstag wohl zum Theil geschehen sey. Allerdings ließ er sich zugleich vernehmen: er denke nicht daran die Protestanten mit Arieg zu überziehen, er werde des Papstes halber ein Einsehen haben, auch ihm nicht gestatten zu den Wassen zu greisen; allein damit waren wieder die Protestanten nicht zusrieden. Der Ehursürst von Sachsen erwiederte: man werde dem Raiser schon sagen, daß ihm nicht gebühre, dem Papst einzureden oder Maaß zu geben: der Papst werde dabei bleiben daß er Ehristi Stellvertreter und über den Raiser sowohl wie daß Eoncilium erhaben sey.

Um Reichstag war ein Ausschuß protestantischer Räthe aufgestellt worden, mit welchem die kaiserlichen unterhandeleten: eben da aber kamen alle diese Gegensäße zum Vorschein.

Der Churfürst von der Pfalz trat noch einmal als Versmittler auf und brachte auss neue ein Religionsgespräch in Antrag, auf das auch wirklich beide Theile eingiengen; allein schon standen die Dinge so, daß sich davon wenig mehr erswarten ließ.

Unter den Protestanten that sich während der Verhandslungen die Meinung hervor, daß man am besten thue unverzüglich zu den Wassen zu greisen, da doch auf keinen Friesden weiter zu rechnen sen. Nur Johann Friedrich predigte Ruhe; er wieß sehr verfängliche Nachrichten die ihm zukamen, unberücksichtigt von sich; er meinte. den Kaiser hinreichend zu kennen, um keine Sewalt von ihm fürchten zu müssen.

1. Bas sich her Granvell gegen Magister Franzen vernehmen laffen. Beilage zu bem Schreiben der sächsischen Rathe. Sonnabend nach Pfingsten, 30 Mai.

Wir werden bald sehen, wie sehr er sich darin täuschte: welche Vorbereitungen dieser, ganz ins Seheim, eben damals traf. Er wußte wie viel ihm an der Unterwerfung der Prostestanten unter das Concil gelegen sep, und war entschlossen sie zu erzwingen.

Zunächst betrachten wir noch ein anderes Verhältniß, bas ihm eine Nichtung eben dahin gab.

Bekannt ist, welche Bedeutung für die ganze Staatsverwaltung Carls V, namentlich in finanzieller Hinsicht, die Niederlande hatten. Es bildete eine der vornehmsten Nücksichten seiner Politik, hier materiellen Wohlstand, und zu dem Ende Frieden im Innern, gute Verhältnisse nach Außen, vor allem den gewohnten geistlich-weltlichen Gehorsam zu erhalten.

Nun waren aber die Niederlande so gut wie jedes and bre deutsche Land von Sympathien für die religiöse Neuerung erfüllt; der Übertritt des Erzbischoss von Cölln machte daselbst den größten Eindruck. Der florentinische Gesandte versichert, nicht allein in Aachen, sondern auch in Löwen rege sich der Wunsch, der cöllnischen Metropole nachzusolgen. Er sindet die Stimmung in den Niederlanden so zweiselhaft, daß er meint, die Bewegung könne daselbst vielleicht noch gefährelicher werden als in irgend einer andern deutschen Landschaft.

Im Lande selbst versäumte der Raiser nichts, um diese Regungen zu ersticken. Die alten Bücherverbote wurden ersneuert; die strengste Censur, namentlich über fliegende Blätzter in Versen oder in Prosa, angeordnet; alle Verdächtisgen verjagt oder verfolgt: Königin Maria konnte ihren eigenen Hosprediger, der sich noch keineswegs entschieden auszgesprochen, nicht behaupten.

Das konnte aber alles nicht zum Ziel führen, wenn der Erzbischof von Eölln mit seinem Borhaben durchdrang. Die cöllnische Sache war für den Kaiser in gewisser Hinsicht zusgleich eine einheimische niederländische. Wollte er sein bischeriges System behaupten, so mußte er dieser Bewegung ein Ende machen.

Da kam es ihm nun höchlich zu Statten, daß Domscapitel, Universität und Clerus zu Cölln, nicht zwar die gessammten Corporationen, aber doch die Majoritäten welche im Namen derselben auftraten, gegen die Schritte des Erzsbischoses protestirten und den Schutz von Kaiser und Papst dagegen anriesen. Daß sich die weltlichen Stände zu Gunssten ihres Herrn verwandten, auch sie ihrerseits seine Untersstützung gegen das Domcapitel in Anspruch nahmen, gab ihm nur um so größern Anlaß sich in die Sache zu mischen.

Schon öfter, mündlich und schriftlich, hatte er den Erzsbischof gewarnt; ein entscheidender Moment trat ein, als er Ansang Mai 1545, auf seinem Wege zum Neichstag, in Cölln anlangte.

Die erste Audienz gab er dem Clerus, der denn nicht versehlte nochmals auf die wachsende Gefahr auch für Sr. Maj. Erbniederlande ausmerksam zu machen. Hierauf ward der Rath vorgelassen. Der Raiser bezeigte demselben seine Verwunderung, daß man in der Stadt das Abendmahl unter beiden Gestalten nehme: sey der Rath nicht mächtig genug das zu verhindern, so wolle er, der Raiser, es selber thun.

<sup>1.</sup> Das Infrument ist am 8 Oct. 1544 vom Procurator Heinsrich von Wildshusen vor dem Dompropst und Canzler der Universsität Georg von Braunschweig vollzogen.

Er sprach sich überhaupt so ummmunden aus, daß jene Majoritäten kein Bedenken weiter trugen aller Abweichung mit möglichster Strenge entgegenzutreten.

Zunächst forberte das Domcapitel einige zweiselhafte Mitglieder, z. B. den Rheingrafen, bei Etrase des verletzen Gehorsams, auf, ihre Gesimmung in Hinsicht der Neligion zu erklären. Den Grafen von Horn kündigte es Bestrasung an, wosern sie nicht dis zu Pfingsten das Abendmahl unter einer Gestalt nehmen würden. Einem gelehrten Hausgenossen der Serfelben gieng der Beschl zu, das Gebiet der Stadt bei scheinender Sonne zu verlassen.

Hierauf hielt die Universität eine allgemeine Versamms lung ihrer Graduirten, und forderte sie aus, ihre Beistimmung zu der ergangenen Protestation zu erklären. Da einer der Professoren der Nechte, Dr Siegfried von Löwenburg, dieß abschlug, so eröfnete ihm die Universität, weil er sich in eis ner so hochwichtigen Sache von ihr absondere, so könne er auch ihre Ehren und Würden nicht länger genießen: er müsse derselben beraubt seyn, die er anders stimme. Zugleich bes
schloß sie, in Zukunst Niemand zu promoviren der nicht vors her ein Glaubensbekenntniß abgelegt habe.

Und nun vereinigten sich Clerus, Universität und Nath, der letzte wie er sagte auf ausdrücklichen mündlichen Bessehl des Kaisers, die beiden ersten aber, damit der Rathnicht zu andern Mitteln greise, den erzbischöslichen Official zur Herstellung des Amtes der Inquisition ketzerischer Bosseit auszusordern. Der Erzbischof, hierüber angegangen, antwortete ausweichend; schon war es aber so weit gekommen, das der Official keine Kücksicht mehr auf ihn nahm: er blieb

dabei, in Gemeinschaft mit dem Commissarius apostolicus ges gen alle Die zu inquiriren, welche gegen die hergebrachte Lehre und Administration der Sacramente freveln würden.

Hiedurch geschah nun, was zunächst nothwendig ersschien: der Ausbreitung der neuen Lehre in der Metropole selbst ward Einhalt gethan; aber es versteht sich daß es das bei sein Bewenden nicht haben konnte.

Un der römischen Eurie ward ein Process gegen den Erzbischof instruirt, von dem man nicht zweiseln konnte woshin er führen werde. Der Raiser ließ bereits den Coadjustor über seine Gesinnung ausforschen, und nach einiger 3ösgerung erklärte dieser, er werde sich als der allergetreueste Diener Er Majestät beweisen. Dem Erzbischof selber vershehlte Carl nicht, daß er das Churfürstenthum mit allen seinen Privilegien als vom Erzbischum abhängig betrachte.

Bei Gelegenheit der Nückreise des Raisers von Worms kam es hierüber noch einmal zu einer merkwürdigen Iwiessprache zwischen ihm und dem Churfürsten. Der Churfürst behauptete, er mache keine Neuerungen, er stelle nur die alsten Satzungen aus Befehl Christi her; durch den Neichsabsschied von 1541 sen er hiezu ausdrücklich ermächtigt. Der Raiser antwortete, die Neuerung lasse sich nicht in Iweisseln, das müsse er als ein gehorsamer Sohn der Kirche vollziehen; aber seihst wenn der Hohe Priester still säse, würde er der Sache nicht zusehen. Der Churfürst erinnerte ihn an seine alten Dienste, mit denen er sieh so viel Ungnade

<sup>1.</sup> Ausführliche Nachricht in einer den Neichstagsacten von Borms Monat Juni im weim. Arch. beigelegten Schrift.

Ursprung des Krieges. Collnische Sache. 363 nicht verdient zu haben glaube. Der Kaiser versetzte, er sey ihm nicht ungnädig, er wünsche ihn nur abzuhalten sich ins Verderben zu stürzen, und gab ihm Bedenkzeit bis auf den andern Morgen. Der alte Fürst aber war nicht zu schrecken. Er wiederholte des andern Tages, er mache keine Neuerungen: würde er dassenige wieder ausrichten was er gottselig abgethan, so würde er sich der göttlichen Gnade auf ewig berauben. Der ihm angedrohte Verlust seiner Würde äugstigte ihn nicht; er sagte wohl, im schlimmsten Fall könne er auch wieder als Graf von Wied leben.

Schon verliefen die Termine an der Eurie: eine Eitation nach der andern ward an die Kirchthüren zu Eölln angeschlagen; die Verurtheilung konnte nicht lange mehr ausbleiben.

Auch bei dem Kaiser aber verklagten Capitel und Clerus den Erzbischof, als einen Übertreter des Wormsischen Edictes und des Augsburger Abschiedes; auch hier ward ein Proces instruirt. Man zog den Fall an den Hof, weil er an dem Reichskammergericht, den einmal gegebenen Inhibitionen nach, nicht gut verhandelt werden konnte. Churfürst Hermann säumte nicht einen Anwalt nach Brüssei zu schieben, um zu erklären, daß er nicht in den Gerichtszwangdes Kaisers willige, und zunächst die gesetzliche Frist zu forbern, in der er seine Exception einbringen könne. Der Kaifer würdigte ihn keiner Antwort.

So weit war es gekommen, und gewiß auf keiner Seite Schonung zu erwarten, — als der Churfürst im Einverständniß mit seinen weltlichen Ständen, die auf dem Landtage zu Bonn, 9 Dez. 1545, förmlich Beschluß hierüber

faßten, die Mitglieder des schmalkaldischen Bundes, die in diesem Monat zu Frankfurt a. M. versammelt waren, erssuchte sich seiner Sache anzunehmen.

Doctor Siegbert und Bächel trugen daselbst zugleich im Namen des Erzbischofs und der Stiftsstände auf eine Mission des gesammten Bundes an den Kaiser an, 1 um denselben zu bitten, dem bisherigen Verfahren keinen weitern Raum zu geben und die cöllnische Angelegenheit als allgemeine Religionssache zu behandeln.

Den Einungsverwandten entgieng es nicht, wie viel persönlichen Untheil der Raiser an dieser Sache nahm, welche Gefahr darin liege ihm hierin zu widerftreben: aber sie würden sich geschämt haben, den "gottgeliebten", unbescholtenen, ehrlichen Glaubensgenossen, den sie in Colln gefunden, ohne Trost zu lassen. Überhaupt wurde dieser Übertritt mit einem den deutschen Protestanten fast ungewöhnlichen Enthusiasmus begrifft. In einem fliegenden Blatt wird Jedermann zum Gebet aufgefordert, weil der Satan das Neich Christi im Erzbisthum Cölln antaste: dawider senen die Bergen der Frommen zu erwecken. 2 Die Bundesstände traten unbedenklich der Appellation des Erzbischofs bei, erkannten seine Sache als eine gemeinschaftliche an, und orde neten noch von Frankfurt aus eine Botschaft an den Raiser ab, um demfelben vorzustellen daß ihrer Meinung nach der Churfürst zu dem was er unternommen allerdings befugt gewesen sen, und ihn zu beschwören nicht etwa auf den

<sup>1.</sup> Auszug der colnischen Rath Werbung zu Frankfurt 22 Dez. übergeben. (Arch. zu Bruffel.)

<sup>2.</sup> Nova ex Suevia de Archiepiscopo Coloniensi. (ibid.)

Ursprung des Krieges. Collnische Sache. 365 Grund des Wormser Edictes oder des Augsburger Abschies des ein Urtel ergehn zu lassen, da dieselben durch den Rürnsberger Frieden, die Declaration von Regensburg und die zulest in Speier getrossenen Bestimmungen außer Kraft gestett worden.

Jaghaftigkeit ließe sich den Berbündeten in dieser Sache überhaupt nicht Schuld geben. Da sich das Gerücht vers breitete, als werde der Kaiser zum nächsten Reichstag mit Truppen umgeben heranziehen und dabei auf dem Wege den Churfürsten von Cölln zu Grunde richten, so versahen sie ihre Botschaft nicht allein für den Fall daß sich diese Besforgniß bewähre, mit einer besondern Instruction, sondern sie beschlossen zugleich, wenn der Angriff wirklich geschehen sollte, dem Churfürsten unverzüglich Hülfe zu leisten, und zwar nach den Orten hin die er selber bezeichnen werde. Die Abgeordneten, der Städte, welche das Meiste zu sürchsten hatten, sahen ihre Instructionen nach und fanden sich sämmtlich dazu ermächtigt.

Nichts war dem Kaiser verhaßter als Einreden dieser Art, besonders in Angelegenheiten die ihn so nahe berührten. Landgraf Philipp hatte wohl so Unrecht nicht wenn er später den Haß und Widerwillen des Kaisers besonders von dieser Gesandtschaft herleitete. <sup>3</sup> Gewiß kam damit ein zweites großes Interesse zu Tage, wo sich die Protestanten dem Kaiser entgegensetzen.

<sup>1.</sup> Instruction an den Kaifer bei Sattler III, 259. Neuderker Uctenstücke 626.

<sup>2.</sup> Befchluß des Bundes 21 Januar 1546. (Fr. A.)

<sup>3.</sup> Sein Brief an Albanus (Buger) bei Mommel III, 226.

Ein brittes lag in dem Fortgang welchen das protestantische Prinzip in den Neichsangelegenheiten überhaupt nahm.

Mitte September 1545 war Bergog Beinrich von Braunschweig wieder im Felde erschienen. Eine Söldnerschaar, die sich im Meklenburgischen gesammelt und von da über die Elbe nach der Nordsee hin gezogen war, unter dem Vorgeben nach England übersetzen zu wollen, in Diensten Beinriche VIII, hatte er mit einer nur fehr mäßigen Gelbsumme, von der man jedoch nicht weiß wie er dazu gekommen, an sich gebracht, nach seinem Lande geführt, und dieß ohne viel Mühe zum größten Theil besetzt. Dag er ein so stattliches Heer um sich sah, vorrückte, Zuzug fand, und vor allem eine starke Partei hinter sich wußte, erfüllte ihn mit cis nem unglaublichen Selbstgefühl; er sagte wohl, er und der Landgraf senen wie Hannibal und Scipio: jett werde es sich zwischen ihnen entscheiden, wer der herr der Welt senn folle. Auch auf der protestantischen Seite meinte man wohl, das werde der Pfaffenfrieg senn, mit dem man nun schon seit 20 Jahren umgegangen, um ihre Kirche zu zerstören, 2 und setzte sich mit aller Macht zur Wehr. Die drei Fürsten von Sachsen und heffen waren nochmals vereinigt: Philipp und Moris personlich zugegen, und wohl noch einmal so stark als der Feind. 3 Man möchte sagen, es giebt

<sup>1.</sup> Losius, Gedachtniß Christophs von Brisberg. Hilbesheim 1742. Urfunden Nr. 5, 6, 7. Dieses Werk enthält überhaupt die wichtigsten Actenstücke für dieses Ereigniß, Schriften und Gegenschrifzten, welche bald darauf vor dem Kaiser gewechselt wurden.

<sup>2.</sup> Mesanchthon 10 Oct. (V, p. 864) an Camerarius: Non enim dimicabitur de illis Lycaoniis exuviis, sed περί καταστάστως άπασων ξακλησιών.

<sup>3.</sup> Wahrhaftige Erzählung der Geschicht ze. - ein Bericht des

Unter diesen Umständen, in dem allgemeinen Tumult von Selbsthülfe und Rache, konnte nun an jene schon in Landgrafen, die Quelle fast aller andern Erzählungen, bei Hortleder I, 1v, 51, p. 1039. Heinrich hatte 11000 M. 3. F., 2500 Pf., die Protestanten 22000 M. 3. F., 3600 Pf.

ben in Strafe genommen und ihrer festen Plate beraubt.

1. Unfer von G. In. Moriten — Wahrhaftiger Bericht ib. c. 52, p. 1047.

Speier und dann aufs neue in Worms verabredete Sequestration nicht gedacht werden. Wiewohl das Ereignis mit
der Zeit noch andere Folgen gehabt hat, so war doch die
nächste, daß die Protestanten dadurch zu größerm Selbstvertrauen und neuem Ansehen im Reiche gelangten.

Dazu trug nun nicht wenig bei, daß ein Churfürst des Reisches, den der Papst abzusetzen drohte, — eine Befugniß die das Reich früher dem römischen Hofe bestritten, — nicht bei dem Raiser, sondern bei ihnen Schutz fand und in ihren Bund trat.

Der Vorgang von Cölln vermochte auch den Churfürsfürsfürsten von der Pfalz über seine Aufnahme in den Bund zu unterhandeln. Von Tag zu Tag erklärte er sich entschiedener. Am 17ten Januar 1546 empsieng seine Gemahlin und ein Theil des Hoses wie der Bürgerschaft in der Pfarrkirche zu Heidelberg das Abendmahl unter beiderlei Gestalt.

Und noch ein fünfter Churfürst schien in diesem Augenblick gewonnen werden zu können.

Nach dem Tode des Cardinal Albrecht im September 1545 ward unter dem Einfluß von Hessen und Pfalz Sebastian von Heusenstamm zum Erzbischof von Mainz gewählt. Wenn wir den Versicherungen eines landgrässichen Sesandten glauben dürsen, so versprach Heusenstamm, hauptssächlich mit den Evangelischzgesinnten von seinem Adel und seinem Capitel zu regieren; er bat sich sogar von Philipp einen "christlichen" Canzler aus und erbot sich zu einer christlichen Nesormation. Segen den Landgrafen selbst erklärte er sich für freie Predigt, Priesterehe und beiderlei Gestalt. <sup>1</sup> Er

<sup>1.</sup> Schreiben des Landgrafen Hochst 6 Februar bei Neudecker Actenstücke p. 677.

Ursprung des Krieges. Reichsangelegenheiten. 369 würde wohl entschiedener zu Werke gegangen senn, hätte er nicht erst der Bestätigung des Kaisers und des Papstes bedurft. Der Landgraf meinte fast, es werde bei ihm nur noch auf eine Anmahnung von Sachsen und Pfalz ankommen.

Bei dieser Lage der Dinge dachte man sehr natürlich daran das alte Anschen des churfürstlichen Collegiums zu erneuern. Besonders Joachim II erörterte, wie ungehörig es sey, daß in den letzten Zeiten die Fürsten sast das Überzgewicht über die Churfürsten gewonnen. Er meinte, wenn nur das Collegium sich wieder absondere, nicht allein die Propositionen sondern auch die Obliegen des Neiches in ordentlicher Umstage berathschlage, so werde ihr Mehr auch in dem andern Nathe bald wieder durchdringen.

So weit kam co benn auch wirklich, daß die Churfürssten, wiewohl nicht vollzählig, sich noch einmal für ihren Collegen von Cölln bei dem Kaiser verwandten.

Die Bestrebungen des Landgrafen wurden durch die allzemeine Furcht vor weiterm Umsichgreisen des Hauses Östreich befördert. Wie tief diese gieng, davon gab unter andern Herzog Heinrich von Braunschweig ein Beispiel. Er fündigte eines Tages an, der habe ein Geheinmiß zu entedecken, und als der Landgraf einen seiner Räthe deshalb zu ihm schiekte, eröffnete er, die Absicht des Raisers sen, Deutschland vollends zu zerreisen, alle Fürsten zu Bettlern zu machen: sen es nicht wahr, so solle seine Seele ewig verdammt senn. Auch die geistlichen Fürsten sürchteten den Zuwachs der Macht, welche dem Raiser das Recht geben würde die Beschlüsse des Conciliums zu exequiren.

1. Edin an der Sprew Dienstag nach Judica. (B. A.) Ranke D. Gesch. IV. Hierauf gründete Landgraf Philipp den Gedanken, einen allgemeinen Bund der Fürsten von beiderlei Bekenntniß zu Stande zu bringen, unter der Bedingung, daß Keiner an der Ausführung der in Trient zu erwartenden Beschlüsse Theil nehmen solle. Der Sinn der Protestanten war, wie sie bischer die Unterstützung des Kaisers für sich gehabt, so jetzt die Sympathien der Mehrheit der Reichsstände für sich zu erwecken. Carln V ward zuweilen nicht wohl dabei. Er konnte mit seinen conciliaren Ideen noch scheitern. Es war sehr wohl möglich, daß ihn die Reichsstände nöthigten den Erzbischof von Cöln zu dulden, und ihm dann überhaupt eine compacte ständische Macht unter überwiegendem Einstuß der Protestanten entgegentrat. Er ließ den Papst wissen, die Zeit könne kommen, wo weder der eine noch der andre von ihnen in Deutschland etwas mehr zu sagen habe.

Nicht, als ob die natürliche Entwickelung des Protesstantismus dahin hätte führen müssen: allein es konnte die Folge der zuletzt eingeschlagenen Politik werden, wosern er nicht eben diese mit aller Anstrengung, um jeden Preis, auf jede Gesahr durchführte.

Dazu setzte ihn nun die Lage der allgemeinen Angeles genheiten von Europa mehr in Stand als jemals.

Nach dem Frieden von Erespy hätte man nichts and ders als eine allgemeine Unternehmung gegen die Osmanen erwarten sollen: wenigstens in Deutschland und in Ungarn ward Jedermann darauf vorbereitet: man beklagte sich in Constantinopel, daß König Franz nicht allein einseitig Friede gemacht, sondern sogar seindselige Verpflichtungen gegen den

1. Stumpf Baierns politische Geschichte § 84, p. 268.

Urfpr. d. Rr. Stillftand mit den Osmanen. 371

Sultan übernommen habe. Der Gefandte antwortete, die Absicht seines herrn sen nur, zwischen dem Raiser und dem Sultan ein autes Vernehmen zu stiften. So viel ist richtig, daß in den zu Erefpn eingegangenen Stipulationen ein Motiv für die Franzosen lag, eine Abkunft zwischen dem Raifer und dem Sultan zu vermitteln. Vorsichtig, und nicht ohne am Reichstag immerfort auf fortgesetzte Ruftung zu dringen, aber doch zugleich alle der Gefahren und Verwickelungen sich bewußt, in welche ihn ein ernstlicher Angriff auf die osmanische Übermacht führen mußte, hielt der Raiser für gut darauf einzugehn, einen Versuch zu machen. Juni 1545 finden wir einen kaiserlichen Gesandten, Meister Gerhard, wie ihn der Raifer nennt, - es ift Gerhard Beltwnk, der schon in den deutschen Angelegenheiten vorkam, - in Begleitung eines frangösischen, Monluc, auf dem Wege über Ragusa nach Constantinopel. Zu gleicher Zeit eilte auch ein Gesandter König Ferdinands, auf dessen Interessen es vornehmlich ankam, durch Ungarn und Bosnien dahin. Und ohne Zweifel kam nun die Mitwirkung Monlucs den östreichischen Brüdern zu Statten; später ift diesem sogar ein Vorwurf daraus gemacht worden, und er hat sich nur mit dem Wortlaut seiner Instruction entschuldigt. Die Hauptsache aber that, wie Veltwyk wiederholt versichert, die eigene Lage der Osmanen. 1 Die Eroberungen welche fie in Ungarn gemacht, wünschten sie nun auch zu befestigen, so daß nicht jeder kleine Unfall den Gehorsam der Ginwohner zweifelhaft machen könne. Un den entgegengesetzten Grenzen erhoben fich ihnen Irrungen mit den Perfern, welche

<sup>1.</sup> Schlugdepesche des Veltwyf im Unh.

bald barauf wirklich zum Kriege geführt haben. Un der Pforte felbst kam die Parteiung der Sultanin Churrem (Norolane) gegen den altesten Sohn Suleimans, Muftapha, ber als der Thronerbe betrachtet wurde, zum Ausbruch; und Unordnungen traten ein, die eine Vertheidigung zugleich gegen zwei so gewaltige Gegner schwer gemacht hätten. war ihnen auch der Friede ehrenvoll und vortheilhaft. Die öffreichischen Gefandten hielten es schon für einen Gewinn, wenn man den römischen König nach so großen Verlusten nur im Besit der Grenzplätze ließ, die er noch inne hatte (auch die hatten die Türken aufangs gefordert): unter dies sem Vorbehalt bewilligten sie einen jährlichen Tribut von 10000 Duc. und nahmen den Stillstand von 18 Monat an, ben man ihnen anbot (October 1545). 1 So weit ließ sich Carl V herbei. Er hatte noch vor ein paar Jahren die Hofnung gehegt, einmal als Raiser in Constantinopel einzuziehen: jett dagegen, in einem Augenblicke wo die Ungarn seine Unkunft erwarteten, die Deutschen nichts mehr gewünscht hätten als ihm zu folgen, die Türken zugleich von einem orientalischen Feinde bedroht und durch innere Ents

1. Literae Nicolai Sicci ad Ferdinandum Adrianopoli d. X Nov. 1545. Mustan, der mit ihm unterhandelt, erstärt sich endelich zufrieden, "ut quicquid Vrae Mtis praesidio usque ad hunc diem teneretur, in ejusdem jurisdictione permaneret: castra tautum Valentini (er meint B. Tôrôs) captivi sui, 10 mille aureos, et castra quaedam eorum qui neutrius potestati suppositi sorent, postulabant. Ubi huc ventum est nec ad meliores conditiones sacile adduci posse videbantur, noluimus illas neque aperte acceptare neque recusare, sed sub ea conditione pax sirmata est, si Mtas Vra acciperet et Caesar his consensum praestitisset: tempus autem huic ratihabitioni praescriptus est integer annus aut decem et octo menses." Man sieht wie missich das alles sautet.

Urspr. des Krieges. Verhältniß zu Frankreich. 373 zweiung gefährdet waren, jetzt entschloß er sich für sein Haus auf Ungarn Verzicht leisten und sogar eine Art von Tribut zahlen zu lassen. So viel lag ihm daran, für die religiössen Angelegenheiten, die seine Gedanken erfüllten, freie Hand zu bekommen.

In demfelben Augenblick ward auch eine andre Sache, die ihm noch viele Schwierigkeiten hätte veranlassen können, durch einen ganz unerwarteten Todesfall erledigt. Im September 1545 starb der junge Herzog von Orleans, dem der Rais ser Mailand zu übertragen sich entschlossen zeigte. So hatte er endlich jene Alternative, die er sich im Frieden von Cres spy vorbehalten, entschieden; aber aus den Schriften welche er mit seinen Rathen gewechselt, sieht man wohl, welche Gefahren er auch bei dieser Maagregel noch immer voraussah: so lebhaft der Herzog auch seine Ergebenheit aussprach, war man doch am kaiserlichen hofe weit entfernt ihm zu trauen. Der Gefandte des Raisers in Krankreich, St. Mauris, ließ sich wohl vernehmen, der Herzog sen das vollkoms mene Abbild seines Vaters, deffen Versicherungen doch auch niemals Erfolg gehabt. 1 Sehr eigen hört es sich an, wenn Navagero meint, zu den andern Verpflichtungen die der Rais ser schon gegen den Tod habe, der ihm so viele Reiche in bie Hände geliefert, komme nun auch die, daß man nicht wissen könne ob er dem Bergog sein Versprechen habe halten wollen, oder vielleicht auch nicht. Mit den Franzosen ward dessenungeachtet ein ganz gutes Verhältniß behauptet.

1. Nach dessen Melbungen war die Gesundheit des Herzogs ohnes hin zerrüttet: "tenia podrido el baço y las partes inseriores enteramente gastadas." Er starb an den Folgen eines kalken Trunkes nach starker Erhikung, bei der Zeit einer grafssrenden Pesk. (A. v. Simanc.) Neue Familienverbindungen, bei denen man auf die kaum Geborenen, ja auch auf die noch nicht Geborenen Rücksicht nahm, wurden in Vorschlag gebracht.

Der günstigste Umstand hiefür aber war, daß der Krieg zwischen England und Frankreich noch immer fortgieng. Was Granvella gleich anfangs voransgesehen, die Franzosen wollten Boulogne um keinen Preis fahren lassen, Heinrich VIII wollte es nicht wieder herausgeben. Januar und Februar 1516 waren noch mit Scharmüßeln und entgegengesetzen Fortisicationen an den Grenzen erfüllt. Dadurch geschah daß von diesen mächtigen und eisersüchtigen Nachbarn sich jest weder der eine noch der andere in die Geschäfte des Raisers mischen konnte.

Auch von dem Norden hatte er keine Störung zu fürcheten: um so weniger, da der Rönig von Dänemark die Ansnäherung des Churfürsten von der Pfalz an den schmalkalbischen Bund mit Beforgniß ansah.

Dergestalt nach allen Seiten hin frei, konnte er seine Ausmerksamkeit dieß Mal ungestört auf die deutschen Angeles genheiten richten.

Wir wissen, in wie hohem Grade die Verwickelungen der europäischen Politik zum Emporkommen der Protestanten beigetragen, besonders ihnen Zeit gegeben, freien Raum gemacht hatten. Wir sahen auch, wie es kam daß sie die Vortheile die ihnen aus diesem Verhältniß zu des Kaisers Gegnern, das doch nie ein eigentliches Bündniß war, entsprangen, im Jahr 1543 selber aufgaben, die ihnen dargebotene Combination nicht allein nicht benutzten, sondern den Kaiser zur Überwältigung seiner Feinde unterstützten. Ein von der Gewohnheit wie jeder andern, so besonders dieser Zeit sehr abs

weichendes Verfahren. Alle diese einander entgegenstehenden Mächte, der Raiser, die Franzosen, England, der Papst selbst, schließen ihre Bundnisse und lösen sie auf, führen ihre Kriege und endigen sie nach ihrem bestimmten Interesse, dessen sie sich sehr wohl bewußt sind: eine Freundschaft oder gemeinschaftliche Tendenz, vor der daffelbe verschwände, giebt es für sie nicht: alle Allianzen stellen den Krieg in Aussicht, jeder Krieg trägt als Auskunftsmittel eine Bundescombination in sich: nach dem Wechsel der Ereignisse behauptet oder verändert jede Macht, nur sich selber treu, ihre Haltung nach allen Seiten bin. Unders aber die Bundesgenoffen von Schmalfalden. Ihre Einung war mit nichten gegen das Raiserthum geschlossen, wohl aber wider die von dem damaligen Raifer, der eine so gang eigenthumliche Stellung einnahm, zu besorgenden Angriffe. Sie hinderte sie nicht an dem pas triotischen Wunsch, sich ihm anschließen, irgend eine nationale Unternehmung mit ihm ausführen zu können. Da er ihnen religiose Concessionen machte, so fasten sie Zutrauen zu ihm, und gesellten sich ihm am Ende mit herzlicher Hingebung bei. Unglücklicherweise beruhte ihr Zutrauen zum Theil auf Irr thum; ihre Hingebung entsprang nicht aus ruhiger Erwägung, sondern zugleich aus persönlichen Motiven; endlich wurden die Zugeständnisse die man ihnen machte, nicht so vollkommen fest bestimmt, um als unzweifelhaft gelten zu können. So geschah daß sie eben in den Glaubensstreitigkeiten zuerst zu empfinden bekamen, daß der Raifer keinen auswärtigen Reind mehr zu befämpfen hatte. Schon in Worms hören wir sie flagen, er würde sie wohl anders behandeln, wenn er wie fonst ihrer Hulfe bedürfte. Ihre Erwartung, daß das in einem Türkenkriege geschehen könne, sahen sie getäuscht. Eben

als sie völlig isolirt waren, er bagegen sich nach allen Seiten feiner Feinde entledigt hatte, geriethen fie mit ihm in den schroffsten Widerspruch; Gegenfätze kamen zur Sprache in denen keiner von beiden weichen konnte, und zulett die Sewalt zur Entscheidung herbeigerufen werden mußte. Ihre Meinung, daß ihre Sache Gottes Sache sen und nicht untergehn könne, hat etwas Ehrwürdiges, und ist wohl zulett auf andre Weise gerechtfertigt worden. Allein die höchsten Interessen fielen doch nicht so unbedingt mit ihrem Dafenn zusammen. Nach und nach, sich selber unbewußt, waren sie eine weltliche Macht geworden, wenn auch nur der Minorität und der Opposition. Es fällt hart, es auszusprechen, aber gewiß ift, daß ihre Politik, wiewohl sie mit den lobenswerthesten Eigenschaften, namentlich reichsständischen Pflichtgefühls zusammenhieng, dennoch fehlerhaft war, und diese Kehler, wie alle auf Erden, sich rächen mußten.

Schon in Worms ward zwischen Kaiser und Papst über ein Bündniß gegen sie unterhandelt.

Man dürfte nicht meinen, als sen dem Papste daran gelegen gewesen, daß der Kaiser die vereinigten Fürsten und Stände sich unterwürfig mache. Vielmehr war ihm derselbe ohnehin allzu gewaltig. Uber das Einverständniß zwischen beiden war das drückendste was ihm begegnen konnte: dieß vor allem nußte er zerstören. Es ließ sich mit aller Sicherheit voraussehen daß die Einberufung des Conciliums zunächst ein Zerwürsniß zwischen ihnen zur Folge haben werde: ein damaliger Legat, späterer Papst, erklärt unumwunden, der nächste Beweggrund, dazu sen gewesen, die Widerschlichkeit der Protestanten an Tag zu bringen: und mit

1. Instruttione di Giulio III a Monse Sipontino: Non siamo

Vergnügen fah man nun in Rom diese Kolgen eintreten, die Entzweiung kommen. Paul III verfaumte nichts um sie zu vollem Ausbruch zu bringen. Sein Enkel Aleffandro erschien am Reichstag, junächst um einen kleinen Beitrag jum Türkenkrieg anzubieten, wenn ja ein solcher noch bevorstehe, hauptfächlich aber um das bisherige Verfahren des römischen Stuhles zu entschuldigen, überhaupt ein besseres Vernehmen herzustellen. Ein neues Motiv dafür sollte bilden, daß die natürliche Tochter des Raifers, Margarethe, Gemahlin Ottavio Farnese's, guter Hofmung sen, und sich demnach eine immer dauernde Verbindung diefer Familie mit dem kaiserlichen hause erwarten lasse. Die Protestanten bemerkten mit Verdruß, welche gute Aufnahme dem Legaten zu Theil ward: aber noch um vieles weiter giengen die Besprechungen, als sie vermutheten. Der Legat brachte die Sache des Conciliums in Anregung; der Raifer bemerkte, daß die Protestanten sich demselben schwerlich unterwerfen würden, und sprach den Wunsch aus, für diesen Kall den Rath des Papstes zu vernehmen. Farnese hatte seine Untwort schon bereit. Er erklärte bem Raifer, wenn er fich jum Rriege gegen die Protestanten entschließe, so werde ihn der Papst nicht mit 100000 Duc., — so viel hatte er für den Türkenkrieg mit, — nicht mit dem doppelten oder dem dreifachen Betrag dieser Summe, sondern mit seinem ganzen Vermögen, mit seiner dreifachen Rrone unterstützen. 1

adesso in quelli termini dove eravamo prima, quando s'andò la prima volta, — per chiarire la contumacia loro et honestare l'esecutione dell'armi.

1. Dispaccio del Vescovo di Cortona 29 Maggio 1545, aus bem Munde Granvellas: In caso che S. Mà si risolvesse di sbattere per via d'armi, poiche per giustitia non si vedeva quasi modo

Welches auch der Erfolg des Krieges senn mochte, — eine Frage für später, die man jest weniger berücksichtigte, — uns verkennbar hatte der römische Hof ein großes Interesse dabei, ihn zum Ausbruch zu bringen, den Kaiser in dem Augenblick der wichtigsten conciliaren Beschlüsse zugleich von seiner Beibülse abhängig zu machen, und in der Ferne zu beschäftigen.

Gieng der Kaiser auf das Bündniß ein, so war darum auch seine Meinung nicht, daß es auf Leben und Tod gesschlossen senn solle; zunächst aber konnte er nicht allein sehr gut fremde Hülse brauchen, sondern die Verbindung mit dem Papst war ihm auch wegen der Beziehung desselben zu dem katholischen Deutschland erwünscht. Gleich im nächsten Mosnat nahm er die guten Dienste des Papstes an dem bairisschen Hose in Unspruch.

Hierüber und über die förmliche Eröffnung des Concisiums ward nun zwischen Kaiser und Papst im Laufe des Jahres 1545 weiter unterhandelt.

Der Papst hätte gewünscht, das Concilium nach Rom zu nehmen und hier die Sache sobald wie möglich zu sols chen Entscheidungen und Urtheilssprüchen zu fördern, auf welche eine Execution durch die Wassen folgen konnte.

Der Raiser war ganz hiegegen. Er wollte das Concil schlechterdings in Trient festhalten, weil nun einmal eine Kirchenversammlung in deutschen Landen versprochen war, wozu selbst Trient kaum noch gerechnet werden durfte; er

alcuno, li Luterani, S. Beat<sup>ne</sup> non sol concorrerà con ogni somma di danari ma col proprio regno. (Archiv. Medic.)

<sup>1.</sup> Instruttione per Mor Beccatello. Poli Epp. IV, 281. Dal trasferirsi a Roma ogni cieco puo vedere quanto vantaggio resulterebbe.

U. d. R. Bundniß des Raifers mit dem Papfte. 379

fürchtete fürs Erste Entscheidungen welche die Anwendung der Waffen unvermeidlich machen konnten; er drang darauf daß nur die Lehren, nicht die Personen verdammt würden; vor allen Dingen aber forderte er daß auch die Reformation mit Ernst vor die Hand genommen würde.

Es kostete einige Mühe, daß der Raiser, ehe alle diese Bedingungen aufs Reine gebracht waren, die Eröffnung des Concils zugab, die dann am 13ten Dec. 1545 mit aller Feierlichkeit erfolgte.

Aber um so bringender war es nun auch, die Hülfleistung für den Krieg unverzüglich festzusetzen. Viele Schwierigkeit machte die Forderung des Kaisers, auch gegen Diejenigen vom Papst unterstützt zu werden, welche ihn während des Krieges angreisen würden. Der Papst wollte dieß
höchstens auf 6 Monat zusagen; der Kaiser verlangte es
für die ganze Dauer des Krieges und 6 Monat nachher.
Endlich gab der Papst der Forderung des Kaisers nach.
Hauptsächlich versprach er, dem Kaiser 12000 M. z. F.,
500 M. z. Pf. zu Hülfe zu schiesen und 6 Monat im Felde
zu erhalten. Zu größerer Sicherheit des Kaisers machte er
sich anheischig, 200000 Duc. niederzulegen. Im Ansang
des Jahres 1546 ist man über diese Puncte übereingekommen, doch ward der Tractat noch nicht unterzeichnet.

Es ift ganz im Character des Kaisers, die Dinge bis

<sup>1.</sup> Artifel bei Pallavicini, Rainaldus, Du Mont IV, 11, 308. Der florentinische Gesandte meldet in einer Depesche vom 14ten Jasnuar 1545 die oben angedeutete Differenz, und da er in der Hauptssache so gut unterrichtet ist, so ist ihm auch hierin zu glauben. Der formliche Abschluß könnte etwa eben in den Januar oder vielleicht in den Februar fallen.

auf den letzten Federzug vorzubereiten, aber dann inne zu haleten. Sinen definitiven Entschluß hatte er noch nicht gefaßt.

Vielmehr leitete er in diesem Augenblicke, wie man in Worms beschlossen, noch einen Versuch der Pacification, ein neues Religionsgespräch, ein.

Freilich trugen schon seine Vorbereitungen ein ganz and beres Gepräge als die früheren.

Dieß Mal suchte er nicht mehr wie früher nach Männern einer gemäßigten Meinung: die strengsten Eiserer vielmehr, einen Cochläus und Billik, stellte er als Colloquenten
auf; bie vornehmste Rolle aber übertrug er einem Spanier,
Pedro Malvenda, der von allem Anhauch deutscher Meinungen rein geblieben.

Und dieser griff nun die Sache mit großer Entschiebenheit an. Es hätte ihm noch nicht genügt, protestantische Lehren zu bestreiten; seine ersten Angriffe richtete er vielmehr gegen die Lehrsormel, über die man sich im J. 1541 vereinigt hatte: vor allem im Artikel von der Nechtsfertigung. Die Protestanten blieben bei der getroffenen Überseinkunft stehn: namentlich Butzer, dessen Genossen Brenz, Schnepf und Georg Major waren, drückte sich sast ganz mit den Worten Contarinis auß; aber Malvenda wollte nicht mehr von der imputativen, sondern nur noch von der inhärirenden, eingegossenen Gnade hören. Auch in der Mes

1. Die Gestinnung des Carmeliter Billik ergiebt sich aus seinem Bericht: Neudecker Urkk. 787. "Die Vestien", heißt es darin von den Protestanten p. 793, "ließen sich vernemen, was sie auch ganz unverschämt und mit trutzigen worten unterstunden zu erhalten das Gesprech were angesagt, damit die lautere und reine lere des Evangelii (also nennen sie ire ketzerei) offenbar wurde 20."

U. d. R. Erhebung des katholischen Prinzipes. 381

thode zeigte sich ein nicht mehr zu vereinigender Zwiespalt. Während die Protestanten mit einer gewissen Ungstlichkeit aussührten, mit welchem Maaße sie die Kirchenväter annähmen, nemlich deren eigenem Ausspruch zusolge nur in wie fern sie mit der Schrift übereinstimmen, trug Malvenda kein Bedenken, sich auf ein paar Scholastiker des vierzehnten und funszehnten Jahrhunderts, Bricot und den englischen Dominicaner Holcoth, zu berusen. Er behauptete die ununterbrochene Continuität der rechtgläubigen Entwickelung des Dogma stärker, als es lange in Deutschland vorgekommen: er schlug einen Weg ein, der zu keiner Annäherung, sondern nur zu immer weiterer Entsernung sühren mußte.

Zugleich wurden wunderlich ängstliche Maaßregeln gestroffen, um das Seheinniß dieser Verhandlungen zu bewahren. Die Protocolle wurden alle Nachmittag in einen eisernen mit drei Schlössern versehenen Kasten niedergelegt, aus welchem sie ohne Vewilligung der Präsidenten nicht wiedershervorgezogen werden konnten. Und auch dieß schien noch nicht genug. Die Colloquenten sollten sich eidlich verpflichten, keinen lebenden Menschen von ihren Verhandlungen etwas erfahren zu lassen.

Man kann es den Protestanten nicht verargen, wenn ife diesen Eid nicht leisten wollten. Mußten sie nicht wes nigstens den Ständen, von denen sie geschickt worden, Be-

<sup>1.</sup> Breng an Amedorf 29 Febr. Corp. Ref. VI, 65.

<sup>2.</sup> Bericht Georg Majors, Hortleder I, 1, c. 40, p. 365. Hochst auffallend ist, daß als der Landgraf diese Anordnung am kaiserlichen Hofe zur Sprache brachte, Niemand darum wissen wollte. Der Churstürst zweiselte nicht, der kaiserliche Befehl sen von den Prassenten erdichtet. (Schreiben Joh. Friedrichs Sonnab. nach Ostern.)

richt erstatten? Sie wollten ihre Seele, namentlich in einer Sache die doch zu nichts führen konnte, mit dieser Verantswortlichkeit nicht beladen, und zogen es vor, das hofnungsslose Gespräch geradezu abzubrechen.

Es war ihnen hier ein Element entgegengetreten, mit bem es keine Versöhnung gab.

Wir befinden uns überhaupt in den Zeiten, in welchen der römische Stuhl, jest nicht mehr allein in den germanischen, sondern auch in den romanischen Rationen angetastet, alle Kräfte die in der Disciplin der Kirche und ihrer Verbindung mit bem Staat beruhten, jufammennahm, um fich diefer Gegner Die zerstreuten Inquisitionen, welche nicht zu entledigen. mehr durchdringen konnten, wurden durch ein oberstes Tribunal zu einem einzigen Spftem vereinigt, welches fehr bald eine unwiderstehliche Kraft der Vertilgung entwickelte. nächst fielen jene Literatoren in Italien, die sich dem evangelischen Prinzip nur angenähert, in die Sande der sie verfolgenden Mönche und verschwanden in den Gefängniffen oder verließen das Land. In Frankreich nahmen die Parlamente sich des alten Glaubens an. Man sah die Inquisitoren mit den Officialen der Bischöfe in den Parlamentshäusern erscheinen; oder es wurden eine Ungahl der eifrigsten Rathe zu einer besondern Rammer vereinigt, um über die Retterei zu wachen, ohne andre Geschäfte. 1 Von ihren Urtheilssprüchen ein Beispiel ist die Verdammung welche das Parlament von Nouen über die Waldenser von Merindol aussprach, nach welcher die ganze Ortschaft vertilgt werden sollte, "die häuser, die Zufluchtsörter unter der Erde, die Bäume in den Gärten,

1. Floquet Histoire du Parlement de Rouen III, 241, 245.

11. d. R. Erhebung des fatholischen Prinzipes. die Holzungen rund umber." Nach einigem Zögern, eben im Jahr 1545, schritt man zur Ausführung dieser Sentenz. Merindol und Cabrieres wurden von einer kleinen heerschaar überfallen, wie die Orte der Morisken in Spanien, und unter entsetzlicher Massacre zerstört: ein paar tausend unschuldige Bekenner, denen Wilhelm von Bellan noch vor kurgem das rühmlichste Zeugniß gegeben, wurden als unwurdig das Licht der Sonne zu erblicken, von dem Erdboden vertilat. 1 Auf eine Bittschrift der viemontesischen Waldenser gab König Franz I die Antwort, er könne Leute die er in Frankreich verbrennen lasse, unmöglich auf den Alpen Unter dieser Combination war es daß sich die Verfolgung in den Niederlanden erneuerte, "fromme guther» zige Leute", wie der fachsische Gesandte sich ausdrückt, "hin und wieder verbrannt wurden," die Kerker von Vilvorden fich mit Gefangenen, die benachbarten Städte fich mit Klüchtlingen erfüllten; wir berührten, wie die Inquisition in Colln hergestellt ward. Das alte dominicanische Dogma ward aufs neue in Paris und gleich darauf in Löwen in aller Strenge verkündigt. Merkwürdig ift von den Löwener Urtikeln besonders der 21ste, worin als das Zeichen der mahren Kirche angegeben wird, daß sie das als Glaubenslehre annehme, was der römische Stuhl darüber fage, gesagt habe und sagen werde. 2 In diesem Sinne hatte sich ber Orden ber Jesuiten gebildet, deffen Thätigkeit auf der Stelle den gangen Umkreis der römischen Rirche erfüllte: schon seit dem

<sup>1.</sup> Thuanus lib. VI, 127.

<sup>2.</sup> Decanus et facultas theologorum Lovaniensium 1544 6 Nov.

Nahre 1542 finden wir Mitglieder deffelben in Deutschland Eben an den bedrohtesten Stellen sehen wir fie wirksam. erscheinen: in Wien Bobabilla, in Ingolftadt Jaius, in Colln Noch fällt ihr Thun und Treiben nicht sehr in die Kaber. Augen: — aber schon ist es nicht ohne Wirkung. Im Gefolge der Nuntien oder des römischen Rönigs erscheinen sie an den Reichstagen und hören die Beichte der Vornehmsten von den Versammelten: sie dringen in den Rath der Bischöfe und machen ihre Meinung darin geltend; schon gelingen ihnen einzelne Bekehrungen, wie die des Petrus Canifius, die denn für Oberdeutschland von großer Bedeutung geworden ist; hauptsächlich, sie repräsentiren einmal wieder das katholische Prinzip mit aller hingebung und Strenge. Zusammensehung des kaiserlichen Hofes und Heeres war recht eigen dazu gemacht um diese Elemente nach Deutschland zu Die Anführer jener Italiener und Spanier die im Jahr 1543 mit Carln über die Alpen gekommen, warnten schon damals die lutherischen Prädicanten sich öffentlich blicken zu laffen: ihr Volk sen ihnen feind, sie senen deffelben nicht mächtig genug um eine Gewaltthat zu verhindern.

Wozu es auch in Deutschland kommen könne, zeigte ein gräßlicher Brudermord, der in diesen Tagen zu Neuburg an der Donau geschah.

Ein junger Spanier, Johann Diaz, dem in Paris, wo er studirte, einige Schriften der Reformatoren zu Handen gekommen, deren Meinung er in den Paulinischen Briefen bestätigt fand, war nach Deutschland gegangen und hatte sich hier ganz mit den evangelischen Lehren durchdrungen: mit Butzer, der ihm wie andern Flüchtlingen gastfreie Auf-

nahme in seinem Sause zu Theil werden ließ, war er zum Gefpräch nach Regensburg gekommen. Von allen widerwärtigen Dingen die Malvenda in Deutschland wahrgenommen, das Widerwärtigste war ihm, unter den Gegnern einen Landsmann zu sehen, von der vorzugsweise rechtgläubigen Ration, und er verfaumte nichts um denselben zu bekehren. Aber weder ihm wollte das gelingen, noch auch einem Bruder Johanns, Alfonso, der von Rom, wo er eine ansehnliche Stelle an der Rota bekleidete, auf die erste Nachricht herbeigeeilt war. Johann Diaz war ein Mensch, der sein einziges Glück auf Erden darin sah, nach dem einmal gefaßten Begriff zu leben: er war ganz zufrieden, dort in Neuburg an der Donau, wohin er von Regensburg aus gegangen, in ärmlichem Zustand, den Druck eines Buches von Buger zu besorgen. Fast mit Gewalt mußte ihm Alfons, als er Abschied nahm, ein paar Kronthaler zum Geschenk aufdringen. Webe ihm aber, daß er diese Wiederkehr brüderlicher Freundschaft für ächt nahm! In Alfonso wirkten der Kanatismus einer vermeinten Rechtgläubigkeit und der eigenthümliche Wahn der damaligen Spanier, in der Abweichung von den hergebrachten Doctrinen einen Schimpf für Land und Familie zu erblicken, zu dem Entschlusse zusammen, den Bruder lieber zu ermorden, als ihn hier unter den Regern zurückzulassen. Ein Gedanke der eben so gräßlich ausgeführt ward, als er an sich selber ift. Un einem der nächsten Morgen, in erster Tagesfrühe, erschien der Diener Alfonsos mit einem Briefe desselben in der wohlbekannten Wohnung zu Neuburg; indem Johann, noch halb angekleibet, in dem Halbdunkel sich über das Blatt beugte um es

zu lesen, versetzte ihm jener mit einem Beil von hinten her einen Hieb in den Nacken, so daß das Schlachtopfer auf der Stelle niederstürzte und sich sterbend in seinem Blute wälzte. Der Bruder selber, Alfonso, hatte indeß die Thür gehütet: sie eilten zu ihren Pferden und hatten ihre Maaßregeln so gut genommen, daß sie erst in Insbruck ergriffen wurden. Im ersten Augenblick dachte man sie zu bestrafen: allein der Papst machte geltend, daß beide, der Herr und der Diener, Clerister sepen, und entzog sie den weltlichen Gerichten. Viele Jahre nachher konnte Alfonso seine That dem spanischen Geschichtschreiber Sepulveda in aller Sicherheit erzählen: noch immer voll Genugthuung daß sie ihm gelungen war.

Welchen Eindruck aber mußte nun dieß Ereigniß, in Verbindung mit so viel andern täglich eingehenden Nachrichten verwandter Natur, in Deutschland hervorbringen!

War der Gegensatz der zwischen den beiden Brüdern bestand, nicht derselbe der im Colloquium zu Tage kam?

1. Die Ergablungen von diesem Ereigniff, welche Melanchthon und Lange auf die ersten Nachrichten bekannt machten, hatte man spater nicht so ohne Beiteres wiederholen follen. Dagegen haben wir von Claude Senarcie, bem Begleiter bes Diag auf seiner religiosen Wanderschaft, einen sehr zuverläßigen Bericht, Historia vera de morte Johannis Diazii, 1546, wiederholt im Scriniarium von Gerbes. Da findet sich auch Johannis Diazii christianae religionis summa, die eingige Schrift des Unglucklichen, und wohl am meiften baburch merkwurdig, daß der Autor über die Verfassung der Kirche fich gang die deutschen Ideen angeeignet hat, und nichts weiter fordert als eine fromme Obrigfeit und wachsame Diener am Bort. Wenn Sepulveda mit Senarcle ubereinstimmt, fo ruhrt dief nicht davon ber, daß er diefen Bericht vor fich hatte, fonft murbe er bas Ereignif nicht ins Sahr 1541 setzen wie er es thut, sondern daber, daß er an Alfonso einen zuverläßigen Berichterstatter batte. Einige weitere Momente enthalt noch die Rlageschrift welche die protestantischen Stande am folgenden Reichstag dem Raifer einhandigten.

Johann hielt sich an Buter: nicht ohne Malvendas Einfluß war Alfonso herübergekommen. Jedermann empfand dieß. Wie dieser neue Cain gegen den zweiten Abel, sagt Melanchthon, so sepen die Feinde der göttlichen Wahrheit gegen alle fromme Gliedmaßen Christi gesinnt.

So eben aber zog nun der Kaiser den Rhein herauf, um den angesetzten Reichstag zu besuchen. Wir fennen ihn hinreichend, um überzeugt zu sepn, daß er nicht auch von dieser Gesinnung durchdrungen war, obwohl er nichts that, um sie unschäblich zu wachen.

Noch trug er Sorge, daß der Verdacht, der sich in allen Gemüthern regte, in seinem Betragen wenigstens keisnen Unhalt fand.

Eine Verwendung der Churfürsten für ihren Collegen in Cölln, — an der aber der neue Erzbischof von Mainz, Heusfenstamm, zulest doch nicht den Muth gehabt hatte Theil zu nehmen, so twenig wie Trier, — empfieng er in aller Snade: er entschuldigte was er gethan damit, das Hermann auf keine Warnung geachtet; er persicherte, daß er in dieser wie in andern Sachen nur mit zeitigem guten Nathe der Churfürsten, Fürsten und Stände versahren werde. Namentslich Johann Friedrich von Sachsen zeigte sich von dieser Untswort vollkommen befriedigt.

So erklärten sich auch die kaiserlichen Näthe. Granvella versicherte, wenn der Kaiser einige Rüstungen mache, so geschehe das nur weil er seine Grenzen sichern müsse, aus keiner andern Absicht. Im Februar erwähnte der Graf

<sup>1.</sup> Dessen Schreiben vom 15 Marz. Weim. Arch. Neubecker Actenst. 707.

von Solms in einem Gespräch mit Naves zu Mainz der allgemeinen Meinung, daß der Kaiser die Protestanten mit Krieg überziehen wolle. "Sagt man dieß?" versetzte Naves unbefangen, "es ist nicht wahr."

Um 28sten März traf Landgraf Philipp mit dem Raifer, auf dessen Wege nach Regensburg, in Speier zusammen. Der Raifer suchte ihm auszureden, daß seinen Berhandlungen mit Frankreich oder den Osmanen eine feindliche Absicht gegen die Protestanten zu Grunde liege; das Concilium habe er nur befordert, damit die Beiftlichkeit sich selbst reformire; was aber dort auch beschlossen werde, so wolle er darum auf keinen Kall Krieg gegen die Protestanten anfangen. Der Landgraf erwiederte gang treffend, daß sich jett von einem allgemeinen Concilium nichts mehr erwarten lasse: viel zu weit senen die deutsche Ration und die andern von einander entfernt; murde der Raiser dennoch in Rolge eines solchen den evangelischen Glauben unterdrücken wollen, so werde er Hunderttausende umbringen mussen und sich zuletzt nur felbst gesehwächt haben. Ihm am meisten werde es zu Statten kommen, wenn er fich durch eine billige und gnädige Regierung das Wohlwollen der Stände verschaffe. 1

Betrachtungen, die auch dem Kaiser wohl zuweilen noch durch den Kopf giengen.

So weit die Sache auch schon gediehen, so viel Vorbereitungen gemacht, so viel Verabredungen getroffen waren,

1. Bei Schmidt N. G. I, c. 5, jedoch nicht ohne Auslassungen, die bie und da sehr wesenklich sind. Wir kommen hier noch einmal auf Sleidanus zuruck, lib. XVII, der hier die Handschrift des Landgrafen übersetzte: Seckendorf sagt nach der Vergleichung: exacte respondet.

so war der Raiser doch noch nicht definitiv entschlossen: er hatte noch nicht das letzte Wort gesagt.

Anfang April hielt sich der englische Gesandte versichert, es sen an keinen Krieg zu denken. Der florentinische bemerkt am 5ten April, die Flamme, welche von Andern gesschürt werde, suche Granvella noch immer auszulöschen.

Noch im Anfang Mai ließ der Beichtvater vernehmen, die Sache gehe nicht gang wie er wünsche.

Eben ber Beichtvater war einer der größten Beförderer ber Kriegsplane: er stellte bem Kaifer unabläßig vor, welche Verantwortlichkeit er auf sich laden werde, wenn der Ratholicismus durch sein Versaumniß neuen Verluft erleide. fangs war er mit dem Nuntius und dem Cardinal von Augsburg allein. Selbst der Herzog von Alba, der um der Rriegs gefahren willen aus Spanien berufen worden war, erklärte fich lange Zeit friedlich. Rach und nach aber, je weiter man in Deutschland reiste, ward auch in ihm über alle die Abweichungen die er wahrnahm, das svanisch rechtgläubige Blut rege und er schloß sich bem Nuntius an. Immer dringender erhob sich diese den Rrieg fordernde Stimmung in der nachsten Nähe des Raisers. Alle Spanier am hofe billigten die an dem armen Diag vollbrachte Mordthat; Sepulveda versichert, der Raifer habe sich wenigstens nicht dagegen erklärt. Eben die Spanier waren es, auf die er besonders gablte, wenn es noch zum Kriege kam.

1. Dispaccio Florentino 4 Maggio. Parlando col confessore mi disse che le cose non procedevano a suo modo, purche s'avisava col C1 d'Augusta el piu che poteva e non era in tutto però disperato. Für den Wechsel der Gedanken und Entschiffe sind diese Depeschen sehr unterrichtend.

Beschlossen, wie gesagt, war dieser im Unfang des Mai noch nicht. Vor der definitiven Entscheidung wollte der Kaiser erst wissen, wie er mit den deutschen Fürsten stehn werde, katholischen und Protestanten.

Von senen war ohne Zweifel Herzog Wilhelm von Baiern der wichtigste, der jett nach dem Tode seines Bruders allein regierte. Schon vor einem Jahre hatte sich Carl V an ihn gewendet, ihn an feine früheren Außerungen über die Nothwendiakeit zu den Waffen zu greifen erinnert, die Unmöglichkeit in dem jegigen Zustand zu verharren auseinandergeset, und unter der Form als wolle er nur guten Rath vernehmen, auf ein Bündniß gegen die Protestanten angetragen. Damals hatte er jedoch eine ablehnende Untwort empfan-Offenbar waren die Umstände nicht mehr die alten. Früher mare der Rrieg auf den Grund der Reichsabschiede, im Sinne der Majorität, zu deren Gunsten geführt worden; jett war diese geschwächt und zersprengt; der nächste Grund bes Rrieges lag in den eigensten Gedanken des Raisers, feinen conciliaren Absichten, seiner niederländischen Politik; das Unternehmen mußte, wenn es damit nach Wunsch gieng, zum größten Vortheile deffelben ausschlagen. Hatte früher der Rais fer sich unschlüßig gezeigt, so ist es kein Wunder daß jest hinwiederum Baiern an fich hielt. Wir haben noch vom Januar 1546 eine überaus freundschaftliche Erklärung bes Berzogs an den kandgrafen Philipp. 1 Allein allmählig drang boch auch hier das ohnehin nie aufgegebene Prinzip einer

<sup>1.</sup> Leonh. Eck versichert dem Landgrafen, "das sein Herr f. f. Gn. guten Glauben halten werde, pe lenger pe mehr wohl gegen E. En. affectionirt sep." (Weim. A.)

gewaltsamen Berstellung des Ratholicismus und der Einfluß des Hauses Oftreich durch. Baiern hatte ein Interesse, an bem es immer gefaßt werden konnte. Bei dem letten Regierungswechsel in der Pfalz hatte es seine Unsprüche an diese Chur in allem Ernst erneuert; weitläuftige Schriften wurben darüber gewechselt. So schwer es dem Raiser werden mußte, gegen einen seiner nächsten Verwandten Pfalzgraf Friedrich vorzuschreiten, so versprach er doch jett, wofern derselbe nicht von freien Stücken zum Gehorsam zurückkehre und sich auch dem Concilium unterwerfe, die Churwürde ohne Weiteres 1 auf Baiern zu übertragen. Schon längere Zeit daher war über die Vermählung der zweiten Tochter Ferdinands mit dem Erben von Baiern unterhandelt worden; Ferdinand mußte sich entschließen ihm die ältere zuzusagen, welche der Nachfolge so viel näher stand, mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß das baierische haus nach Abgang der männlichen Nachkommenschaft Kerdinands in Böhmen succediren solle. Carl V ließ sich gefallen, daß hiedurch seine eigenen Nachkommen ausgeschlossen wurden. So viel kostete es um den Berzog endlich zu einer gunftigen Erklärung zu vermögen. Doch schloß er sich nicht etwa offen an. Er versprach nur eine Geldsumme zu zahlen, nicht mehr als 50000 S., Seschütz, Munition, Lebensbedürfnisse herbeizuschaffen, und behielt sich vor, nach Maaggabe dessen was er leiste beim Frieden entschädigt zu werden. Wir sehen,

<sup>1. &</sup>quot;absque alia juris discussione." Der Vertrag (2 Juni 1546) scheint in den baierischen Archiven abhanden gekommen zu seyn. Sch bemerke, daß er in dem Bruffeler, Bd VII der Documents rélatifs à la résorme abschriftlich zu finden ift.

absichtlich vermied er jeden nicht allenfalls wieder abzuleugnenden Antheil an dem Kriege: er wollte sich der Rache der Protestanten im Fall eines unerwünschten Ausganges nicht aussetzen. Der Kaiser ließ sich das gern gefallen: es war ihm sogar nützlich einen Verbündeten zu haben von dem man nicht wußte daß er das war. Der venezianische Scsandte erzählt, der Kaiser habe sich des Herzogs durch sörmlichen Eidschwur versichert, aber ihm erlaubt, mit den Segnern fortwährend in Unterhandlung zu bleiben.

In einem ähnlichen Verhältniß hielten sich fast alle ansbern katholischen Fürsten. Die Nähe des Raisers verhinderte wohl alle Manisestationen der Abweichung: Heusenstamm, der auf jedem ankommenden Briefe las, daß er nur erst der Erswählte von Mainz, noch nicht der wahre Erzbischof sen, hüstete sich vor jedem zweideutigen Schritte; allein auch entsschlossene Hülse war von ihnen nicht zu erwarten: allzu furchtbar erschienen ihnen die Protestanten, die bisher in jedem Zussammentressen den Sieg behauptet.

Und der Kaiser selber hätte wohl noch immer Bedenken tragen sollen sie anzugreisen, wäre es ihm nicht gelungen in ihrer Mitte Verbündete zu finden. Es war der Meistersstreich seiner Politik, — wir wissen aus einer Meldung an den Papst daß er schon lange sein Sinnen darauf gerichtet, — und sagen wir seines Glückes.

Zum Theil ward es durch den Ausgang jener letzten Braunschweiger Fehde, die Gefangennehmung des Herzog Heinrich veranlaßt. So protestantisch gesinnt übrigens die Herzogin Elisabeth von Calenberg war, so rief sie doch jetzt zugleich mit ihrem Sohne Erich die Hüsse des römischen

Protestantische Fürsten auf Seiten des Raifers. 393 Rönigs an, denn unerträglich sen es, daß der altlöbliche Stamm von seinen Landen verdrängt werden folle. Schwiegersohn Heinrichs, Markgraf Hans von Custrin, der die noch unvermählten Töchter des Verjagten zu sich genommen und mit diesem immer in traulichem Verhältniß stand, ließ ihn auch jett nicht fallen: wir finden ihn über diese Sache nach allen Seiten, auch mit Cardinal Madrucci in Briefwechsel. Während alle andern protestantischen Kursten sich von dem Reichstage entfernt hielten, erschienen Markgraf Hans und Bergog Erich, denen sich Albrecht von Culmbach anschloß, in Regensburg und näherten sich dem Rais ser, von dessen Glück sie die Wiederherstellung Heinrichs erwarteten. Das hatte jedoch so viel nicht zu sagen, da diese Kürsten nur eine geringe Macht besassen und eigentlich halb als Rriegsoberste dienen mußten. Von ganz andrer Bedeutung war es, daß sich ihnen herzog Morit von Sachsen, einer der mächtigsten Reichsfürsten und eben so kriegerisch wie sie, zugesellte. Ein Ereigniß von so durchgreifender Wichtigkeit daß wir es etwas näher ins Auge faffen muffen.

Schon längst hatte der Raiser sein Augenmerk auf ihn gerichtet. Den ersten Anlaß hat vielleicht Landgraf Philipp gegeben, der diesen jungen Fürsten, der eben sein Schwiegersschin geworden war, in das engere Verständniß aufnahm das er 1541 mit dem Raiser abschloß. Dann mag es zussammen gewirkt haben, daß Moritz in den Irrungen über Wurzen die ganze alte Animosität seiner Linie gegen die churssürssliche an den Tag legte und sich zugleich in dem türkisschen Feldzug von 1542 in den Wassen hervorthat. Hierauf

näherte sich ihm Granvella; wenigstens hat sich dieser Staatsmann immer des Verdienstes gerühmt, zuerst gesehen zu haben was sich an Moritz gewinnen lasse. Die erste Erössnung machte er dem Gesandten desselben, Christoph von Carlowitz, zu Nürnberg am 11ten Februar 1543.

Wir wissen mit welcher Umsicht nach allen Seiten damals der Krieg gegen Wilhelm von Cleve vorbereitet wurde: die übrigen Fürsten begnügte man sich von ihm zu trennen: dem Berzog Morit trug Granvella eine Befehlshaberstelle gegen benfelben an. Er ergählte, der Raifer habe bei den Berichten die er über Morits empfangen frohlockt, daß er noch einen so waidlichen jungen Fürsten im Reiche habe der sich zu mannlichen Thaten anlasse und ihm Treue und Gehorsam Habe der Herzog Lust zum Rriege, wolle er gegen Cleve oder Frankreich Dienste leisten, so werde er an dem Raiser den besten Lehrmeister finden den es vielleicht auf der Welt gebe. 1 Carlowits war gewandt genug, indem er die Theilnahme an der Unternehmung gegen Cleve ablehnte, zugleich den Punct zur Sprache zu bringen, auf welchen hiebei alles ankam. Er meinte, es könne hauptsächlich deshalb nicht geschehen, weil sich sein herr alsdann vor dem Schwager des Herzogs von Cleve, dem Churfürsten von Sachsen, zu fürchten habe. Granvella fiel ein: würde sich jemand an dem Bergog vergreifen, den wurde der Raiser dergestalt strafen daß es ihn reuen solle, er sen auch wer er wolle. Er fügte hinzu, dem Bergog würde dies vielmehr zum Glück gereichen, und drückte fich hierüber so unumwun-

<sup>1.</sup> Schreiben des Carlowiß an Herzog Moriß 14 Febr. Im Archiv zu Dresden.

Berhaltniffe bes Bergog Moris von Sachfen. 395

ben aus, daß Carlowitz Bedenken trug die Worte dem Pappier anzuvertrauen. Schon zu Herzog Georgs Zeiten ist von einer Übertragung der Chur die Rede gewesen: haben sich die Worte Granvellas etwa gleich von vorn herein darauf bezogen?

Fürs Erste jedoch lag dieß dem Herzog und seinem Nasthe noch zu ferne, und sie kamen mit einem andern Anliesgen hervor-

Moritz lehnte nicht ab, gegen Cleve so wie gegen Frankreich zu dienen; dagegen aber begehrte er nicht allein eine
erbliche Verschreibung der Stifter Meißen und Merseburg,
sondern er stellte eine noch weiteraußsehende Forderung auf. Er bemerkte, sein Vetter der Churfürst gehe damit um, sich
der Stifter Magdeburg und Halberstadt zu bemeistern, was
ihn jedoch allzu mächtig machen würde; lieber möge der Raiser ihm dem Herzog die Schutzherrlichkeit über die beiden
Stifter anvertrauen.

Damals nun gelangte man nicht zum Abschluß hierüber. Der Kaiser eroberte Cleve auch ohne Morig; den Reitersbienst den ihm der Herzog im Jahr 1544 leistete, konnte er unmöglich mit so umfassenden und ungewohnten Zugesständnissen erwiedern; allein er kannte nun den Preis um welchen der Herzog zu gewinnen war.

Seitdem blieben nun die freundschaftlichsten Verhältnisse:
— der Kaiser hatte nichts dagegen, daß der Bruder des Herzogs, August, zum Bisthum Merseburg postulirt wurde, es in Besitz nahm und zu reformiren begann —: doch war noch kein besonderes Verständniß geschlossen.

1. Instruction des Herzogs Morit vom 10ten Marz 1543. Im Dresdener Archiv.

Im Laufe bes Jahres 1545, den ersten Monaten bes Jahres 1546 erscheint Morit noch nicht vom Raiser gewonnen.

Am 10ten März spricht er in einem Briefe an Philipp die Hofnung aus, wenn es zum Schlagen komme, werde der mehrere Theil deutscher Nation bei dem Evangelio stehn: er wenigstens denke sein Vermögen dabei nicht zu sparen; wenn sie drei, Johann Friedrich, der Landgraf und er zusammen-halten, werde man sie wohl unangegriffen lassen.

Im Mai war er in Cassel, und obwohl er zum schmalkaldischen Bund, der ihm unbequeme Geldverpflichtungen auflegte, zu treten keine Lust hatte, so versprach er doch zur Vertheidigung der Neligion ein stattliches Heer ins Feld zu stellen, Leib und Gut darüber zuzusetzen.

Im October finden wir ihn bei dem Kriegszug gegen Heinrich von Braunschweig, der wenn nicht gegen den Kaiser gerichtet, doch auch nicht in dessen Sinne war und ihm am Hofe, z. B. von den Spät, schlecht ausgelegt ward.

Im Anfang des Jahres 1546 trug er kein Bedenken, an der Verwendung für den Churfürsten von Cölln Theil zu nehmen.

Da war nun das Unglück, daß zu gleicher Zeit seine alten Streitigkeiten mit Johann Friedrich unaushörlich fortgiengen. Eigentlich betrafen sie sehr unbedeutende Gegenstände: eine Säule im Umt Herbsleben, das Geleit auf der Erfurter Straße, oder den Zoll, den man den Bürgern von Leipzig bei Borna

<sup>1.</sup> Das heißt jedoch lange nicht, was man darin hat finden wolsen, daß er auf einen neuen Bund angetragen habe. Auch bestand ja der schmalkaldische; ihn auslösen wollen, wurde alles in Verwirzung gestürzt haben.

<sup>2.</sup> Johann Friedrich Dienstag nach Pfingstfeiert. 26 Mai.

abforderte, wenn sie Kalk nach der Stadt suhren. Aber eben in so geringsügigen Dingen zeigte sich das Auswallen der alten Erbitterung. Herzog Morit hatte nicht allein die Räthe seines Oheims wieder hervorgezogen, sondern auch alte Segner des Chursürsten aus den Diensten Erzbischof Albrechts bei sich ausgenommen. Denen gegenüber wollten denn die chursürstlichen Räthe um so weniger auch nur das Seringste von dem was sie für ihr Recht hielten, fallen lassen. In der magdeburgischen Sache war jeder Theil eisersüchtig auf den andern.

Waren das aber Grunde, um eine auf gemeinschaftlichem Ursprung beruhende, durch wahre und unleugbare Dienste die von der churfürstlichen Seite der jungern Linie geleistet worden befestigte, durch ein großes Interesse gebotene Freundschaft zu unterbrechen? Der alte Churfürst von Cölln erinnerte die beiden Vettern, nicht unter einander zu hadern: sie wüßten noch nicht wohin Uneinigkeit führe. Würden sie zusammenhalten, so sepen sie so stark wie ein Königreich, und nicht zu besiegen: würden sie sich trennen, so habe doch Reiner Snade zu erwarten; verzeihe man doch ihm nicht, der eine so gelinde Reformation vorgenommen. Er machte sogar in Beziehung auf die magdeburgischen Streitigkeiten einen Vorschlag, der sich hören ließ. Es ward ein Tag festgesett, wo man eine Beilegung aller dieser Gebrechen versuchen wollte. Ließ sich dieß nicht wirklich erwarten?

Bei weitem harter waren die beiden Fürsten vor einigen Jahren an einander gerathen: da hatte Luther seine Stimme erhoben, und sie hatten Friede gemacht.

Eine große Persönlichkeit bemerkt man aber nicht allein wenn sie gegenwärtig ist; man wird ihren Werth oft bann

noch mehr inne, wenn die Stelle leer ift, die sie einnahm. Luther lebte nicht mehr.

Als er beschäftigt war eine ähnliche Streitigkeit zwisschen den Grafen Mansfeld zu schlichten, dort in Eisleben, wo er geboren worden, hatte seine Stunde ihm geschlagen.

In seinen letzten Jahren war Luther für seine Ruhe beinahe zu viel mit kleinen Händeln geplagt, in Universität und Land, seiner Gemeine und seinem Hauß, mit alle den verschiedenen Ständen und Classen, — er glaubte wohl einsmal, vom Schreibtisch and Fenster tretend, gegenüber den Satan zu erblicken, der mit leichtsertigen Gebehrden seiner unnüßen Geschäftigkeit spotte, — denn bei weitem nicht wie er wünschte, griff das verkündete Evangelium durch, die Welt blieb doch immer, wie er sagt, die Welt; aber wir möchten dieser Thätigkeit nicht entbehren: Luthers Brieswechssel zeigt, mit welcher Energie und Gewalt er die Prinzipien, die er gewonnen und erkämpst, in jedem kleinen Verhältniß durchsührte und geltend machte.

Auch in den großen Angelegenheiten erhob er noch zuweilen seine Stimme. Er sah wohl, welchen Sang sie nahmen; sehr gut faßt er alle wesentlichen Elemente der künftigen Sesahr aus: immer in dem Lichte des großen uranfänglichen Kampses zwischen Wahrheit und Lüge, Sott und Satan, in dem er lebt und webt. Milder war er nicht geworden; von seinen Schriften gegen den Papst ist die letzte
nicht allein die bitterste, mit Schmähworten am meisten angefüllte, sondern auch in sich selber hestigste, seindseligste;
man möchte sagen, wenn so verschiedenartige Dinge sich vergleichen lassen, sie athme den Geist der alten Comödie, wo die

Abweichung von der Regel als das Wesen des Gegentheils betrachtet, in ihrer inneren Kalschheit ergriffen und in den Koth getreten wird. Kur ihn freilich war die Zeit nicht da, der ergangenen Entwickelung nachzuforschen, historische Gerechtigkeit auszuüben: die Sewalt die er bekampfte, entfaltete eben alle ihre Macht, um die Lehre zu vertilgen, die er an das Licht gebracht. Bei alle seiner Heftigkeit aber, im Angesicht der wachsenden Gefahr sieht er doch dem Gange der Dinge ruhig entgegen: denn "wir sigen", sagt er, "unter dem Schatten des göttlichen Wortes und spotten ihrer." "Betet," ruft er aus, "betet ohne Aufhören." Er glaubt an die Kraft des Gebetes, besonders in der Gemeine, wo denn alle Versönlichkeiten und Namen schwinden, nur noch die Christen da sind, und Christus selbst unter ihnen, in seiner Gemeinschaft mit dem Weltenlenker, mit dem sieghaften Gott. Sehr merkwürdig in dieser Combination der Dinge sind die Predigten die er in Eisleben hielt. Gleich die erste handelt von dem Glauben, der im Paradies seinen Ursprung genommen, von Enoch und Noah, allen heiligen Propheten fortgepflanzt endlich von Christus und den Aposteln gepredigt worden; dagegen aber habe sich bald von Anfang der bose Geist, der da in der Luft herrscht, mit seinen Winden und Wellen erhoben, durch mächtige Reiche und Throne, die Jahrtausende daher: er habe sich jetzt aufs neue in feinem letten Grimm und Zorn mit alle feinen Sturmen auf gemacht; aber der Mann ber in dem Schiffe schlafe, werde zu seiner Zeit durch das Gebet der Gläubigen aufwachen, den Meeren und den Winden gebieten: der rechte und alteste Glaube werde auch der lette fenn bis ans Ende der Welt.

Er farb indem er seine Freunde ermahnte, für Gott

und das Evangelium zu beten, benn der Papft und das Concilium zurne mit ihnen.

Ich benke wohl, eine Zusprache dieser Stimme, welche die Autorität eines Propheten des alten Testamentes über das Volk und die Zeit besaß, würde den jungen Herzog an den großen Zusammenhang der Dinge erinnert, und auf der Seite, der er angehörte, zurückgehalten haben. Jest aber war sie verschollen.

Dagegen gab es andre Einwirkungen, die ihn nach der entgegengesetzten Seite zogen.

Der damals einflußreichste Nath des Herzog Morig, Ehristoph Carlowitz, ein Mitglied jener Luthern so verhaßten Georgschen Partei im meißnischen Adel, versäumte keine Geslegenheit, um seinen neuen Herrn, wie einst den alten, in Verbindung mit dem Kaiser zu bringen.

Auf dem Reichstag von Worms hütete er sich wohl, mit den Protestanten gemeinschaftliche Sache zu machen. Er zeigt sich sehr zufrieden, durch die Sessionsirrungen mit Baiern von persönlicher Theilnahme an den Reichsverhandlungen bestreit zu sehn. Er meldet seinem Herrn, auf diese Weise erwerbe er Glimpf, und ermahnt ihn, "das bevorstehende Glück nicht in die Schanze zu schlagen."

Im März 1546 finden wir Carlowiz bei dem Raiser in Mastricht. Er meldet seinem Herrn, wie der Raiser nach Granvellas Versicherung ihn lieber höher hinauf, als tieser herab zu setzen gedenke. Er verspricht mündlich anzuzeigen, wie das Vertrauen in dem er zum Raiser stehe, sich nicht allein behaupten, sondern mehren lasse.

<sup>1.</sup> Aus den Briefen wom 3ten und 27ften Marz. Langenn p. 216.

Es war gang in dem hiedurch begründeten Sinne, wenn nun Carlowis, gegen Ende April 1546 aufs neue nach Regensburg abgeordnet, dort junachst ein Wort von engerem Verständniß fallen ließ. Mit Freuden ergriff dieß Granvella. Aber nicht umsonst wollte sich der fächsische Sof dem faiserlichen anschließen: in aller Form forderte er jett den Erbschut über die beiden Stifter. Wer hatte glauben follen, daß der Raiser in einem Augenblick wo er die alten Formen der Kirche und des Reiches mit den Waffen aufrecht zu erhalten beabsichtigte, eins der ersten Stifter des Reiches unter den Schutz, das heißt, dem Wefen nach, unter die Regierung nicht allein eines weltlichen, sondern sogar eines evangelischen Fürsten kommen lassen würde? Allein so dringend waren die Umstände, so entscheidend der Vortheil, einen der Mächtigsten dieser Partei herüberzuziehen, daß er den Antrag nicht von sich wies. Rur meinte Granvella, schriftlich lasse sich die Sache nicht zu Ende bringen, es werde nöthig fenn daß der Herzog in Person erscheine.

In der Nähe war auch die Zeit auf welche jene Versfammlung zur Ausföhnung zwischen den Erbverbrüderten ansgesett war. Zett mußte Morit sich entscheiden.

Was lag alles daran, ob er dahin gehn würde oder nach Regensburg!

Einen Augenblick schwankte er wohl, jedoch hauptfächlich darum, weil er selbst nicht meinte daß es dem Kaiser mit jener Concession Ernst senn könne: er erklärte, er musse erst Sischerheit haben, er musse wissen, worauf er hinausreiten solle.

Granvella erwiederte, es werde ihn schon nicht gereuen, Ranke D. Gesch. IV. 26

wenn er komme, der Raiser werde sich als Freund und Vater gegen ihn zeigen.

Hierauf säumte Moritz nicht länger. Er kündigte seinem Better die anberaumte Zusammenkunft auf, er riß sich los von seinem Blutsverwandten und der evangelischen Gemeinschaft, der er, wie Luther einst sagte, nicht allein sein Emporkommen, sondern sein Dasenn verdankte, der er mit seiner religiössen Gesinnung angehörte, und begab sich nach Regensburg.

Wohl wahr, daß der Raiser in diesem Augenblick nichts als weltliche Absichten vorgab, Bestrafung des Ungehorsams, eines angeblichen Landfriedensbruchs, Herstellung der Autoristät des Neiches: aber wir haben einen Brief von ihm, worin er ganz ausdrücklich sagt, daß dieß alles nur ein Vorwand sen, den ihm wohl nicht Jedermann glauben, der aber doch wohl dazu dienen werde die Gegner zu trennen: 1 sein vornehmstes Motiv sen, den Nuin des Ratholicismus zu verhüten, dem Protestantismus Einhalt zu thun.

Sollte das dem erfahrnen Carlowitz, dem mit natürlischem Scharffinn begabten Herzog entgangen senn? Man kann es nicht glauben.

Uber sie sahen auf der entgegengesetzten Seite die Oberherrlichkeit über Magdeburg und Halberstadt, die Churwürde, den endlichen Sieg über ihre nachbarlichen Widersacher.

Um 23sten Mai hätte Moritz zu der Tagsatzung mit seinem Better einkommen sollen: am 24sten langte er in Re-

1. Et combien que cette couverte et pretexte de guerre ne pourra du tout encourir que les dits envoyés ne pensent bien que ce soit pour cause de la religion, toutesfois sera ce occacasion de les separer. (L'empereur à la reine Marie 9 Juin 1546.)

Urspr. d. Kr. Definitive Entschließungen. 403 gensburg an. ' Seine Ankunft, die über seine Politik keinen Zweifel übrig ließ, trug zur Entscheidung der Angelegenheit überhaupt bei.

In diesen Tagen traf alles zusammen, um den Raiser zu einem definitiven Entschluß zu vermögen.

Der römische Hof erklärte sich bereit, die 200000 Scudi, welche früher an einem dritten Ort hatten deponirt werden sollen, unmittelbar zu des Raisers Handen zahlen zu lassen; er gewährte so viele geistliche Concessionen in Spanien, daß der Raiser 800000 bis 1 Million Scudi davon zu ziesen gedachte.

Wandte der römische Hof vielleicht auch noch andre Mittel an, um auf Granvella zu wirken? Wenigstens sins den wir ein Schreiben des Legaten am Concil, Santa Croce, worin er den Papst erinnert, von den Instructionen welche er dem Cardinal Madrucci, der von Rom nach Regensburg gieng, mitgeben könne, bestehe die beste in einem Gnadensgeschenke für Granvella, würdig sowohl des Gebers als des Empfängers: "Geld zur rechten Zeit wegwerfen, gereiche oft zum größten Gewinn."

Auf Granvella machte ohnehin die Lage der Dinge in Deutschland, wie sie sich in Regensburg entwickelte, großen Eindruck. Eben diejenigen Fürsten blieben aus, auf deren Erscheinen alles angekommen wäre: Granvella hörte die Entschuldigungen ihrer Räthe an, und nahm sie hin, ohne zu antworten, aber man sah ihm an wie empfindlich sie ihm waren. Eine Erneuerung des Colloquiums ward von den

<sup>1.</sup> Tagebuch des Biglius. (Bruffeler A.)

<sup>2.</sup> Schreiben des Raifers an Konigin Maria 9 Juni. (Br. A)

Protestanten schlechtweg von der hand gewiesen. Schon fieng man an, die Gesetzlichkeit der gegen Cölln vorgekehrten Maaßregeln, als auf falscher Voraussetzung beruhend, zu bezweisseln; es leuchtete ein, daß so nicht weiter fortzukommen war.

Am 21sten Mai langte ber Cardinal von Trient mit seinem Bruder Hildebrand von Madrucci, dem Grasen Felix von Arco und vielen andern Edeln aus jener Verwandtschaft, die einst so vieles zum Ausbruch des Krieges in der Schweiz beigetragen, zu Regensburg an. Der Cardinal, der früher wider die Unternehmung gewesen, erklärte sich jest mit Eiser dasur. Der Kaiser sagte, er sinde ihn nicht von Eis, wie man gesagt, sondern von Feuer.

In demselben Moment liefen Briefe von Spanien ein (vom 8 Mai), in welchen der Prinz, später König Philipp II, und der Staatsrath von Spanien den Kaiser ermahnten, keinen weiteren Verzug eintreten zu lassen, eine so heilige und zugleich für die Behauptung seiner eigenen Würde und Macht so nothwendige Unternehmung zu beginnen; von Spanien könne er außer den in solchen Fällen gewöhnlichen Bewilligungen auch noch auf andre große Gelbsummen rechnen. Der Beichtvater versicherte, daß nichts einen größern Eindruck auf den Kaiser gemacht habe.

So hatte einst, in ganz andrer Lage der Welt, das Schreiben eines spanischen Königs, Ferdinand von Aragon, den Kaiser Siegmund bestimmt, von dem sichern Geleit abzustehn, das er dem Johann Huß bewilligt.

"Ich habe barüber gedacht und wieder gedacht," schreibt Earl an seine Schwester, "wohlgesinnte und fundige Leute befragt, und über ihr Gutachten Berathung gepflogen, und

Urfpr. d. Rr. Definitive Entschließungen. 405 bin endlich zu dem Entschluß gekommen den Krieg zu unsternehmen."

Wenn wir recht unterrichtet sind, sprach er sich darüber zuerst am 24sten Mai mit einiger Bestimmtheit aus. Um 25sten meldete der Nuntius mit Freuden nach Trient, jest könne das Concilium nicht nur auf glücklichen Fortgang, sondern auch auf Vollstreckung seiner Beschlüsse rechnen.

Eben die Angelegenheit des Conciliums behielt der Kaiser vor allem im Gesichte: ehe er mit den protestantischen Fürsten abschloß, brachte er sie auf das ernstlichste zur Sprache.

Den Herzog Moritz ernannte er jetzt wirklich zum Confervator, Executor und Beschirmer der beiden Stisser Magsbeburg und Halberstadt, bewilligte ihm ein Provisionsgeld und nahm ihn in Dienst; dagegen sorderte er aber seine Unterwerfung unter das Concilium. Er sügte hinzu, er zweiste nicht, die Versammlung werde rechtschaffen und christlich versahren: wenn nur Moritz seine Gesandten dahin schicke, so solle deren Andringen gehört und erwogen werden.

Auch für Herzog Moritz war dieß der wichtigste Punct. Er wußte wohl daß seine Unterthanen von den nach so viesler Drangsal erlangten reformatorischen Einrichtungen nicht wieder ablassen würden, und nur zögernd ließ er sich zu eisnem Versprechen bewegen.

Zuerst brachte er ein nochmaliges Gespräch in Vorsschlag: aber Granvella hielt das mehr für eine Ausflucht und wies es zurück.

Hierauf erbot sich Herzog Moritz seine Abgeordneten auf das Concilium zu schicken, um sich, wenn und worin es irgend möglich, mit demselben zu vergleichen: sollte es

aber unmöglich fenn, fo muffe er den Raifer bitten, mit ihm und feiner Landschaft Geduld zu haben. Granvella wollte anfangs auch davon nichts hören: benn einem allgemeinen Concil sen Jedermann, ohne Bedingung, Gehorsam schuldig: der Raiser muffe wissen, ob der Bergog die Schlusse des Conciliums annehmen wolle oder nicht. Die fächsischen Räthe bestanden jedoch darauf, daß ihnen eine unbedingte Unterwerfung unmöglich sen, hauptsächlich aus dem Grunde, weil den Unterthanen bei der Huldigung die Erhaltung ihres Glaubens zugesagt worden. hierauf trat Granvella einen Schritt näher: er wünschte zu wissen, welches die Meinungen senen, in denen die Unterthanen nicht nachgeben möchten. Um 5ten Juni gaben die fachfischen Rathe eine Denkschrift ein, lateinisch und deutsch, in welcher sie diese Puncte nahmhaft machten. Es waren die Lehre von der Rechtfertigung, der Gebrauch des Sacramentes und die Priesterehe; sollte es darin nicht zur Vergleichung kommen, so möge ber Raiser so lange Geduld haben, bis sich später vielleicht einmal dazu gelangen laffe. Und gewiß war es etwas andres, einen allgemeinen und vielbeutigen, als einen so gang bestimmten Vorbehalt anzuerkennen: der in der lateinischen Kirche nicht ohne Beispiel war. Granvella zeigte sich eingehender, als man bätte erwarten mogen: über die Justification, sagte er, habe man sich ja schon verglichen: mit Pfaffenehe und Communion solle es keine Noth haben. Auch über die mehr weltliche Seite diefer Dinge verständigte man sich. Granvella meinte, eine Verwendung der Klosterauter, wie man fie in dem albertinischen Sachsen getroffen, zum Besten von Schulen und Universitäten, werde der Raifer nicht anfechten.

Dagegen versprach Herzog Moritz, die Capitel und Stifte weder in ihren Besitzthümern zu beeinträchtigen, noch in ihren Cerimonien zu stören, auch die Schutzgerechtigkeit über Magsbeburg und Halberstadt nicht bis zur Beschränkung der Wahlsfreiheit auszudehnen.

Ich finde nicht, daß man nun hierüber eine Abkunft in aller Form abgefaßt und etwa unterschrieben habe: man begnügte sich wenigstens auf der sächsischen Seite, die allgemeine Übereinstimmung zu der man gelangt war, in einem Protocoll niederzulegen.

Markgraf Hans von Custrin, personlich ein bei weitem eifrigerer Protestant als Herzog Moris, ließ sich am Ende auch mit einer mundlichen Versicherung zufrieden stellen. Ronig Ferdinand sagte ihm im Namen des Raisers zu, er solle nicht allein bis zu dem Beschlusse des Conciliums bei seiner Religion erhalten werden, sondern auch wenn er sich mit demselben nicht in allen Puncten einverstanden erkläre, in deren drei oder vier sich der kaiserlichen Rachsicht erfreuen. Der Markgraf wünschte dieß Versprechen schriftlich zu has ben; der König fragte ihn, wenn ihm der Raiser etwas bei seiner kaiserlichen Hoheit verspreche, ob das nicht eben so gut sen, als wenn er ihm Brief und Siegel gebe? Sen doch damit auch Herzog Moritz zufrieden! Hierauf gab der Raiser seine Zusage folgendergestalt. Der Rönig wiederholte in des Raisers und des Markgrafen Gegenwart die mundlich abgeredeten Puncte, und versicherte, der Raiser geneh-

<sup>1.</sup> Ein im Archiv zu Dresden befindliches, von Christoph Turk aufgesetztes Protocoll über diese Berhandlungen denke ich im Anhang mitzutheilen.

mige sie. Hierauf reichte der Kaiser dem Markgrafen die Hand und sagte, was er verspreche, das wolle er kaiserlich und wohl halten.

Überschritt nun aber der Kaiser damit nicht doch wiesder die Schranken die ihm durch seine Übereinkunst mit dem Papst gezogen waren? Gab er nicht doch die Autorität des Conciliums, die er zu begründen entschlossen schien, wieder auf, zwar nur in einigen Puncten, aber doch solchen die keisneswegs die mindeste wesentlichen waren?

Wir wissen, sein Sinn war, das Concilium, nach der Idee einer Reform die ihm vorschwebte, zu leiten.

Nicht ohne die größte Mühe, aber endlich war es doch gelungen, in Trient den Beschluß durchzusetzen, daß in den Verhandlungen des Concils die Sache der Neform so gut wie die der Lehre vorgenommen werden sollte.

Die deutschen Fürsten wurden darauf aufmerksam gemacht, wie auf diese Weise den obwaltenden Übelständen gesteuert werden könne; der Kaiser vertraute daß er sich auch

1. Wir entnehmen dieß aus der eigenen Erzählung des Markgrafen Hans. Die kaiserlichen Räthe geben an: "Besinden so viel, das J. As Mt mit gewalt oder dem schwert widder fr f. g. religion nichst vornehmen wollten die zur anstellung eines christlichen concilii, und mehreres wusten J. Mt nicht, wie auch die schriften da behanden und sr f. gn. konnten vorgestellet werden. Nu wer die kon. Mt dem Doctor (Seld) in die rede gefallen und gesagt: ich muß dennoch sagen, so viell ich weiß, denn es ist auch mehr angehangt worden, als nemlich, ob man sich ausst alle artikel auf dem concilio nicht vergleichen konnte, das man sich dero in zween oder drei ungferlich, die Gott ferner gnade verleihe, mit s. gn. gedulden solle." Wir sehen, der Unterschied zwischen diesen Erzählungen ist nicht groß. Man wird aber wohl nicht in Abrede stellen, daß sie sich Markgraf Hans genauer gemerkt haben wird; er blieb dabei, obiges verhalte sich Wort für Wort so wie er angegeben.

Urspr. d. Rr. Definitive Entschließungen. 409 in allen andern Fragen für die Nothwendigkeiten seiner Lage Sehör verschaffen werde.

Zugleich dort einen für die Negeneration der alten Kirche maaßgebenden Einfluß auszuüben, und hier die Stände zur Unerkennung der Beschlüsse des Conciliums mit Güte oder mit Gewalt zu nöthigen, das war der Gedanke der ihn erfüllte.

Ein Gedanke, der die Idee des Raiserthums auf einer der alten verwandten religiösen Grundlage noch einmal zu realisiren versprach, zugleich aber die glänzendsten Aussichten für Befestigung und Erweiterung der Macht des kaiserlichen Hauses cröffnete. Schon in diesem Moment, noch vor dem Kriege, hier in Regensburg, hat Carl V mit seinem Bruder darüber berathschlagt, wir wissen es aus einem seiner Briefe, wie das Neich in ihrem Hause erblich gemacht werden könne.

## Zweites Capitel.

Der schmalkaldische Krieg an der Donau. Juni — November 1546.

Es macht einen eigenthümlichen Eindruck, dieser alles überlegenden, von fernher einleitenden, die Welt umfassenden Politik gegenüber Diejenigen zu betrachten auf deren Verderben sie zielte. Sie hatten keine Ahndung davon, was vorgieng.

Der Krieg war schon beschlossen, als am 5ten Juni der Reichstag mit einer Proposition erössnet wurde, in der sogar die Hülfe zu einem Unternehmen gegen die Türken, woran doch nicht mehr zu denken war, in Erinnerung kam: so sehr suchte man noch in den gewohnten Formen zu bleiben. Der Churfürst von Sachsen hatte wirklich kein Arg dabei. Auf die Meldung seiner Gesandten erörtert er aussührlich, weshalb die offensive Hülfe nicht auf den gemeinen Pfennig bewilligt werden dürse. Die Anwesenheit seines Betters in Regensburg erregte ihm noch keine ernstliche Besorgnis: er meinte, Moris werde ihm das Klosser Dobrilugk zu entwinden suchen.

1. Schreiben an Erasmus v. Mingkwiß Gefandten zum Reichstag (unter den Papieren die dem Kaiser in die Hand fielen, und in Sanz so ruhig war Landgraf Philipp mit nichten: er bemerkte wohl, daß die Dinge noch nie so forglich gestanden; aber er gab doch noch der Vermuthung Naum, der Raiser könne es mit seinen Kriegsrüstungen wohl auf Piemont oder von neuem gegen Algier abgeschen haben.

Auch über die Religionssache hatte sich der Raiser in seiner Proposition eben wie früher ausgedrückt, die Reichsstände, als sen noch nichts beschlossen, nochmals zu ihrem räthlichen Bedenken darin aufgefordert. Wohl nahmen nun die Berathungen eine entschiednere Gestalt an als bisher. Die Altaläubigen wollten dabei von keiner Theilnahme der Protestanten mehr hören: weder die Churfürsten — Mainz und Trier verließen sogar die Churfürstenstube, — noch die Kürsten, die dazu von Ronig Ferdinand besonders angewiesen zu senn erklärten. Es war dem Raiser erwünscht, von den Ständen, die fich als das Reich darstellten, eine ganz unbedingte Heimstellung der Religionssache auf das Concilium zu erlangen. Die Protestanten schlossen jedoch daraus auf nichts weiter, als auf eine Wiederkehr der alten hartnäckigkeit, mit ber sie schon immer zu kampfen gehabt. Sie glaubten ber Sache genug zu thun, wenn auch sie ihre frühere Stellung in aller Strenge wieder einnähmen. Sie verwarfen bas tribentinische Concilium aus den oft vorgetragenen Gründen, und wiederholten den Vorschlag eines Nationalconciliums: bis dahin, meinten sie, moge man nur die Beschlusse von 1544 festhalten, ihnen selber und auch denen, welche noch

Bruffel aufbewahrt werden). Herzog Morit nehme sich des Schutes auf Dobrilugk mehr als zuvor an: Carlowit habe mahrscheinlich den Brief vom Kaiser, auf den Morit sich erhoben, selber ausgebracht.

zu ihrer Confession treten würden, sichern Frieden zugestehn. 1 Mit treuherziger Befangenheit überreichten sie diese Antwort dem Kaiser am 13ten Juni.

Dem war das doch gleichsam zu viel. Schon waren die Obersten die ihm den Krieg aussühren sollten, in Pflicht genommen; den Landsknechten die man warb, wurden die verschiedenen Musterplätze bezeichnet, zu denen sie sich sammeln sollten; Italien war von Reapel bis an die Tyroler Alpen mit Rüstungen erfüllt; ein drittes Heer war der Graf von Büren in den Niederlanden zusammenzubringen beauftragt. Es war ihm gegenwärtig, wie er überdieß die Prostestanten von allem isolirt, was ihnen jemals zu Statten gestommen, ja sie schon in sich selbst entzweit hatte. Dennoch kamen sie ihm mit den Anmuthungen wieder, die einst nur unter den größten Gesahren bewilligt worden. Als er ihre Antwort vernahm, verlor er einen Augenblick das Gleichges wicht der Stimmung und die vornehme Ruhe die er sonst immer behauptete: er lachte.

Dieß ungewohnte Bezeigen kaiserlicher Majestät war im Grunde das Erste, was den Churfürsten von Sachsen auf die Gefahr aufmerksam machte, in der er sich befand.

- 1. Kurzer Bericht aller ergangenen Handlung auf dem Neichse tag zu Regensburg bei Hortleder II, 111, 2 241; jedoch so summas risch daß man die Sache nicht einsieht; aussührlicher in den Franks furter Acten.
- 2. Nach einem Tagebuch im Br. A. waren biese Commissionen am 8 Juni gegeben worden.
- 3. Schreiben des Churfürsten an seine Nathe 21 Juni: "das kf. M., als J. Mt von den Ständen dieses Teils berürte Antwort überreicht worden, sich mit Lachen wider S. Mt erzeigt, das hatt bei uns ein Nachdenken."

Endlich fragten die protestantischen Gesandten doch nach, wohinaus die Rüstungen des Raisers gemeint sepen, die nun vor Jedermanns Augen vollzogen wurden. Er antwortete, nach wie vor denke er auf Vergleichung zwischen den Ständen: wer ihm darin folge der solle seinen allergnädigsten Willen spüren; sollte ihm aber Jemand den Gehorsam verweigern, gegen den werde er sein Ansehen brauchen. Der ganze Hof sprach von der Züchtigung der ungehorsamen Kürsten.

Dem Landgrafen und dem Churfürsten schien es kaum glaublich daß man sie als Ungehorsame bezeichnen könne: wenn jemals von irgend einem Fürsten des Neiches, so sep von ihnen unterthäniger Wille bewiesen worden. Wirklich mußte Friedrich von der Pfalz noch einmal bei dem Kaisser anfragen, wer denn die ungehorsamen Fürsten sepen. Er antwortete, es sepen Die, welche unter dem Scheine der Nesligion gegen ihn Practiken treiben, die Nechtspflege des Neisches nicht leiden wollen, geistliche Güter einziehen und sie zu ihren Eigenliebigkeiten mißbrauchen. Schon war ohnehin kein Zweisel mehr. Dechon hörte man die Spanier sagen, der Raiser werde die Zähne zeigen und Einen beißen; es sep um ein paar Meilen in den böhmischen Wäldern zu thun, so könne man auf ebener Straße nach Sachsen gelangen.

Die beiden Fürsten mußten sich zur Vertheidigung rüssten; die Zeit war gekommen, wo ihr Bündniß seine Probe bestehn sollte.

Un dem schmalkaldischen Bunde hatten sich nun aber

1. Die ACB. hatten vorgeschlagen, daß der Kaiser im Namen des Neiches gebeten werden solle, er möge Niemand wider Necht, aufgerichtete Verträge und Zusagen überziehen. Die Übrigen wolleten aber nur bitten: er solle Niemand überziehen ohne Necht.

besonders in den letzten Jahren nicht geringe Mängel hers ausgestellt.

Vor allem fehlte viel, daß er sämmtliche evangelische Stände vereinigt hätte: Chursürst Joachim z. B. hatte die Bestätigung seiner Kirchenordnung mit dem Versprechen erworben, den Bund zu vermeiden. Andere wollten die Verspssichtungen desselben nicht auf sich nehmen: wie Herzog Moritz alle die Jahre daher. Der König von Dänemark hielt sich entsernt, weil man ihm im J. 1544 nicht die Hülse geleistet, auf die er Anspruch machte. Markgraf Hans von Cüstrin sonderte sich aus Rücksicht auf seinen Schwiegerwater von Braunschweig ab. Unter den Städten hielt Rürnberg von Ansang an immer seine eigenthümliche politische Stellung sest; das Nemliche war mit Regensburg, Nothenburg, Schweinfurt, Dünkelspiel, Nördlingen der Fall.

Aber auch unter Denen, die dem Bunde beigetreten, zeigte sich mancherlei Misverständnis. Die oberländischen Stände waren misvergnügt, daß ihnen die braunschweigische Sache, die sie wenig angehe, doch so viel gekostet; die niedersächesischen beklagten sich, daß man alle Versammlungen im Oberland ansetze, und drohten wohl, in Zukunst bei solchen nicht zu erscheinen. Die Fürsten mit ihren mancherlei Nechtsansprüchen empfanden es als einen Übelstand, daß ein Bund, der alle ihre Kräfte in Anspruch nahm, sie doch gerade in Fragen verließ, an denen ihrer Politik das Meiste lag: z. B. den Landgrafen in der nassanischen Sache. Aber auch Joshann Friedrich beschwerte sich, daß man die Einrichtungen die er mit dem Bisthum Naumburg vorgenommen, nicht auch von Bundes wegen als eine Religionssache anerkennen

wolle: - nur daher, meinte er, schöpfe Julius Pflug den Muth ihm zu widerstehen, bei dem kaiserlichen Sof Manbate gegen ihn auszubringen. Eine ähnliche Bedenklichkeit verhinderte noch den förmlichen Beitritt des Churfürsten von der Pfalz: der Bund wollte sich nicht geradezu gegen die Unsprüche Baierns auf die Churwurde erklären. Dagegen flagten die Städte, von den Kürsten werde noch zu viel Rückficht auf anderweite Verhältnisse genommen. Sie wünschten die Aufstellung eines Bundesrathes der immer beisammen bleibe, und zwar zu dem doppelten Zweck, die Streitiakeiten der Mitglieder zum Austrag zu bringen und die gemeinschaftlichen Geschäfte zu verwalten. Die vornehmste Beranderung, die hiebei in Untrag fam, bestand barin, daß diese Rathe durch einen Eid sich verpflichten sollten, nur das allgemeine Beste der Vereinigung vor Augen zu haben. Sie waren damit, wie einst im Reichsregiment, wie im schwäbischen Bund, der besondern Oflicht gegen ihre Mandatare gewissermaßen entledigt worden. Es war die Absicht, das Verhältniß der Stimmen nach dem Maage der Geldbeitrage, die ein Jeder leiste, festzuseten. Genug nach keiner Seite genügte das einfache Bündniß mehr. Eine feste Vereinigung und bleibende Institute fand man nöthig. Alsdann, meinte man, wenn erst diesseit Ordnung gemacht worden, werde Jedermann sich anschließen. 1

Diese Dinge beschäftigten nun um so mehr die allgemeine Ausmerksamkeit, da der Bund zu Ende gieng und übershaupt erneuert werden mußte. Unaufhörlich ward darüber berathschlagt: im Dezember 1545 zu Frankfurt a. M., im

1. Die Verhandlungen in den Arch. zu Frankfurt u. zu Weimar.

April 1546 zu Worms, im Mai und Juni dieses Jahres zu Regensburg. Noch war man jedoch mit nichts zu Stande gekommen: jener Bundesrath war weder angenommen noch verworfen; eine Veranderung in den Unschlägen, Aufbringung eines Bundeskriegsrathe, Umgestaltung der hauptmannschaften zwar in Vorschlag, aber noch nicht beschlossen: und wie es bei Verhandlungen diefer Urt geschieht, jedes Interesse regte sich: als plötlich die Stunde der Gefahr eintrat. Die Gegner zählten bereits auf die ausgebrochene Uneinigkeit: die Erflärungen des Raisers, die den meisten der einzelnen Stände noch durch besondere Botschafter mitgetheilt wurden, waren darauf berechnet den Bund vollends zu zersprengen. 1 Bundesverhältnisse darf man aber wohl niemals nach den fleinen Brrungen beurtheilen, die dabei unvermeidlich find; wenn nur die innern Momente sich noch gesund und kräftig erweisen. Der schmalkaldische Bund zeigte sich besser begrunbet, als man hätte meinen follen. "Gottlob," schreiben die fächsischen Gefandten am Reichstag ihrem Herrn, "wir finden allhie bei den Ständen kein Verzagen. Sie find getrost bei der Sache." So sehr fehlte es den Städten doch nicht an politischer Einsicht, daß sie hätten überredet werden können, der Raiser wolle allein den beiden Kürsten zu Leibe, und werde sie in dem gegenwärtigen Zustand lassen.

1. Nach dem Bericht der sächsischen Rathe (Dienstag nach Biti, im weim. A.) eröffnete Granvella den Abgeordneten von Straßburg, Augsburg, Nürnberg und Ulm: des Kaisers Borhaben sen nicht wisder sie gerichtet, wie er ihnen auch noch niemals beschwerlich gefallen: es gehe nur wider die Fürsten, Sr Maj. Rebellen, welche das Berbrechen der beleidigten Majestät begangen, Stifte und Klöster eingenommen, andre Fürsten verjagt. Dieselben Versicherungen entshält das Ausschreiben vom 17 Juni.

Sie wußten sehr wohl, daß die Unterwerfung unter das Concilium die er forderte, mit dem Prinzip das sie bisher vertheidigt, nicht zu vereinigen, unter dieser Bedingung nichts von allem worin sie lebten und webten, seines Bestehens ficher war. Die Stadt Augsburg, von der man am ersten Abfall erwartete, weil so viel einflugreiche Einwohner durch Wechselgeschäfte an den Sof gebunden waren, übernahm es gerade, das von dem Raifer angeschuldigte Verfahren der beiden Fürsten in ausführlicher Antwort zu rechtfertigen. Die Straßburger erwiederten dem kaiferlichen Gesandten, mas von ben Fürsten geschehen, dessen senen sie eben so gut schuldig. Berzog Ulrich von Würtenberg erklärte dem Gesandten, der auch an ihn kam, er werde bei der erkannten Wahrheit bleiben und ohne Zittern dulden was Gott über ihn verhänge. So waren sie alle gesinnt: sammtliche Bundesgesandte versprachen einander mit aufgehobenen Händen, Leib und Gut für Freiheit und Religion zu wagen, und alles eilte zu den Waffen.

In Ichtershausen kamen die beiden Oberhauptleute des Bundes, Johann Friedrich und Philipp, zusammen. Noch konnte man nicht wissen, ob der Kaiser zunächst die obersländischen Stände, oder vielleicht von Böhmen her Sachsen angreisen würde, und die Frage entstand, ob man nicht am besten thue, seinen Angriss abzuwarten; aber die beiden Fürssten zogen in Betracht, wenn jeder für sich bleiben, nur auf das Seine sehen wolle, so werde einer nach dem andern zu Grunde gehn, und beschlossen, sich dem Kaiser mit gemeinsschaftlicher Anstrengung da entgegenzustellen wohin er seinen Angriss richten werde, ein jeder mit Hintansetzung des eigenen Landes. Schon vor vier Jahren, bei Gelegenheit der

ersten Unternehmung nach Braunschweig, hatten sie eine Berabredung getroffen, den Oberbesehl gemeinschaftlich zu sühren, dergestalt, daß weder der eine noch der andre etwas für sich anordnen, im Fall einer Meinungsverschiedenheit aber die Entscheidung den Kriegsräthen zustehn solle. Diese Berabredung erneuerten sie jetzt. Echon am 20sten Juli dachten sie sich jenseit des Thüringer Waldes zu vereinigen, mit 16000 M. z. F. und 5000 M. Reiterei. Namentlich auf die letztere kam es an, da man in dem obern Deutschland daran Mangel hatte. Dem Landgrasen gelang es, dem von jeher hatte er sein Augenmerk darauf gerichtet, in kurzem 10 Geschwader zusammenzubringen, kast durchaus fremdes und geübtes Kriegsvolk. Der Chursürst muste sich, wiedwohl ungern und nicht ohne widerwärtige Folgen, mit seinen eignen Landsassen begnügen.

Indessen leiteten die Kriegsräthe von Würtenberg, Augsburg, Ulm und Constanz die Rüstungen im Oberlande. Würstenberg allein brachte 28 Fähnlein und 600 M. z. Pf. auf; auch jeder andre Stand that sein Bestes. Binnen 8 Zagen waren 12000 M. im Feld, über welche ein alter kriegszgeübter Oberst, der noch unter Kaiser Maximilian gedient und bei der Eroberung von Rom gewesen, Sebastian Schärtlin von Burtenbach, den Oberbesehl übernahm.

Hülfe von außen konnten die Protestanten auf keiner Seite erwarten: aber sie hatten den Vortheil, daß sie zuerst gerüstet waren.

<sup>1.</sup> Abschied bei Hortleder II, 111, vi, 259. Der Eisenacher Abschied ist darin bestätigt, "ausgenommen die Articul die sich auf das braunschweigische Land und nicht auf diesen jetzigen Zug hinauswärts schicketen."

Darauf kam nun alles an, ob sie benfelben zu benutzen verstehn würden.

Noch waren die kaiserlichen Saufen keineswegs schlagfertig. Hildebrand von Madrucci war noch zu Neffelwang, der Marchese von Marignan zu Kußen beschäftigt Leute zusammenzubringen, mas etwas langfamer von Statten gieng als sie geglaubt hatten: feinen beffern Plan konnte es geben als diese Versammlungen zu zerstreuen. Und auf der Stelle machten sich die ulmisch augsburgischen Kähnlein unter der Unführung Schärtlins dahin auf. Natürlich aber sahen sich auch Jene vor: als Schärtlin in ihrer Nähe bei Rugen anlanate, in der ersten Tagesfrühe des Iten Juli, waren auch sie bereits aufgebrochen und zogen vor seinen Augen am andern Ufer des Fluffes von dannen. Schärtlin begrüßte sie mit ein paar Falconetschussen; er zweifelte nicht, wenn er sie verfolge, werde er sie ohne Mühe zersprengen und den größten Theil zu sich herüberziehen: dann hätte ihm der Weg nach Regensburg offen gestanden, wo der Raiser nur noch geringe Mannschaften, ein paar hundert Mann 3. F., ein paar hundert Mann g. R. um sich hatte, mitten unter eis ner protestantischen gahrenden Bevölkerung. Da aber zeigte sich zuerst, wie geschickt es von ihm gewesen, nicht sowohl daß er Baiern zu gewinnen gewußt, sondern noch vielmehr daß er diesen Bund verborgen hielt. herzog Wilhelm ließ die Kriegsräthe wissen, wenn Schärtlin das baierische Gebiet betrete, so werde er ihr Feind werden, er, der jest ihr gunstiger Nachbar sen. 1 Noch immer waren die Protestanten

<sup>1.</sup> Schreiben Schärtlins vom 9ten Juli im weim. A. Bericht des Kriegsmanns bei Menken III, p. 1395. Schärtlins gedruckter Bericht p. 88.

weit davon entfernt, den Umfang der gegen sie vereinigten Feindseligkeiten zu kennen; die Kriegsräthe fürchteten durch Rücksichtslosigkeit zu bewirken was doch schon geschehen war, und wiesen Schärtlin an, um Gottes Willen das baierische Gebiet nicht zu betreten. In guter Ruhe konnten nun die beiden Kriegshausen ihre Ordnungen vollenden und den Wegnach dem kaiserlichen Hauptquartier einschlagen.

Auf dieser Seite zu seinem Verdruß zurückgehalten, faßte Schärtlin nach einer andern hin einen nicht minder weitaußs sehenden Plan.

Er hatte Füßen besetzt, wo man ihm Huldigung geleisstet haben würde, ' wenn er nur beauftragt gewesen wäre sie anzunehmen; noch in derselben Nacht ließ er durch seis nen Locotenenten Schankwitz einen Versuch auf die nicht weit entfernte Clause machen, der auf das beste gelang. Schankwitz griff eben noch zur rechten Stunde an, als anderthalbshundert Schüßen zwar zur Vertheidigung bereits eingerückt waren, aber ermüdet im ersten Schlase lagen: durch den plötzlichen Lärm aufgeschreckt wußten sie kaum ihre Wassen zu sinden, und wurden ohne viel Anstrengung besiegt.

Triumphirend berichtete Schärtlin den Ständen, daß er diesen wichtigen Platz zu ihren Handen gebracht, daß ihm der erste Schlag gelungen sen.

Sein Gedanke war nun, durch Tyrol, wo er wenig Widerstand zu erwarten hatte, — eine Aufforderung der Regierung dazu war so gut wie ohne Erfolg geblieben: aus 40 Serichten sollen sich nur 18 Mann gemeldet haben, 2 —

<sup>1.</sup> Schärtlin: "alle Unterthanen liefen mir nach, wollten gern Huldigung thun."

<sup>2.</sup> Avila behauptet, Caftelalt habe Schartlin zum Ruckzug ge-

vorwärts zu rücken: vielleicht Trient heimzusuchen um das Concilium auseinanderzujagen: auf jeden Fall aber an den Grenzen von Deutschland die Truppen abzuwehren die aus Italien dem Raiser zuzogen, die Straßen nach Baiern so gut zu schließen wie die nach Schwaben. Auch dieß wäre noch ein großer Erfolg gewesen, der den Protestanten die Überlegenheit im Felde gesichert hätte.

Allein auch dem setzte sich die Bedenklichkeit der Kricgsräthe entgegen. Hinter der Vieldeutigkeit der Nede, mit der
man die Verhältnisse umkleidete, konnten sie das wahre Wes
sen derselben noch immer nicht erkennen. Wer sollte es glaus
ben? Sie zweiselten noch, ob König Ferdinand sich für seis
nen Bruder, den Kaiser, erklären würde. Um ihn nicht zum
Feinde zu bekommen, verboten sie ihrem Obersten alles weis
tere Vorrücken. Er mußte seine Truppen von Lermoos, wos
hin sie vorgegangen, wieder abrusen, sich mit Zusagen bes
gnügen, von denen sich wohl voraussehen ließ daß sie nicht
würden gehalten werden, und den Kückweg nach Augsburg
einschlagen.

Ein Kriegsgefährte vergleicht die Stimmung Schärtlins in diesem Augenblick mit der Stimmung Hannibals, als er von seiner Vaterstadt aus Italien abberufen ward.

Hiedurch geschah nun aber, daß der Kaiser nicht allein selbst ungefährdet blieb, sondern alle seine Vorbereitungen sich ohne Hinderniß entwickelten.

Während die Verbundeten in Iprol vordrangen, ließ

nothigt, vielleicht weil er sich biesen nicht anders erklaren konnte, aber ohne Zweifel falschlich: Schartlin sagt ausdrucklich: "ich fand auch keinen Wiberstand in Tyrol." p. 90.

er zu Regensburg in aller Ruhe und mit den gewohnten Refflichkeiten die Vermählung zweier seiner Nichten mit dem Erbfolger in Baiern und dem Berzog von Cleve vollziehen. Roch war die ganze Gesellschaft beisammen, als er, am 20sten Juli, mit der Uchtserklärung gegen Johann Friedrich und Philipp hervortrat. Wir brauchen hier nicht die Gründe zu erörtern, mit denen er sie rechtfertigte. Er führte noch die packischen Händel, die würtenbergische, die braunschweigische Sache an, über die er sich doch schon längst mit den beiden Bundeshäuptern verständigt. Auch hatte er der Acht nicht, wie er durch seine Capitulation verpflichtet gewesen wäre, Urtheil und Recht vorhergehn lassen: sie kann nur als ein Act der Politik betrachtet werden. Da nun einmal das Schwert gezogen wurde, mochte es ihm an der Zeit scheinen, das ganze Gewicht seiner kaiserlichen Autorität einzusetzen. Die beiden Vorkämpfer der Feinde wurden als pflichtund eidbrüchige Rebellen, aufrührerische Verletzer faiserlicher Majestät von des h. Reichs Frieden ausgeschlossen; alle Stände des Reiches, geistliche und weltliche, alle herren, Nitter, Knechte, Hauptleute, bei Verlust ihrer Regalien und Freiheiten, aufgefordert, sich von ihnen abzusondern, ihre Unterthanen von der Erbhuldigung und den Pflichten die sie ihnen geleiftet, losgezählt.

An dem Tage, von welchem diese Achtserklärung datirt ist, erschienen die ersten Truppen in Regensburg die dem Raiser zuzogen: es waren zwölf Fähnlein Spanier, die bischer in Ungarn gedient, und 500 Reiter, die Markgraf Albbrecht und der Deutschmeister in Niederdeutschland geworben und durch Böhmen herbeissührten. Überhaupt gab die Nähe der östreichischen Gebiete sür die Unternehmungen des Rais

fers einen trefflichen Rückhalt. Von Wien fuhr Geschütz und Munition die Donau herauf, ohne alle Bedeckung, als ware man mitten im Frieden: ein schwaches Streifcorps hatte sich desselben bemächtigen können. Unfang August fühlte sich ber Raifer fark genug um Regensburg ohne Beforgniß zu verlaffen; zunächst vereinigte er sich mit den drei deutschen Regimentern, welche Madrucci, Marignano und Georg von Regensburg aufgebracht; dann gieng er den Truppen entgegen die von Italien her in Anzug waren. Wie in den alten Zeiten der falischen oder hohenstaufischen Raiser waren die italienischen und deutschen Rräfte in einen einzigen Rrieg Nur jog dieß Mal kein Raiser nach dem Suden, um einen Papst zur Unerkennung seiner Macht zu nöthigen; sondern umgekehrt, sudeuropäische, großentheils papstliche Schaaren, was seit vielen Jahrhunderten nicht geschehen, zogen nach Norden gewendet über die Alpen, um die Abtrünnigen des Papstes, die auch dem Raiser widerwärtig geworden, im Bunde mit ihm zu unterwerfen. Zuerst lange ten die neapolitanischen Truppen, von Apulien nach Triest übergefahren, auf deutschem Boden an. Dann erschienen die päpstlichen Völker mit den Mannschaften der herzöge von Florenz und Ferrara in den Alpen. Was auch die Inroler Regierung zugesagt haben mochte, ungehindert zogen sie die gerade Strafe von Insbruck und Rufftein daher. Bei Lands but, 12 August, geschah die Vereinigung. In dem Glanze eines Gonfaloniere der Kirche stellte sich Alessandro Farnese seinem Schwiegervater, dem Raiser, dar, der ihm das goldne Bließ mit eigner hand um den hals hängte. 1 Auch ohne

<sup>1.</sup> Godoi Commentarii della guerra d'Alemagna, übersett bei Hortseter II, 1621.

bie niederländischen Hausen, die noch jenseit des Rheines heranzogen, hatte der Kaiser nunmehr 34000 M. z. F., 5000 M. z. Pf. beisammen, wenn nicht das zahlreichste, doch vielzleicht das am besten organisirte Heer das er jemals im Feld gehabt. Seiner Wahlcapitulation, welche ihm verbot fremde Truppen ins Reich zu führen, zum Troß hatte er sein Fußvolk mehr als zur Hälste aus Ausländern zusammengesetzt: man zählte 10000 Italiener, 8000 Spanier im Heer. Fürs Erste nahm er seinen Weg nach Regensburg zurück, wo er sein Geschütz gelassen, und das in diesem Augenblick von den Verbündeten bedroht ward.

Denn indes waren nun auch der Churfürst und der Landgraf mit den Mannschaften die sie aufgeboten und geworben, von Thuringen daher gezogen; ihre ursprüngliche Absicht, sich der frankischen Bisthumer zu bemeistern, batten fie, von den Oberländern täglich zu eilender Hülfleistung angemahnt, nur zur Hälfte ausführen können und sich mit dem Versprechen der Bischöfe, ihre Feinde nicht senn zu wollen, begnügen müffen; Anfang August hatten sie sich zu Donauwerth mit dem würtenbergischen sowohl wie mit dem städtischen Saufen vereinigt und eine Masse von 35000 M. 3. K., 6000 M. 3. Pf. gebildet. Was ihnen für ihre gange Stellung in diesem Augenblick besonders zu Statten kam, das waren die Erklärungen des römischen Hofes, die ihnen in die Hände fielen: 3. B. ein Ausschreiben an die katholischen Stände der Schweiz, welches ausdrücklich dahin lautete, daß die Widersetzlichkeit der verstockten Leute in Deutsch-

<sup>1.</sup> Wahrhaftiger Abdruck bei Hortleber II, 111, 12, 296. Bei Nainaldus finden sich abnliche Schreiben nach Frankreich, nach Polen.

1. Lettera di Gismondo Phedro da Trento. (Inf. Politt.)

Georg Frundsberg, denen er klagt, daß Der, welchen die Deutschen sich freiwillig zum Kaiser gesetzt, den sie mit ihrem Beistand groß gemacht, jetzt Deutschland von seiner Freiheit dringen wolle; die helden urtheilen: weil der Kaiser sich

zu dem wälschen Papst geschlagen, sen die Nation frei von ibm. Ober vor dem Raiser der auf seinem Throne mit seinen Vertrauten Rath pflegt, stellt sich Frau Germania bar, in ehrsamer Haltung, schwarzem Gewand, und macht ihm Vorwürfe, daß nun auch er sich zu den Päpsten schlage, von denen doch die alten Raiser so oft betrogen worden: daran erkenne sie sein heuchlerisch falsches Herz: aber "haft du Kriegsleute," fährt sie fort, "ich habe sie auch: Gott im himmel, den du nicht haft, den habe ich." Eben dieß war nun die Gefinnung der Kürsten und aller Verbundeten. Johann Friedrich und Philipp widerlegten ausführlich die Unklage des Ungehorsams, die in der Achtserklärung gegen sie erhoben worden: denn über alle Puncte sepen sie mit ihm in den Jahren 1541 und 1544 vertragen. Die Beschuldigung daß sie dem Reiche Stifte und Städte entzogen, weisen sie als unbegründet zurück; vielmehr habe der Raiser Stifte des Reiches eingezogen, wie Utrecht, und sich wohl gegen die Kreiheit einer Stadt wie Rurnberg fehr anzüglich vernehmen laffen. Sein Bund mit dem Papst aber zeige, daß er mit demselben übereingekommen das Wort Gottes zu dämpfen und die Bekenner deffelben auszurotten. Schon seit fünf und zwanzig Jahren habe er dieß im Sinn gehabt, wie sein Wormser Edict beweise, und schreite nun endlich zur Ausführung. Aber eben darum sen man berechtigt ihm zu widerstehn. Er habe die verbrieften und beschwornen Bedingungen, unter denen man ihm Gehorsam schuldig, selbst gebrochen: er könne nicht mehr als der Raiser, als Obrigkeit angesehen werden, sondern als Einer der Inrannei ausübe, mehr auf des bosen Geistes Getrieb als nach

Gottes Ordnung. Das italienische Kriegsvolk das ihm zugezogen, verglichen sie wohl mit dem heere des Quinctilius Barus; eben fo aber werde es ihm gehn, wie es dem gegangen durch den fächfischen Fürsten Arminius. 1 Nicht als hätten sie sich die Überlegenheit ihres Feindes verborgen. Die Gebete die man in den Kirchen hielt, athmen das Gefühl der Gefahr "vor der Feinde Rath und Macht, vor den fremden mörderischen Nationen, die ihre Unzucht ausüben und ihre Abgötterei bestätigen wollen." Aber eben darum hofft man auch auf den Gott der sein Volk im rothen Meer erhalten hat: er wird die Seinen auch gegen diesen neuen Untiochus vertheidigen. Die und da werden alle Tage um zwölf die großen Glocken angezogen, dann treten die Hausväter mit Weib und Rind und ihrem Gefinde gusammen, um die Erhaltung nicht allein des reinen Wortes, sondern auch der deutschen Zucht und Ehrbarkeit zu beten; der Urbeiter der auf offenem Plats an seiner Arbeit ift, tritt davon zurück und fällt einen Augenblick auf die Rnie. Denn der Grund des Rrieges ist, wie die magdeburgischen Prediger fagen, zulett nur des Teufels unabläßiges Wüthen wider Christum und seine Kirche. "Dort zu Rom auf seinem Stuhl fist das Kind des Verderbens, der Mensch der Sunde, und hat seine Freude daran, daß die Deutschen (um seinetwillen) gegen einander in Waffen find und ihr eigenes Blut vergießen."

Die Sache wäre wohl entschieden gewesen, wenn der Tiefe und Macht dieser Antriebe auch die Kriegführung und allgemeine Haltung der Protestanten entsprochen hätte.

1. Gloffirte Zeitung aus Belichland bei hortleber II, III, 13.

Aber einmal: die Dinge der Welt standen nicht ganz wie sie meinten; so war das Verhältniß des Papstes nicht, wie sie es faßten; man betrügt sich mit dem idealen Inbalt der Gegensäße, so wie man ihn auf das unmittelbar Vorliegende anwendet. So gefährlich ohne allen Zweisel das Vorhaben des Raisers für sie war, so lag doch der Character den sie ihm zuschrieben keineswegs für Jedermann zu Tage. So lange Fürsten von so unzweiselhaft evangelischer Gesinnung wie Markgraf Hans von Cüstrin, der sogar seinen Prediger mit sich hatte, in dem kaiserlichen Lager dienten, mußte die öffentliche Meinung schwanken.

Und ferner: sobald sie einmal die Waffen gegen den Raiser erhoben, war nicht allein von der Religion und ihrer Erneuerung, sondern von der Zukunft des Reiches überhaupt die Rede. Der Grund des Krieges war: die Vertheidigung der mit so viel guter Besugniß unternommenen Religions veränderung: der nächste Zweck die Ausführung der speierischen Beschlüsse von 1544, die Sicherheit der Religion vor Concilium und Rammergericht. Allein schon waren sie selber hiebei nicht stehn geblieben: sie erkannten ben Raiser in diesem Augenblick nicht mehr an: wie nun, wenn es ihnen gelang ihn zu bestegen, zu verjagen? Welche Form wollten sie dann dem Reiche geben? Riemand hatte es sagen können; sie selber hatten keine Entwurfe darüber. Es gereicht den Protestanten moralisch zur Ehre, daß es so war: — ihre Absicht beschränkte sich auf die Vertheidigung: aber vortheilhaft konnte es ihnen nicht werden. Den Kortgang ihrer Waffen sahen Neutrale, obwohl Protestantischgesinnte, wie der Churfürst von Brandenburg, nicht ohne

Besorgniß an. Dagegen gab dem Kaiser die Idee des Reisches und der bestehenden Ordnung der Dinge, die doch zusletzt an seine Person sich knüpste, des gewohnten Gehorsams, an und für sich eine gewisse Macht.

Das protestantische Heer war von den religiösen Ideen wohl berührt und ergriffen, aber keineswegs durchdrungen: cs bestand aus Söldnern, die um Lohn dienten, nicht anders als das kaiserliche, und eben so wenig den Eindruck religiöser Zucht und Ordnung machten.

Und hiebei trat dann noch der Übelstand ein, daß die Heerführung keine Einheit darbot. Es war wie ein Schickfal, daß Johann Friedrich, der sonst seiner Leibesbeschaffenheit wegen es vorzog in seinem Lande zu bleiben, dieß Mal hauptfächlich dadurch, daß er aus Mangel an Soldreitern seine Lehnsmannschaft aufbieten mussen, bewogen worden war felbst mit zu Felde zu gehn. Da es an Meinungs: verschiedenheiten zwischen den beiden Anführern nicht fehlen konnte, da dann die Rriegsräthe zu entscheiden, die Befehlshaber des städtischen und des wurtenbergischen heeres mitzureden hatten, so ward jedes Vorrücken und Zurückziehen, jede Bewegung ein Gegenstand ber Besprechung. Kur den Frieden und den gewöhnlichen Lauf der Dinge mögen Berathschlagungen taugen: soll aber ein heerführer sein Talent entwickeln können, so darf er nicht erst in den entscheidenden Momenten durch Rücksprache mit andern Gleichberechtigten zu erforschen haben, ob er demselben vertrauen durfe. Der Genius ift seiner Natur nach selbstherrschend: Gemeinschaft kann ihn nur lähmen.

Nachdem sich die Protestanten in Donauwerth vereinigt

hatten, faßten sie die Absicht den Kaiser in seinem Hauptfriegsplatz, Regensburg, aufzusuchen und ihm dort, oder wo er sich sonst auf dem Wege treffen lasse, eine Schlacht auzubieten. <sup>1</sup>

Ihr erster Gedanke war, dieß auf dem rechten Donauuser zu versuchen: kühnlich überschritten sie den Fluß: man sprach im Lager davon, daß man dem Raiser, der sich indeß in Bewegung gesetzt, auch nach Landshut oder nach München entgegengehn werde. Bald aber ward man doch inne, daß dieß mit großer Gesahr verknüpft sen; besonders fürchtete man, daß der Raiser seinerseits über den Fluß gehn und sie von ihren Landschaften abschneiden könnte. Endlich entschloß man sich auf das linke User zurückzukehren und sich jenseit dem Raiser, der seinen Weg wieder nach Negensburg genommen, entgegenzusesen.

Es war schon von keiner guten Vorbedeutung, daß man so erfolgloß hin und her zog, Plane machte, zu vollziehen begann und dann verwarf: aber verloren war damit noch nichts. Die Protestanten beherrschten noch das rechte Rheinsufer, zu dessen Vertheidigung eine gute Anzahl Fähnlein unster Reissenberg abgeordnet waren, das linke Donauuser und

- 1. Bedenken ber sächsischen Kriegsräthe: "Lassen S. Ch. G. und sie ihnen gefallen, daß dem nechsten nach Regensburg gezogen (das hin war das oberl. Bedenken gegangen) und ihnen der Kampf gesboten werde. Denn f. churf. Gn. haben darum ire Lande und Leute verlassen und mit dem Zug dermaßen geeilet, daß solches mit Gotstes Hulf beschehen mocht." (Weim. Arch.)
- 2. Der venezianische Gesandte Mocenigo versichert: der Kaiser habe gehofft sie zwischen seinem Heer und seinem Wassenplatz Regendsburg einzuschließen. Man sollte nicht immer wiederholen, dem Landgrafen seinen alle Wasser zu tief, alle Moore zu breit gewesen. Er hatte bessere Gründe.

Der schmalkaldische Rrieg an der Donau. 431

den untern Lech, und sie konnten noch immer mit den alten Deutschen, mit denen sie sich verglichen, wetteisern, die in ähnslicher Stellung so unzählige Mal den Römern widerstanden.

Dazu gehörte nun aber, und sie wußten es fehr wohl, daß auch die festen Pläte in der Nähe der Ströme in ihrem Besit wären: Neuburg und Nain hatten sie ohne Weiteres eingenommen. Noch bei weitem wichtiger aber wäre ihnen Ingolftadt gewesen, das eigentlich hauptsächlich gegen sie befestigt worden war: wenigstens hat das herzog Wilhelm dem römischen hofe oft genug gesagt: und Schärtlin versichert, daß es nur auf einen Entschluß angekommen wäre, so würde er sich des Ortes bemächtigt haben. Kürsten waren von dem Glauben an die baierische Neutralität, und von der Besorgniß, den Berzog zu dem Bunde mit dem Raiser, der doch längst geschlossen war, erst zu veranlassen, nicht weniger gefesselt als die Kriegsräthe in Ulm. 1 Sie hielten Schärtlin guruck, begnügten fich mit der Versicherung, daß ihnen von da weder Zufuhr gehindert noch der Übergang über den Kluß abgeschlagen werden solle; so zogen sie nach Regensburg binab.

Der Raiser, selbstherrschend in seinem Lager wie in seinem Cabinet, in Besitz einer vollkommenen Ginsicht in die

1. "Verließen sich auf Herzog Wilhelms Zusagen, das daselbst ber nichts als Freundschaft, Guts Paß, Proviant und anders jderzeit inen gereichen möcht." Augsb. Bericht p. 1419. Dieselbe Nachzricht enthält der Bericht des Landgrafen Philipp bei Nommel. Schärtzlin versichert, er würde Ingolstadt überrascht haben, wäre er nicht von Sachsen und Hessen abgehalten worden. Die Baiern trotten später auf das Verdienst, daß sie Negensburg dem Kaiser geöfsnet. Herzog Wilhelm behauptet, nächst Gott habe der Kaiser seinen Sieg von ihm.

Dinge, und eben barum einer geistigen Überlegenheit, zogerte nicht sich ihren Kehler zu Rute zu machen. Er hütete sich wohl, sie in Regensburg zu erwarten, von wo er sich nur fein Seschütz hatte holen wollen; überhaupt meinte er nicht sich jenseit der Donau beschließen zu lassen, was die Beranziehung Bürens unmöglich gemacht haben würde; vielmehr, während sie den Fluß hinunter giengen, zog er auf dem andern Ufer herauf; am 24sten August überschritt er die Donau und nahm ungefähr dieselbe Stellung in der Nähe von Ingolftadt ein, die fie eben verlaffen. In diefen Zügen auf dem Schachbrett des Kriegsschauplatzes hatte er offenbar die Oberhand. Seine Stellung war nicht allein für ihn selbst unschäßbar, sondern sie bedrohte auch die Verbindung der Protestanten mit Schwaben, von wo sie ihre Lebensmittel empfiengen. Unverzüglich eilten sie über die schlechten Wege, die sie so eben gekommen, mit noch größerer Austrengung zurück, und schlugen dem Raifer gegenüber bei Raffenfels ebenfalls ein festes Lager auf.

Man hat von jeher behauptet, die nahmhaftesten Führer selber haben es gesagt, sie hätten hier den Raiser angreifen sollen.

Ihre Absicht war in der That, es zur Schlacht zu bringen. Am 30sten August fand der kandgraf einen leichten Übergang über die Sumpfgelände welche die beiden kager trennten, pflanzte sein Geschütz an günstiger Stelle auf und begann das feindliche kager zu beschießen. Auch seine Gegener fanden, er habe sich an dem Tag als ein Kriegsmann erwiesen. So viel Wirkung machte aber sein Geschütz doch nicht, daß der Kaiser sich dadurch veranlaßt gesehen hätte

Der schmalkaldische Rrieg an der Donau. 433 seine Stellung zu verlaffen und die Schlacht auzunehmen. Da meint man nun eben, die Protestanten hatten es darauf wagen und ihn hinter seinen Verschanzungen aufsuchen sol-Der kandgraf sagte, er wurde es thun, wenn er allen. lein ware. 1 Der Churfürst und die Rriegsrathe fürchteten aber, nachdem sie besser eingesehen wie die Verhältnisse mit Baiern standen, die Geschütze von Ingolstadt möchten auf die andringenden Verbundeten abgehn, ohne daß selbst ein theilweises Handgemenge mit den Raiserlichen dieß verhindern könne. Auch wissen wir sehr wohl, daß die kaiserlichen Völker in Schlachtordnung standen, der Raiser in ihrer Mitte nichts weniger als erschrocken war. Er hatte den Astronomen Veter Apian in seinem Zelt und ließ sich an einem Himmelsglobus den Lauf der Planeten erklären: eine Rugel schlug neben ihnen nieder: der Raiser bat den Ustronomen in seiner Erklärung ruhig fortzufahren. 2 führte die Protestanten nicht weiter daß das Beschießen noch ein paar Tage fortgesett ward. Bald wagten sich die kecken Spanier wieder aus den Schanzen hervor. Man sah ihnen von ferne her zu, wie sie sich mit den leichtern Deutschen im Kelde herumjagten, sich um ein steinernes haus in der Räbe oder um ein Stück Geschütz schlugen, bald gewannen, bald verloren; die spanischen Berichte fassen das ganz aut

<sup>1.</sup> Es ist sehr auffallend, daß Schärtlin dem Landgrafen die Schuld giebt, dieser dem Churfursten. Die Versicherungen des Landgrafen haben aber wie die innere Wahrscheinlichkeit so auch die Priorität der Zeit für sich. Schon in einem Schreiben an Margaretha von der Saal (21 Sept. bei Duller Neue Beiträge p. 6) kommen sie vor.

<sup>2.</sup> Adami Vita Apiani (Vitae philos.) p. 162.

als einen Wettkampf der Gewandtheit und der Verwegensheit; an eine große Entscheidung war nicht mehr zu denken.

Und indem sich dergestalt der Kaiser auf dem linken Donauuser behauptete, gewannen seine noch entsernten Trupspen auch das rechte Rheinuser.

Den Fähnlein der Verbündeten die am Mittelrhein aufsgestellt worden waren zum Troß bewerkstelligte Maximilian von Büren seinen Übergang. Man behauptet, der Vizthum von Bingen habe sein Wort verpfändet gehabt est nicht zu gestatten; Friedrich von Neisenberg, der bei Castel stand, und est noch hätte verhindern können, habe indeß bei einem Schmause gesessen. Genug einer schlecht angebrachten Gutmüthigkeit gesellte sich die äußerste Fahrlässigkeit zu. Hätte man die Kaiserlichen nur so lange aufgehalten, bis Christoph von Oldenburg, der mit einer stattlichen Landsknechtsschaar bis nach Frankfurt gestommen, vollends herangerückt wäre. Jest aber vermochte er nichts auszurichten. Er hatte nur 1000 M. z. Pf., Büren dagegen 7000 M. z. Pf., und überdieß 10000 z. F.

Hiedurch änderte sich nun das ganze Verhältniß der beis ben Heere.

Die Protestanten verließen bei der ersten Nachricht hies von das Lager bei Nassensels und machten eine Bewegung um Büren entgegenzugehn und allein mit ihm zu schlagen: am 10ten Sept. finden wir sie in Wemdingen am Rieß; allein dieser Zug war so vergeblich wie die frühern: Bürren, zur rechten Zeit unterrichtet, nahm seinen Weg durch

<sup>1.</sup> Bericht des Andreas Meinhart an Johann Bilhelm von Sachsen im weim. Arch.

Der schmalkaldische Krieg an der Donau. 435 bas Würzburgische: ohne auf irgend ein wesentliches Hinderniß gestoßen zu senn, vereinigte er sich am 17ten September mit dem Kaiser.

Nunmehr hatte Carl V alle seine Streitkräfte beisammen; nun erst hielt er es für angemessen, selber zum Angriff zu schreiten.

Nachdem er Neuburg eingenommen und sich dadurch vollends zum Meister der Donau gemacht, faßte er die Abssicht den Krieg aus Baiern nach Schwaben zu versetzen.

Zuerst richtete er sein Augenmerk auf Nördlingen, von wo er sich den Weg nach Würtenberg zu öffnen gedachte, und da die Stadt seiner Aufforderung kein Gehör aab, erhob er sich mit gesammter Macht, sie zu bezwingen. Man ergählt, die Stadt habe dem Landgrafen eine bestimmte Krift gesett, binnen ber sie unterstütt senn musse, wenn sie sich halten solle, und so schwer ja unmöglich dieß geschienen, in ber bestimmten Stunde sen dieser mit der gangen, nunmehr ebenfalls durch die rheinischen Truppen verstärkten Macht angelangt. Um 4ten October zogen die beiden feindlichen Beere gegen Nördlingen heran, ohne von einander zu wiffen; als sich der Rebel erhob, wurden sie einander ansichtig. Protestanten hatten den Vortheil daß sie auf den höhen vorrückten: zum Erstaunen der Segner nahmen sie augenblicklich eine so feste Stellung ein, daß diese doch Bedenken tragen mußten zum Angriff zu schreiten, obwohl es der Tag des h. Franciscus war, von welchem man sich mit der Prophe zeining trug, er werde den Kaiser zum herrn von Deutschland machen. 1 Alba ließ dem Landgrafen entbieten: warum

1. Godoi (das Original) 21b. Avila 36b.

er sich auf den Höhen halte? Wolle er schlagen, so möge er auf die Sebene kommen. Der Landgraf erwiederte: er habe bei Ingolstadt fünf Tag auf dem weiten Feld gehalten: den noch sey der Raiser nicht dahin zu bringen gewesen, sein verschanztes Lager zu verlassen. Weder durch die Verwüstung des Landes noch durch die Besetzung benachbarter kleiner Städte, wie Donauwerth, Lauingen, Hochstädt, ließen sich die Protestanten bewegen, aus ihrer glücklich eingenommenen Stellung zu weichen.

Hierauf, nach einigen andern Scheinbewegungen, nahm der Raifer eine Richtung gegen Ulm. Um 13ten October finden wir sein Lager zwischen Sontheim und Brenz, von wo sich seine leichten Reiter am Morgen des 14ten auf den Weg machten um die Stadt zu berennen. Aber an dem mächtigen Ulm mußte den Protestanten noch viel mehr geles gen senn als an Nördlingen; schon waren auch sie aufgebrochen und gang in der Nähe; als jene Reiter auf den Höhen nach Ulm zu anlangten, wurden sie zu ihrem Erstaunen von ein paar Falconetschüssen des Churfürsten begrüßt. Der Kaiser schien seinen Plan darum nicht aufgeben zu wollen: in der nächsten Nacht war in seinem Lager alles in Bewegung, um, wie es sich anließ, am andern Morgen doch gegen die Stadt vorzurücken. Und wenigstens die Protestanten hätten sich nichts Besseres gewünscht. Ulm war durch einige Schweizerfähnlein gegen den ersten Unlauf gesichert; im Befit des Rießes und der Würtenberger Steige hatten fie den

<sup>1.</sup> Eagebuch des Feldzugs, zu Bruffel: Donawerda ad deditionem coacta est, perplurimi pagi ab Hispanis exusti, quibus facinoribus sperabat fore Caesar ut perterritus Landgravius ad discedendum cogeretur.

Der schmalkaldische Krieg an der Donau. 437

Raifer zwischen zwei Feuer nehmen können. Aber ohne Zweisfel zog Der dieß auch selber in Betracht: am Morgen des 15ten erließ er den Befehl daß man im Lager bleiben solle.

Auch die Protestanten bezogen ein festes Lager bei Giengen.

Zuweilen machten sich die leichten italienischen Reiter an die Kutterwagen der Deutschen oder erschienen neckend bei dem Sehölz am Lager: dann brachen auch die deutschen Reiter hervor in ihren schwarzen Panzern und geschlossenen Belmen: befonders der kleinen zwei Spannen langen Kaustbüchse wußten sie sich auf das geschickteste zu bedienen. Bald war die eine bald die andre Partei im Nachtheil; die Unhöhen bei dem Lager, die Wiesen an der Brenz waren taglich mit diesem karmen erfüllt. Indessen wandten sich die bentefüchtigen Spanier nach der andern Seite hin, etwa nach einem reichen Rloster in der Nähe von Ulm, allein auf der Stelle vereinigten sich die Ausreiter der Stadt mit den Landsfnechten des Bundes: bald waren die Spanier auf den Glockenthurm zurückgetrieben, wo sie sich endlich ergaben, aber erst bann als man Unstalt machte Feuer anzulegen. Einst in der Nacht wollte der Raiser einen Überfall, eine Incamifata nach dem Muster Untonio Leivas ausführen: die spanischen Rugvölker, mit weißen hemden über die Rüstung, wurden von deutschen Reitern begleitet; auch der Raifer war dabei, der kalten Nacht halber mit einem Wolfspelz bedeckt; aber als er in die Nähe kam, sah er daß die

<sup>1.</sup> Avila, welcher die Quelle aller Spätern ift. Ich benutte noch ein Tagebuch des Markgrafen Hans von Cuftrin, wovon ich im Anhang nähere Mittheilung machen will.

Scharwachten in dem feindlichen Lager verdoppelt waren: man bemerkte Fackeln, die sich hin und her bewegten; auch dieß Mal hielt er für das Beste sich wieder zurückzuziehen.

Hatten die Evangelischen einst zur Zeit ihrer Überlesgenheit Bedenken getragen den Raiser anzugreisen, so konnte sich der Raiser, wiewohl er jetzt ohne Zweisel der Mächtisgere war, doch auch zu keinem ernstlichen Anfall auf das evangelische Lager entschließen. Die Fehler welche die Erssten begiengen, waren hauptfächlich politischer Art: sie entssprangen auß freundsnachbarlichen Rücksichten, oder weil sie sich förmlich hatten täuschen lassen; militärisch aber ward die Sache so schlecht nicht geführt, wie man wohl häusig annimmt; war der Angriff nicht glücklich, so ließ sich doch nichts gegen die Vertheidigung sagen; — bis in den Ansfang Novembers hatten die Raiserlichen noch nichts Wesentsliches gewonnen.

Mit der vorrückenden Jahreszeit geriethen sie vielmehr in Nachtheil. Den Spaniern, noch mehr aber den Italienern, war das deutsche Elima verderblich: die kalten Nächte brachten die Italiener um: man fand ihre Leichen zuweilen ganz schwarz um ein ausgebranntes Feuer her liegen. Übersdieß litt man viel von Negen: im Lager stand der Roth eisnen Schuh hoch; tödtliche Krankheiten griffen um sich, namentlich die rothe Ruhr, und man wollte berechnen, daß das kaiserliche Heer nur durch Scharmüßel und Krankheiten mehr als 15000 M. verloren habe. Überdieß näherte sich

<sup>1.</sup> Mocenigo Relatione di 1548. Nelle scaramuzze quasi sempre li nostri (Cesarei) hebbero la peggiore. Bgl. Diarium Gunterrodianum bei Mogen hist. captivitatis Philippi 299.

Der schmalkaldische Krieg an der Donau. 439 die Zeit wo die Capitulation mit dem Papst endete und man den Abzug der italienischen Truppen erwarten konnte.

Wahrscheinlich rechneten die Protestanten auf den Eindruck den diese Dinge bei dem Kaiser schienen Bervorbringen zu müssen, wenn sie nun doch demselben noch einmal Friedensantrage machten. Ihre hauptbedingung war, baß es keinem Stande verwehrt senn solle, sich zu der augsburgischen Confession zu halten; der Friede den man abschließe, musse dann durch förmliche Eidesleistung befräftigt werden, damit kein Theil ihn wieder breche. Wir feben, fie kehrten auf ihren alten Standpunct zurück. Aber indessen hatte der Raiser den seinen vielmehr noch erweitert. Vasallen, die ihn als vermeinten Raiser, als Carl von Gent bezeichnet, wollte er keine Abkunft treffen, ohne ihre völlige Unterwerfung. Er antwortete ihnen, sie möchten erst sich selbst, so wie ihre Land und Leute in seine Gnade und Ungnade ergeben, dann wolle er Unterhandlung mit ihnen pflegen.

Was ihn zu einer so wegwerfenden Antwort vermochte, war aber wohl nicht angeborne Standhaftigkeit allein, so sehr das seine Lugend ist: erst in diesen Lagen entwickelte die Politik die er von Anfang an eingeschlagen, alle ihre Folgen: jest erst griff Herzog Moritz von Sachsen in die allgemeinen Angelegenheiten ein.

Nach seiner Rückfunft von Regensburg hatte Morit noch eine Zeitlang den Schein einer neutralen Stellung behauptet.

Als die Uchtserklärung erschienen war und König Fer-

1. Mocenigo: Cesare era consigliato da tutti li suoi capitani di guerra, ad invernare hormai l'esercito, dividendo in piu lochi le genti sue. Ma S. Mà comandò che di questo piu alcuno non li parlasse. (Kaif. Archiv zu Bien.)

binand an den böhmischen Grenzen Truppen zusammenzog, fragte Elisabeth von Rochlit bei Morits an, ob er nicht das Pand des Churfürsten beschützen werde. Auf die Erklärung des Herzogs, daß er von der Gemahlin und den Kindern seines Vetters darum ersucht zu werden erwarte, versäumten diese nicht ihm kund zu thun, daß der Churfürst sie angewiefen habe, sich in jeder Gefahr des Landes an ihn zu wenden: sie ersuchten ihn, dieß Vertrauen zu rechtfertigen und die Grenzen der fachfischen Lande dem Churfürsten zum Besten zu besetzen. Elisabeth scheint sogar eine Zeitlang die hofnung gehegt zu haben Morit noch gang auf die Seite des Bundes zu ziehen. Sie meinte, wenn man den Raiser in Rücken falle, so werde ihm wohl der Ernst vergehn, und er werde begreifen daß die deutschen Kursten "teine westphälischen Bauern" sepen. Sie gab dem Bergog zu verstehn, er felber wurde den Böhmen wohl ein eben so annehmlicher König senn wie Ferdinand. 1

Und gewiß, hätte sich Herzog Moritz zu seinen Blutssfreunden und Slaubensverwandten gehalten, hätte er etwa wirklich einen Angriff auf Böhmen gewagt, dessen Erfolg bei der Stimmung der Utraquisten im Lande nicht zweiselshaft war, so würde der Krieg noch jetzt zu Gunsten der Protestanten entschieden worden senn.

Aber wir wissen, welch eine ganz andre Richtung, eben am meisten wider seinen Stammesvetter, sein Ehrgeiz genommen, welche Verabredungen er mit dem Kaiser getroffen hatte. Wenn er noch zögerte sie auszuführen, so lag das nur an einigen Schwierigkeiten, auf die er noch stieß.

<sup>1.</sup> Mus den Briefen Elifabeths: bei Langenn p. 269.

Einmal alaubte man in seinem Lande daß der begonnene Krieg die Religion bedrohe. Auf eine Unmahnung bes Herzogs, des Raisers nicht in Ungutem zu gedenken, erwiederten die Prediger, daß ihnen das unmöglich sen, da der Raifer wider das Evangelium zu Kelde liege. Sie fügten hinzu, wer sich in dieser Sache nicht recht halte, der habe zeitliches und ewiges Verderben zu erwarten. 1 Der herzog konnte keinen Schritt thun, wenn er nicht fürs Erste die reliaiofen Befürchtungen beseitigte. Auf dem Landtag zu Freiberg, im October 1546, erschien er in der That mit einer Erklärung des Raisers, worin dieser versprach, das kand von der christlichen Religion in der es jetzt sen und dem Worte Gottes nicht zu dringen. Es findet sich nicht näher, wie so der Raiser zu dieser Erklärung bewogen worden ist. Schwerlich verstand er darunter etwas anders, als was er schon in Regensburg zugestanden hatte; auch waren die sächfischen Staatsmänner nicht gang damit zufrieden: sie trugen am faiferlichen Sof gleich darauf felbst, wiewohl vergeblich, auf eine unzweideutigere Fassung an; allein wie fie hier auf dem kandtag vorgelegt und erläutert wurde, war sie allerdings geeignet die Gemüther zu beruhigen.

Aber auch dann, sollte wohl die Landschaft sich entschliessen, zu einer Unternehmung wider den befreundeten Nachbar ihre Einwilligung zu geben? Es war ein sehr stürmischer Landstag. Wir sinden wohl, daß Moritz später einige widerspenstige Mitglieder desselben gesangen hält. Johann Friedrich flagt, seine erbittertsten Feinde, die Vier und zwanzig, die einst als Laudesregenten auszutreten gedacht, sepen daselbst im Übers

1. Wahrhaftige Copen einer Schrift, so die ehrwürdigen Herrn Prediger zu Leipzig an Herzog Moritz gethan. gewicht gewesen. <sup>1</sup> Wie dem auch sen: genug der Fürst stellte vor, welch eine Sefahr für das Sesammthaus darin liege, wenn ein Andrer, etwa König Ferdinand, mit den Ansprüchen von Böhmen die Acht gegen Johann Friedrich ausführe. Angeblich um dieser Sesahr zuvorzukommen billigten die Stände, daß die Landschaft des Churfürsten aufgefordert, oder auch genöthigt werden solle sich dem Herzog zu ergeben.

Run erst fühlte Moritz festen Grund unter seinen Füs
ßen: unverzüglich eilte er nach Prag um sich hier mit Fers
binand zu verständigen.

Ferdinand hatte bei den böhmischen Ständen ein ähnsliches Versahren eingeschlagen wie Moritz bei den sächsischen. Er hatte ihnen vorgestellt, die Unrechte der böhmischen Krone an die Landestheile welche Johann Friedrich von derselben zu Lehen trage, seinen in Gefahr, wenn Moritz die Ucht gegen Johann Friedrich allein vollstrecke, indem er sich mit dem übrigen Lande auch dieser Lehen bemächtigen werde; wie dort der Landtag zu Freiberg, hatten hier Landoffiziere und Landrechtsbeisister den Beschluß gefaßt, daß man dieß nicht geschehen lassen dürse.

Die Stimme des Volkes erklärte hier und dort die Sache Johann Friedrichs für die bessere: den beiden Fürssten gelang es jedoch bei ihren Landständen zu bewirken, daß sie gegen ihn vorzuschreiten ermächtigt wurden.

Leicht verständigten sie sich selbst unter einander. Sie bestimmten was einem Jeden von ihnen zufallen sollte. 2

<sup>1.</sup> Ebeleben 22 Dez. — Das Bedenken der Landschaft an Hers zog Morit bei Hortleder II, 111, c. 36.

<sup>2.</sup> Tractat vom 14 October. Die Lehnshoheit über Schwarz-

Während Johann Friedrich dort bei Giengen die schwäbischen Reichsstädte und Bürtenberg gegen den vordringenden Rais ser zu beschützen sich anstrengte, ward hier sein Land von eben Dem, auf deffen Schutz er gerechnet, und dem Bruder des Raisers getheilt. Schon ward auch die Würde, auf die er stolz war, eben diesem Better zugesprochen. Carlowis ist es gewesen, der zuerst ein Formular dieser Übertragung entworfen und es dem römischen König vorgelegt hat. Don Dem ward es dem Raiser zugesendet, und dieser hat es am 27sten October in seinem Lager zu Sontheim ausfertis gen lassen und unterzeichnet. Die Churwurde wird darin dem rebellischen Johann Friedrich feierlich abgesprochen und auf Denjenigen übertragen, der sich als ein Bekampfer besagter Rebellion gezeigt habe. Mit großem Eifer hatte Ferdinand auf diese Aussertigung gedrungen. Ohne die Ubertragung der Chur, sagte er, würde der Berzog den Vertrag der jetzt mit ihm geschlossen worden, schwerlich ausführen: geschehe sie aber, so sen niemals wieder an eine Versöhnung zwischen ihm und Johann Friedrich zu denken.

Auch ließ Herzog Morit nunmehr alle weitern Bedenklichkeiten fahren. Jetzt war ihm alles gewährt was er forbern konnte: die Oberherrlichkeit über die beiden Stifter, die Churwürde, der größte Theil der Lande seines Vetters: in ber That, nicht um einen geringen Preis verkaufte er seine Mitwirkung.

Um 30sten October überschritten die böhmischen Trup-

burg und Neuß an den Konig: die ubrigen Leben an den Herzog, doch nicht ohne Entschädigung. Sollte der Konig ein Reichsleben erobern, so wollte er es wieder herausgeben, doch gegen Entschädigung.

ven die fächfische Grenze; ihre Stärke bestand besonders in der leichten Reiterei der Husaren, die im Rampfe gegen die Türken die Waffen führen gelernt: ohne Mühe warfen sie das in Eile zusammengeraffte voigtländischethüringische Landvolk auf den Höhen von Adorf über den Haufen. Ein allgemeiner Schrecken ergriff die friedlichen unbefestigten Städte der Nachbarschaft. Berzog Morit versprach ihnen seinen Schut, aber nur unter der Bedingung, daß ihm selber die Huldigung geleiftet wurde, wogegen er die Verpflichtung übernahm, sie bei ihrer Religion zu schützen und sich gegen seinen Vetter aller Gebühr zu halten, wofern derselbe sich mit kaiserlicher Majestät verföhne. Diesen Vertrag nahmen sie an, eine nach der andern, auch Zwickau, auf das der Churfürst besonders gerechnet. 1 Hierauf unterwarfen sich Borna, Altenburg, Torgau. Der Herzog hatte fich mit seinem Kriegs: volk den Böhmen und Ungarn zugesellt. In Kurzem mußte das ganze Land in seine Sand fallen.

Hiemit erst traten die Gedanken, mit denen der Kaiser den Krieg unternommen, vollständig ins Leben. Die Nachricht von dem bei Adorf erfochtenen Vortheil traf am sten November in seinem Lager ein. <sup>2</sup> Nicht mit Unrecht ließ er sie durch ein allgemeines Lösen seines größeren Feld-

<sup>1.</sup> Unforderung des herzog Morit an Rath und Gemeine zu Zwickau. Schreiben von Plauen hortleder II, 111, 43, 44.

<sup>2.</sup> Diarium belli gesti anno 1546 (Br. A.) stellt die Ereigenisse bes 6ten Nov. solgendergestalt zusammen: Capitanei apud Caesarem questi de pane, de pecunia, de lignorum inopia; consilium coeptum de munienda Lauginga; literae ab rege Romanorum de Plata et Gozgow occupata, item quod S. M. 1<sup>mo</sup> Nov. statuebat ire contra Zwicaviam.

Der schmatk. Rrieg. Abzug zu Giengen. 445 geschützes feiern. Sie mußte für den gesammten Krieg entsscheidend werden.

Einen Augenblick schien es zwar, als würde die versstärkte Sefahr die Protestanten nur um so enger vereinigen. Auf Bitten der Kriegsräthe entschloß sich der Churfürst, nicht sogleich aus dem Felde zu weichen, der Sache noch einen Augenblick zuzusehen; aber gar bald zeigte sich daß es doch nicht zu vermeiden senn werde.

Nässe, Rälte, schlechte Lebensmittel, einreißende Krankheiten hatten auch in bem protestantischen Lager allgemeinen Unmuth hervorgebracht. Der vornehmste Übelstand aber war, daß alle Geldmittel erschöpft waren. Die oberländis schen Städte hatten im Laufe des Feldzugs zum Theil 12, zum Theil 18 Doppelmonate erlegt; es zeigte fich, daß man mit dem Grundsatz den Krieg mit dem Rämmereivermögen zu führen nicht weiter fortkommen könne. Die Rammerräthe zu Ulm, welche das Geldwesen besorgten, wußten keinen Rath mehr. Man war den Landsknechten einen, zwei, drei Monat schuldig: haufenweise liefen sie davon. Stände hatten Unterhandlungen mit Krankreich eröffnet: aber der König forderte, entweder sie sollten erst einen andern Raiser ernennen, was in der Lage, in der sie sich befanden, auf keine Weise angieng, oder sie sollten ihm die definitive Überlieferung von Boulogne auswirken, was nun vollends nicht in threr Macht stand, so mußte sich alles zerschlagen. 1

Und konnte wohl der Churfürst seine Landsassen bier

<sup>1.</sup> Instructionen und Nelationen des Johann Sturm, der im August und October 1546 nach Frankreich geschickt wurde, im weim. Archiv.

im Lager zurückhalten, während ihre eignen Besitzungen in ihrem Vaterland angegriffen wurden?

Die Meinung erhob sich, daß man das Oberland durch ein Winterlager schützen, dem Kaiser indeß durch Besetzung eines oder des andern Stiftes, z. B. von Würzburg oder von Mainz, so wie durch Wiedereroberung der verlornen sächssischen Lande Schaden genug zusügen, und auf das Frühjahr den Krieg mit frischen Kräften wieder erneuern könne.

Man sah sehr wohl und hatte oft überlegt, welche gestährliche Folgen es haben müsse, wenn man sich trenne; allein man glaubte endlich, daß es nicht zu vermeiden und dabei doch die Sache noch keineswegs verloren sep: genug man kaßte endlich diesen lange vermiedenen Entschluß.

Montag am 22sten November setzte sich das Lager bei Giengen in Bewegung; Dienstag am 23sten des Morgens ward der Abzug vollzogen.

Der Raiser, der seit den Nachrichten von den Ereignissen in Sachsen nichts anderes erwartete, mit seinem Lager schon eine Strecke Weges näher gekommen, und täglich kleine Unfälle machen ließ, erschien am ersten Abend in Person mit einigen Reitergeschwadern; aber auch der Landgraf hatte nicht versäumt sich vorzubereiten: von einer günstigen Stellung auf einer Unhöhe begrüßte er den Vorrückenden mit seinem Geschütz. Der Kaiser eilte zurück, brachte in der Nacht auch sein Fußvolk in Bewegung und erhob sich zur Verfolgung seiner Gegner; aber sey es nun daß die Protestanten sich

<sup>1. &</sup>quot;Als wir", fagt der Landgraf in einem Briefe vom 16ten Dez., "vorrufter Tag vor Giengen von wegen unfletigs wetters, Keld, Mangels Kütterung und andren unrichtigkeit mit dem Kriegsvolk lenger nit haben pleiben konnen, sondern der unvermeitlichen notturft nach abziehen muffen."

zu früh davongemacht, wie man auf seiner Seite sagte, oder daß er vielmehr zögerte, wie diese behaupten, denn von ihm sen allerdings der helle Tag erwartet worden, genug er erpreichte sie nicht.

Es bezeichnet ganz gut den schlechten Zustand in welschem beide Theile waren, und die gegenseitige Uchtung die sie einander eingestößt, daß die Protestanten die Meinung außsprachen: sie würden alle verloren gewesen sepn, wenn sie der Kaiser an dem ersten Abend ernstlich angegriffen hätte; während es die italienischen Berichte als ein Glück für den Kaiser betrachten, daß er die Abziehenden des andern Tages nicht erreichte: wäre es zu einem Tressen gekommen, so wäre er wahrscheinlich selber geschlagen worden.

Wie sie einander gegenüber gestanden, ein Theil dem andern gewachsen, jeder gleich unangreifbar, so wichen sie jetzt von einander.

Daß dieß aber geschah, daß die Protestanten es waren die das Feld verließen, darin lag nun doch ein unermeßlicher Vortheil des Raisers. Die Häupter des Bundes waren gestommen um die minder mächtigen Stände des Oberlandes gegen ihn zu schüßen: jest überließen sie ihm den Plaß.

Der Umgebung des Kaisers war es wie ein Traum. Noch so eben hatten sich Alle im elendesten Zustand, dem Verderben nahe gefühlt: mit Einem Male sahen sie daß sie die Herrn im Felde waren. 1

1. Mocenigo: In un tratto Cesare, che pochi di inanzi si ritrovava a pessimo partito, restò signore della campagna: la qual cosa ancora a quelli che erano sul loco pareva un insogno. Aus einem Schreiben Pagets vom 7 Dez. (Statep. I, 886) ergiebt sich, baß man in England an ben Abzug der Protestanten anfangs gar nicht glauben wollte.

Ein späterer großer Fürst und Feldherr sagt, in großen Angelegenheiten gebe allein Beharrlichkeit den Ausschlag. Ein Grundsatz dessen Wahrheit selten ein Feldzug so gut bewiessen haben wird wie dieser. Nachdem Carl V nur einmal nach langem Zögern zum Entschluß gekommen, ist auch unter den mißlichsten Umständen kein Schwanken noch Zagen in ihm zu bemerken gewesen: weder als er fast unbewassenet in Regensburg lag, noch der Übermacht der seindlichen Seschütze bei Ingolstadt gegenüber, noch in den Widerwärstigkeiten des Lagers von Sontheim: er zeigte immer eine großartige Ruhe und Siegeszuwersicht.

Die Hauptsache that dabei ohne Zweifel die politische Überlegenheit deren er sich bewust war. Es giebt auch eine politische Strategik: durch diese waren die Protestanten bessiegt, ehe der Krieg noch begann. Daß sie die Mittel und Wege ihres Feindes nicht kannten, machte sie verworren und unschlüssig. Als sich dieselben endlich entwickelten, mußten sie verzweiseln ihre Stellung zu behaupten, und wichen aus dem Felde.

## Drittes Capitel.

## Aussohnungen und Unterwerfungen. December 1546.

Indem die Fürsten des Bundes die Donaugegenden verließen, meinten sie, wie gesagt, keineswegs ihren Widerstand fallen zu lassen.

Ihre Absicht war, bas Oberland durch ein Winterlager von 6000 M. z. F. und etwa 1500 z. Pf., das bei Elwansgen aufgeschlagen werden sollte, und durch eine gute Verswahrung der würtenbergischen Staige und Alpen zu beschützen. Indessen dachten sie wohl in den stiftischen Gebieten noch etwas auszurichten; Johann Friedrich zweiselte nicht, daß er sein Land sosort wieder einnehmen werde.

Schon hatten die Städte bewilligt, anderthalb Monat einer neuen Anlage aufzubringen; außerdem aber war man übereingekommen, eine allgemeine Contribution uuter dem Namen eines gemeinen Pfennigs auszuschreiben.

Auch die auswärtigen Angelegenheiten gewannen nuns mehr einen bessern Anschein.

Im Juni hatten England und Frankreich Friede gemacht, und die beiden Könige begannen den Gang der Dinge in Kanke D. Geich. IV. Deutschland, der auch für sie sehr gefährlich werden konnte, besser ins Auge zu fassen. Schon im Lager von Giengen war viel von einer Geldsumme die Rede, welche in Lyon flüßig gemacht werden und den Protestanten zu Gute kommen sollte. I Jetzt erschien ein französischer Gesandter bei Johann Friedrich, um unter den nöthigen Versicherungen für die Rückzahlung noch andre Geldunterstüßung zuzusagen.

Und diesem politischen Interesse trat das religiöse zur Seite. Unter der Hand wandten sich die Oberländer an die Eidgenossenschaft, zunächst nur um eine ernstliche Verwendung der Tagsatzung zu erlangen, jedoch nicht, ohne auch das Wort Einigung verlauten zu lassen. Im Osten nähersten sich Preußen und Dänemark.

Der Kaiser war in diesem Augenblick Meister im Felde: seine Unternehmung aber hatte er noch bei weitem nicht durchsgeführt: Sieger konnte er sich noch lange nicht nennen. Die Protestanten dursten hoffen, ihm im nächsten Frühjahr ersfrischt und verstärkt, besonders auch wieder mit Geld verseshen im Felde zu begegnen.

Es leuchtet ein, daß für ihn alles daran lag dieß zu verhindern.

Da kam ihm nun von Ansang an zu Statten, daß die Protestanten nicht, wie sie beabsichtigt, sich in Franken sestscheiten. Der Landgraf eilte nach Hessen voraus. Der Churssürst führte das Heer auf weiten Umwegen über Heilbronn und Neckarsulm, wo er ein paar Tage verweilte, nach der Bergstraße, dem Stifte Mainz, der Abtei Fulda. 2 Er nahm

<sup>1.</sup> Sleidanus XVIII Ausg. von Am Ende II, 357. Adriani 202.

<sup>2.</sup> Nach einem Schreiben von Beilbronn an Ulm.

Musschnungen und Unterwerfungen. Ulm. 451

ber Gelegenheit wahr, sich von den Prälaten zu Aschaffenburg und Fulda starke Brandschatzungen zahlen zu lassen, mit denen er seine Truppen einigermaßen befriedigen konnte; aber seines Bleibens war nirgend: jeden Tag erhielt er aus seinem Lande Nachrichten von größern Verlusten und dringendern Gefahren; dahin eilte er unverzüglich zurück.

Hiedurch bekam der Raiser, der gleich nach dem Abzug Giengen, Mördlingen, Rothenburg besetzt, und jetzt keinen Feind weiter erblickte, die beste Gelegenheit, sich gegen die bei weitem wichtigern schwäbischen Städte zu wenden.

Und hier hatte er wieder den Vortheil, daß der Abschied von Giengen nicht ordentlich zur Ausführung gebracht wurde.

Vor allem: die Reiter, deren man, wie wir wissen, dort zu Lande hauptsächlich bedurfte, waren nicht zurückgeblieben, wie man verabschiedet hatte. Landgraf Philipp behauptet, das habe darin seinen Grund, daß man denselben von städtisscher Seite zu geringen Sold geboten.

Dann war das Winterlager überhaupt gar nicht zu Stande gekommen.

Der Bürgermeister und die fünf Geheimen von Ulm behaupten, der Fehler habe an den übrigen Städten gelesgen, welche ihre Einwilligung nicht zugeschrieben. Es ist ihnen wohl entgegnet worden, es hätte keines Zuschreibens bedurft, da der Beschluß an sich klar gewesen sen. Der Grund des Übels lag darin, daß Ulm keine Neigung hatte neue Vorsschüsse und Auslagen zu machen, die ihm früher nur säumig waren wieder erstattet worden.

Überhaupt ließ sich in dieser Stadt, die bisher die resligiöse Angelegenheit mit dem größten Eifer gefördert, eine

gewisse Verstimmung bemerken, die sich von den Bürgern auch auf die anwesenden Bundesgesandten ausbreitete. Man berichtete dem Kaiser, man habe sie mit gesenkten Köpfen, mit allen Zeichen des Misverständnisses und der Entmuthigung von dem Nathhaus kommen sehen.

Dahin nun konnte das den Kaiser nicht führen, daß sich etwa auch Um und Augsburg, wie Heilbronn und Hall thaten, auf eine Gefahr drohende Bewegung seiner Truppen ihm unterworfen hätten. Waren aber nicht die Dinge vielsleicht dazu angethan, um einer Unterhandlung und billigen Mitteln Eingang zu verschaffen?

Den Fürsten, die ihn jest auch persönlich beleidigt, hatte Carl das Verderben geschworen: im Lager von Sontheim hatte er nicht mehr vom Churfürsten und Landgrafen, sondern nur von Johann Friedrich von Sachsen, Philipp von Hessen hören wollen; mit den Städten aber, die sich früher immer gut kaiserlich gezeigt, konnte er wohl auf die Eröffnungen zurückkommen die er ihnen vor dem Kriege gemacht hatte.

Städtischer Seits glaubte man über die Fürsten, besonders den Landgrafen, gerechte Beschwerde führen zu können: die erwähnte Anfrage derselben bei dem Kaiser schien auch zu eignen Unterhandlungen zu ermächtigen.

Ohne Zweifel bildete es ein weiteres Motiv für sie, daß der schmalkaldische Bund in Rurzem zu Ende gieng und seine Erneuerung unter den obwaltenden Umftänden die größten Schwierigkeiten darbot.

<sup>1.</sup> Durch Vermittelung Gr. K. H. des Kronprinzen von Burstenberg find mir vier ftarke Convolute aus dem Ulmer Archiv, Schmalfalbische Religionsacta, mitgetheilt worden, auf die ich die folgende Darftellung grunden konnte.

Durch die Vermittelung zwei geborner Ulmer, David und Johann Baumgärtner, welche Blutsverwandte des ulmischen Bürgermeisters Georg Besserr waren und in dem besten Verhältniß mit Granvella standen, geschahen die erssten Eröffnungen.

Ein Gedanke, der anfangs angedeutet worden, als sey es um eine gemeinschaftliche Unterhandlung mit sämmtlichen oberländischen Fürsten und Städten zu thun, ward doch bald darauf von den kaiserlichen Ministern verworfen. Nicht mit dem Bund, auch nicht mit einem Theil desselben, sondern nur mit einzelnen Ständen wollten sie zu schaffen haben. Einen nach dem andern hofften sie herbeizubringen; zum Anfang hatten sie sich eben Ulm außersehen.

Bergegenwärtigen wir uns die Lage diefer Stadt näsher, so war fie folgende.

Von der protestantischen Seite liesen täglich neue Ansmuthungen ein. Johann Friedrich forderte Mitversicherung der von Frankreich angebotenen Summen; Philipp rieth eine Unternehmung auf einige minder gut besetzte Plätze an der Donau; Augsburg trug auf gemeinschaftliche Besetzung von Mindelheim an; Eslingen rief um Hülse. Indessen rückten ein paar noch unbezahlte Fähnlein des Bundesheeres geradezu in das ulmische Sediet, um die Rückstände ihres Soldes gleichsam mit Gewalt einzutreiben.

Dagegen ließen es die Kaiserlichen nicht an Drohunsen fehlen: Einziehung und Vergabung der Herrschaften auf dem Lande; förmliche Belagerung, die vollends alles versberben müsse, zu der schon die Kanonen von Rothenburg im Unzuge sepen. Würde dagegen die Stadt sich sügen,

fo versprach man ihren Kaufmannsgesellschaften die Wiederseröffnung aller kaiserlichen und königlichen Lande, Heraussgabe aller festgehaltenen Waarenballen, die Gnade und Huld bes Kaisers. 1

"Bor eurer Thure", schrieb ihnen der ferdinandeische Rath Georg Gienger, "stehn Friede und Arieg, Glück und Unglück, Segen und Fluch. Zwischen denen habt ihr zu wählen."

Man wird es einer deutschen Commune schwerlich zustrauen, daß sie unter solchen Umständen sesthalten sollte. Hingebung Aller ohne Ausnahme und die entschlossenste Führung hätten dazu gehört.

Auch das aber wird man von einer Commune dieser Zeit nicht erwarten, daß sie nachdem sie den Krieg bestanden, das große Interesse um deswillen sie ihn unternommen, hätte vergessen sollen.

Die ersten Vorschläge, welche Granvella machte, wursten zurückgewiesen, weil darin der Religion nicht gedacht worden. Die Fünf erklärten, ihre Absicht sen nie eine andre gewesen, als sich vor dem Gehorsam und Glauben des Papsstes zu schützen; der gemeine Mann in der Stadt werde Leib und Leben, Gut und Blut lieber wagen als davon abslassen. Mit den zweideutigen Versicherungen welche im Ansfang des Krieges gemacht worden, wollten sie sich noch immer nicht begnügen.

Auch nach dem gefährlichen und siegreichen Feldzug den ber Kaiser gemacht, stellte sich ihm doch die religiöse For-

<sup>1. &</sup>quot;Bir haben in unser Capitulation anns notigen artigkle vergessen, nämlich das Ewrn Gesellschaften Kausseuten und hantirenden Bürgern der ks. kön. Mt Lande wider geoffnet und alle hantirung massen wie vor diesem krieg zugelassen auch was inen arrestirt wäre wieder relaxirt wurde." (Giengen 2 Dez.)

Ausschnungen und Unterwerfungen. Ulm. 455 berung, die er zu beseitigen gedacht, wenn nicht mit der alten Heftigkeit, doch mit Energie entgegen.

Churfürst Friedrich von der Pfalz, der in diesen Tasgen in die Nähe gekommen, hauptsächlich um seine Theilnahme am Kriege mit der Geringfügigkeit derselben — er hatte nur dem Herzog von Würtenberg kraft alter Tractaten ein paar hundert Mann zugeschicht — zu entschuldigen, entwickelte dem Kaiser, wie leicht sich ihm Deutschland jetzt unterwersen werde, wenn er Gnade ergehn lasse, hauptsächlich in Sinem Artisel, dem der Religion. So tiese Wurzeln habe die neue Lehre in Hohen und Niedrigen geschlagen, dass es nicht mehr möglich sey sie zu vertilgen. Alles ruse ihn an, nur in diesem Punct keine Gewalt auszuüben: in jedem andern wolle man Gehorsam beweisen.

Es war, wie wir wissen, eben der Punct, auf den es dem Kaiser am meisten ankam. Allein auch jest noch war er nicht in der Lage, geradezu damit durchzugreifen.

Herzog Ulrich, dem nun auch Eröffnungen waren gesmacht worden, forderte ebenfalls "bei der wahren evangelisschen Lehre erhalten zu werden."

Einen zweiten Vorschlag, den Granvella vorlegen ließ, wiesen die Ulmer, zwar auch wegen einiger Bestimmungen über den Gehorsam gegen den Kaiser die man versfänglich fand, bauptsächlich aber wegen der Religion von

1. Nach Granvellas Borschlag sollten die Burger versprechen, bei dem Kaiser, als ihrer höchsten und ainigen ordentlichen Obrigekeit, alle Zeit als gehorsame Unterthanen zu bleiben: nie wieder einen Bund zu machen, ohne daß der Kaiser und das haus Oftreich darin begriffen oder vorbehalten waren; dem Kammergericht zu gehorchen, wie es der Kaiser bestellen wurde. Die Ulmer ermäßigten diese Be-

sich. Sie forderten die Zusage, bei der Religion die sie ans genommen und noch haben, ruhig gelassen zu werden bis auf ein freies christliches Concil in deutscher Nation, zu der alle Stände berufen und dabei gehört worden.

Johann Baumgärtner erschrak nicht wenig über diese Forderung, als welche nicht bewilligt werden könnte, und rieth ihnen nochmals unbedingte Unterwerfung.

Bei Granvella jedoch machten diese Erinnerungen alle den Eindruck der ihnen zukam. Er sah wohl daß er ohne religiöse Zugeständnisse keinen Schritt weiter kommen könne.

Und gab es nicht ein leichtes Mittel, hierüber eine vorsläusig befriedigende Bestimmung zu treffen? Die Ulmer selbst haben darauf aufmerksam gemacht, daß man ihnen die Zussicherung, wenn sie nicht in den Tractat zu bringen sen, in einer Nebenverschreibung gewähren möge, wie solche dem Herzog Moritz und den brandenburgischen Fürsten zu Theil geworden.

Am 12ten December hatten die Ulmer den Gegenentswurf eingereicht, der ihre Forderungen enthielt: am 13ten erwiederte Granvella, nicht allein gedenke der Kaiser sie nicht weiter zu verpflichten als nach den alten Eidesleistungen, sondern überdieß in dem Artikel des Glaubens halber solle es keinen Mangel haben: der Kaiser werde ihnen in einer

dingungen sammtlich nach den im Neiche herkömmlichen Formeln. Nur nach dem alten Side 3. B. wollten sie Carl dem Künften Geborsam versprechen, "als einem römischen Kaiser, sie als eine getreue und gehorsame Stadt Ihr Majestät und des römischen Neiches"; "einem Kammergericht würden sie gehorchen wie es der Kaiser mit den Ständen einrichten werde"; u. s. w. Auch weigerten sie sich der Achtserklärung gegen Sachsen und Hessen in aller Form anzuhangen, wie es der Kaiser forderte: es schien ihnen eine eigne Üchtung darin zu liegen.

Ausschnungen und Unterwerfungen. Ulm. 457 Mebenversicherung zusagen, sich darin gegen sie zu halten wie gegen herzog Moris und die Kürsten von Brandenburg.

Nur fügte er hinzu, daß der Kaifer dieß nicht als eine eigentliche Bedingung ansehen wollte: es würde sonst den Schein haben, als habe er den Krieg doch der Religion wes gen unternommen. Nach Granvellas Wunsch sollte es so aussehen, als habe der Kaifer nie etwas anders beabsichtigt.

Baumgärtner rieth ohnehin: nicht eigentlich eine Capitulation auf bestimmte Artikel, sondern nur "einen heimlichen Verstand" mit dem Kaiser zu schließen: ihm zu vertrauen, wie ja den beiden Hauptleuten des Bundes vertraut worden sep.

Und hierauf nun giengen Bürgermeister und Fünf der Stadt Ulm ein. Allerdings waren sie weit entfernt von dem Ziele welches ihnen im Beginn des Krieges vorgeschwebt; allein die Ungewisheit ob dieß überhaupt jemals zu erreichen, verleidete ihnen die Beschwerden und Gesahren des Krieges: sie glaubten mit Zugeständnissen zufrieden sepn zu können, die so mächtigen Fürsten genügten.

Um 14ten December ward der Rath versammelt und ihm zum ersten Mal von den bisherigen Verhandlungen Nachericht gegeben.

Der Nath beschloß ganz wie man ihm vorschlug sich "in höchster Unterwürfigkeit" vor dem Kaiser zu demüthigen: und ohne alle weitere Disputation Er Majestät auf die Verssicherung der Neligion, wie sie gegen Herzog Moritz und Brandenburg geschehen, zu vertrauen.

Der Bürgermeister Georg Besserer und Jos Weikmann, bamals einer ber in den weitesten Verbindungen stehenden Ulmer Kausseute, wurden zu Gesandten gewählt, um die Sache

zu Ende zu bringen. In Neresheim gefellte fich ihnen David Baumgartner ju, der fich als der Begrunder diefer Sache betrachtete, und ihnen "durch das geheime Mittel", das er nicht weiter entwickelt, bei Granvella nützlich zu senn versprach. Einige Tage mußten sie auf das sichere Geleit warten; am 22sten December fruh trafen sie in Sall ein, wo fich der Raiser und seine Mathe befanden: den ganzen Zag unterhandelten fie mit Granvella. Die Differenzen betrafen jest weniger die Religion als die Ausgleichung mit den in Schaden gerathenen Geiftlichen; die Geldzahlung die der Raifer zu eigner Schadloshaltung forderte; die weitere Unterhandlung mit andern Ständen: sie konnten nicht alle geschliche tet werden; da aber der Raifer am 23sten December Sall zu verlassen gedachte, entschlossen sich die Gefandten nichts besto minder, den Act der Demuthigung zu vollziehen, zu welcher sie von dem Rath der Stadt bevollmächtigt waren. Der Raiser nahm sie in seine Suld wieder auf, fügte aber hinzu, "wenn er der Stadt weiter in Gnaden etwas auflege, so versehe er sich eines solchen Gehorsams, daß er das durch zu fernern Gnaden bewogen werde."

So weit aber gieng ihr Zutrauen boch nicht, daß sie sich nicht Gewisheit darüber hätten verschaffen sollen, welche Bedingungen der Kaiser hiemit meine. Nach ihrem Bericht waren es folgende: Verzichtleistung auf den schmalkaldischen Bund, und Versprechen in keinen andern zu treten, in welchem nicht der Kaiser und der König mitbegriffen sepen — Zurückgabe alles dessen was seit dem Ansange des Kriesges Geistlichen oder Weltlichen entrissen worden — Entlassung des Kriegsvolks — Gehorsam gegen das im Reich

aufzurichtende Rammergericht — eine Gelbstrafe. Was aber die Religion als den vornehmsten Punct anbelangt, sagen sie, so habe sich der Kaiser erboten, "einen ehrsamen Rath bei seiner habenden Religion bleiben zu lassen, so wie Herzog Moris, Herzog Erich und das Haus Brandenburg, und ihn weder mit dem Schwert noch mit andrer Gewalt davvon zu dringen."

So geschah, daß sich die mächtige Stadt, welche als der Heerd der gesammten Bewegung im Oberland hatte ans gesehen werden können, dem Raiser unterwarf.

Für diesen Fürsten war dieß einem neuen Siege gleich. Die Kette des schmalkaldischen Bundes war in ihrer Mitte gesprengt, und ein Beispiel des Abfalls aufgestellt, welches nothwendig Nachfolge sinden mußte. Um selbst bot die Hand zu Unterhandlungen mit den sübrigen oberländischen Städten; Anfang Januar versammelten sich hier die Gessandten derselben, wenigstens zum Theil ganz bereit — vor allen Memmingen und Biberach — sich eben so auszusöhenen wie Um gethan.

Auch war das unvermeidlich, da Ulm eine der wichtigesten militärischen Positionen für das gesammte obere Deutscheland darbietet. Würtenberg wie Augsburg geriethen dadurch in unmittelbare Gefahr. Der Kaiser ward durch die gute Luft, die ihm die Baumgärtner rühmten, veranlaßt, selbst ein paar Wochen in Ulm Wohnung zu nehmen.

Überdieß eröffneten sich auf diesem Wege pecuniäre Hülfsquellen. Der kaiserliche Hof faßte den Gedanken, Niesmand zur Aussöhnung zuzulassen, der nicht dem Kaiser eine

1. Ausführliches Ausschreiben, das ich im Anh. mittheilen will.

eben so große Abtragssumme zahle, als dieser im Kriege wider ihn ausgewendet. So wörtlich ließ sich das nun nicht ausssühren, aber nicht weit davon entsernt war es wenigstens, wenn Ulm 100000 G. zahlen mußte. Es schien kein Vortheil, wenn der Kaiser ein ansehnliches Geschüß sammt Pulver und Munition als Abschlag annahm. So zahlte auch Heilbronn 20000, Eßlingen 40000, Reutlingen 20000 G. Man nahm den Grundsatz, daß von jeden 100 G. Versmögen der Bürger 1 G. Abtrag gezahlt werden müsse. Hätzten sie sich entschlossen, nur die Hälfte davon in das Lager von Giengen zu zahlen, so wäre es nie so weit gekommen.

Unter diesen Umständen konnte nun auch der Herzog von Würtenberg sich nicht behaupten.

Es scheint als habe er anfangs, als noch von einer gemeinschaftlichen Unterhandlung für die gesammten Oberslande die Rede war, erträglichere Bedingungen hoffen können: wenigstens hielt Granvella den Rath des römischen Königs, Doctor Gienger, ausdrücklich deshalb von dem Geschäfte fern, damit er nicht die Unsprüche seines Herrn zu undesquemer Zeit rege mache; allein da jene Unterhandlung sich zerschlug, Ulm sich unterwarf, ergiengen gegen ihn, und zwar an demselben Tag da dieß geschah, die härtesten Oroshungen, und die kaiserlichen Truppen rückten in sein Gesbiet ein. Der Herzog entwich nach Hohentwiel, und ließ

<sup>1.</sup> Nur so ist es zu verstehen, daß sie 100000 G. gezahlt. Nach der Copie der kaiserlichen Quittung vom 20 März zahlten sie 80126 G. 47 Kr. baar; sie gaben ferner 11 Stück auf Rädern, 900 C. Pulver, 1200 Kugeln, "so alles an Geld mach 14873 G. 13 Kr."
— dieses alles mache 100000 G. Statt 80126 muß es wohl heis sen 85126 G.

burch seinen Canzler Gültlinger Bedingungen der Unterwersfung vorschlagen; aber der Kaiser wieß sie zurück und legte selbst einen Vertrag vor, auf dessen unverweilte Annahme er bestand. Der Herzog sollte 300000 Gulden zahlen, eine Hälste in 14, die andre in 25 Tagen, seine sessen Häuser Hohenasperg, Schorndorf und Kirchheim kaiserlichen Truppen einräumen, ohne daß eine Zeit der Kückgabe bestimmt worden wäre, und vor allem dem König Ferdinand wegen aller Unsprüche, die er an den Herzog machen könne, Rede stehn. Noch ein Glück daß wenigstens der Cadanische Verstrag bestätigt ward, der das Bestehen des Landes und die Religion sicherte. Der alte Fürst mußte sich selbst zu perssönlicher Demüthigung herbeilassen.

Hierauf konnte auch Augsburg nicht länger widerstreben. Aus dem Brieswechsel der dreizehn Berordneten des Krieges mit Ulm sehen wir zwar, mit wie vielem Muth und gutem Willen man dort die Wendung der Angelegenheiten lange Zeit ansah: man wollte nicht zugestehn, daß der Krieg schlecht gesührt worden sen: von Fremden werde wohl der Widerstand bewundert den man dem mächtigen Kaiser gesleistet habe: sen es wirklich wahr daß die niedersächsischen Städte ihrer Pflicht nicht nachgekommen, so möge man sie das verantworten lassen und nur selber zur Sache thun, die gesaßten Beschlüsse aussühren. Der tapfere Kriegsmann Schärtlin vermaß sich, die Stadt Jahr und Tag zu halten, derweile könne dann Deutschland Althem schöpfen und sich

<sup>1.</sup> Nach einem Schreiben Granvellas ward ber Vertrag am 7ten Januar "absolvirt."

<sup>2.</sup> Schreiben vom 22 December 1546. (Illm. Acten.)

rüsten: sollte es ja zuletzt schlecht gehn, so werde man noch nach Jahrhunderten in den Chroniken lesen, daß andre sich ohne Noth ergeben, Augsburg aber für das göttliche Wort und die deutsche Freiheit dis zuletzt muthig gestritten: an leidlichem Vertrag werde es auch dann nicht sehlen. Aber allemählig machte sich auch hier der Einsluß der großen Kauscherrn bemerklich, die sich anfangs entsernt hatten, jetzt aber wiederkehrten; Anton Fugger, Schwager Hans Baumgärtners, ward mit der Unterhandlung beauftragt, und am 29sten Januar 1547 unterwarf sich auch Augsburg. Es mußte 150000 S. zahlen, 12 Stück Geschüß, eine kaiserliche Besatzung ausnehmen, und was dem mehr ist: in Hinsicht der Religion sich mit der mündlichen Versicherung Granvellas begnügen, daß es bei dem jezigen Zustand derselben sein Verbleiben haben solle.

Indessen war auch schon in weiterer Ferne ein nicht minder bedeutender Absall von der protestantischen Sache erfolgt. Als der Graf von Büren mit dem niederländischen Volk, das er nach Hause führte, in die Nähe von Frankfurt geslangte, regte sich in dieser Stadt ebenfalls eine mächtige Partei die auf unverweilte Aussöhnung drang. Die Zünste und die Prediger waren dagegen; allein die Mehrheit des Nathes erklärte sich dafür. Die Mannschaften des Grafen sahen nicht sehr streitbar aus, sie waren von Krankheit heimsgesucht, Belagerungsgeschütz sührten sie nicht bei sich; dessenungsachtet ergab sich ihnen eine wohlbesestigte, mit allen Bedürfnissen auf lange Zeit versehene Stadt. Der Grund war die Überzeugung, daß der Kaiser doch zuletzt den Platz behalten und an Allen die sich nicht bei Zeiten unterworsen

Nache nehmen werde. Namentlich fürchtete Frankfurt ben Berlust seiner Messen, und ich finde in der That, daß die Stadt Worms sich schmeichelte, dieselben an sich zu ziehen. Der Graf versprach sein Fürwort auch in Hinsicht der Nesligion: er würde dem Kaiser selbst nicht länger dienen, wenn diese angegriffen werden sollte. Schon am 29sten Decempber zogen die Kaiserlichen in Frankfurt ein; am 21sten Jamuar 1547 leisteten die Bürger dem Kaiser einen neuen Huldigungseid.

Und unter diesen Auspicien ward nun auch die große Angelegenheit die den Ausbruch des Krieges hauptsächlich mit veranlaßt hatte, die cöllnische, zu Ende gebracht.

Es ist gang in der Art und Weise der Regierung Carls V, daß die päpstliche Excommunication gegen den Erzbischof schon im April 1546 ausgesprochen worden, der Raiser aber sich wohl gehütet hatte ihr Folge zu geben. Auf dem Wege nach Regensburg hatte er noch einmal die Vertrautesten vom Clerus seiner Hulfe versichern, den Rath in feiner ftreng katholischen Saltung bestärken laffen; den Erze bischof hatte er aufs neue gewarnt, aber ihn übrigens glimpflich behandelt. Man wußte wohl, daß hermann seine Gesandten auf die Zusammenkunfte, später ins Lager der Protes stanten geschickt, daß dagegen protestantische Abgeordnete bei ihm gewesen, sein Geschüt, seine Vertheidigungsmittel überhaupt untersucht hatten. Wäre er so entschieden bedroht worden, so würde er sich doch vielleicht zu einer ernstlichen Unstrengung feiner Rrafte ermannt haben, die er bisher vermied, und die vielleicht ein Gewicht in die Wagschale hätte

1. Rirchner Geschichte von Frankfurt II, 128.

werfen können. Man muß wohl urtheilen, daß er es auch so hätte thun sollen. Denn wie die Sachen zwischen ihm und dem Kaiser nun einmal standen, so durfte er nicht zweisfeln, daß seine Eristenz von dem Erfolg der protestantischen Wassen abhieng. In demselben Moment wo sich das Glück im Feld für den Kaiser entschieden, im November ward dem Erzbischof die gegen ihn ergangene Sentenz kund gethan. Mochte er dagegen immerhin seine alten Einwendungen wiederholen, so wie die ersten Unterwerfungen in Schwaben ersfolgt, schieste der Kaiser sich an, die päpstliche Sentenz zu vollstrecken. Aus seinem Feldlager in Schwaben entsandte er zu dem Ende seinen Commissarius Viglius van Zuichem, dem sich der Gouverneur von Seldern, Graf Hochstraaten, zugesellte, nach Cölln.

Worauf hiebei alles ankam, das war die Haltung welche die Stände des Erzstiftes, die sich ihrem Fürsten zugesellt hatten, behaupten würden. Sie wurden auf den 24sten Januar 1517 zu einer Versammlung nach Cölln eingeladen.

Es wäre noch immer sehr möglich gewesen, daß der Moment der Krise zu einer lebhaften Manisestation für den Erzbischof bewogen hätte, dadurch vielleicht eine günstige Beswegung selbst in der Stadt, wo noch Viele für denselben waren, hervorgerusen worden wäre. Gab es doch auch hier Beschwerden gegen die Geistlichkeit genug, welche eben bei dem Wechsel der Regierung zur Sprache kommen mußten.

Die Sorge ber Commissarien gieng nun bahin, jede Beswegung zu vermeiden, ihren Auftrag ganz im Frieden zu vollziehen.

Die Absicht des Churfürsten war, zu dem anberaumten Tage selbst in der Stadt zu erscheinen. Die Commissarien

stellten dem Nathe vor, daß daraus leicht eine Bewegung des gemeinen Volkes, eine "Verstörung und Verhinderung ihrer Commission" erfolgen könne, und baten, den Fürsten durch ein förmliches Schreiben von seiner Absicht abzumahenen, weil sie keinen Austrag an ihn hätten. Obwohl das Schreiben das einer der Bürgermeister in diesem Sinne ausgesetzt, bei dem Nathe nicht durchgieng, aus formellen Anständen, so hörte doch der alte Herr so viel von den gegen ihn getroffenen Vorkehrungen, daß er vorzog wegzubleiben.

An seiner Stelle erschienen Abgeordnete, mit dem Aufstrag, wie sie erklärten, "ihre Nothdurft vorzuwenden, und wenn es nöthig eine Appellation aufzuschlagen"; die kaiserlichen Commissarien wiederholten aber die Einwendungen die sie gegen die Anwesenheit des Fürsten erhoben, auch gegen die Vergleitung seiner Abgeordneten: diese würde den Gegnern nur Muth machen, und was könne daraus entstehn, wenn ihnen gestattet werde, zu einer seierlichen Appellation zu schreisten? Die Bürgermeister folgten auch hierin ihrem Rathe.

So geschah, daß die Stände sich ohne ihren Fürsten und dessen Räthe versammelten.

Die Versammlung fand im hohen Chore des Domes Statt: auf der einen Seite standen die kaiserlichen Commissarien, und etwas tiefer die elevischen Räthe, die eben zu diesem Act herbeigekommen; auf der andern der Coadjutor in seinem Röckel und Best, und die Mehrheit der Domcapitularen; in der Mitte die weltlichen Mitglieder der Ständeversammlung. Nachdem die heil. Geistmesse gesungen war, erössnete Dr Viglius die Verhandlungen mit einer aussührslichen Proposition, in welcher er davon ausgieng, das durch

die Excommunication des Papstes alle Unterthanen des Stifts vom Gehorsam gegen den bisherigen Erzbischof entbunden sepen; dahin laute auch ein kaiserliches Decret, wenn nicht der Erzbischof von seinem Vornehmen ablasse, wovon man wisse daß er es nicht gethan; und da nun schon längst das Stift mit einem Coadjutor versehen sen, der den Ständen bereits vorgestellt und von ihnen angenommen worden, so sen des Raisers ernstlicher Wille, daß der Coadjutor von den Ständen als erwählter Erzbischof und natürlicher Fürst anerkannt und ihm aller Gehorsam geleistet werde.

Ufterdechant und Capitel versaumten nicht, auch von ihrer Seite eine förmliche Präsentation des Coadjutors den Ständen vorzutragen.

Die Stände waren jedoch nicht sogleich dieser Meinung. Die clevischen Räthe und die kaiserlichen Commissarien unsterhandelten mit ihnen den ganzen Tag, aber sie blieben dabei, obwohl sie der Raiser und der Papst ihres Sides entbunden, könnten sie doch als ehrliche Deutsche sich desselben noch nicht erledigt erachten, wosern nicht ihr alter Fürst einwillige und ihnen ausdrücklich die Erlaubniß gebe sich einem neuen Herrn zu unterwersen. Sie forderten eine Frist um dessen Meinung zu vernehmen. Schon ward das Volkungebuldig, das sich — mit dem Rathe der Stadt keineszwegs ganz einverstanden, wiewohl durch dessen Strenge bisz

1. Quod Sua M. in decreto suo imperiali status omnes a juramento, promissionibus et obligationibus quibuscumque, ubi decreto huic ille non paruerit aut contravenerit, quod ipsum fecisse notorium, censuerit liberandos et relevandos, et nunc insuper summus pontifex lata sententia eosdem omnes ab universis juramentis et obligationibus absolverit, censeatque S. Maj. et velit, easdem obligationes omnes transferendas ac praestandas ipsi domino praesentato. (Aus der Proposition. Brüsself A.)

Ausschnungen und Unterwerfungen. Collin. 467 ber in Zaum gehalten, — in Harnisch und Wehr um ben Dom gesammelt batte.

Eben darum ließen sich auch Commissarien und Capitel durch keinen Widerspruch abhalten, den Coadjutor wirklich einzusetzen. Unter dem Gesange des Te Deum, von der Orzel begleitet, ward Adolph von Schaumburg auf den Hochzaltar gesetzt und dem Volk als der neue Erzbischof dargestellt.

Wohl sah nun Hermann von Wied, daß er sich nicht behaupten würde. Was konnte ihm auch, einem achtzigjähzigen Greise, gesinnt wie er war, und nur noch lebend in religiösen Gedanken, so viel daran liegen? Er saste die Abssicht, die Erhaltung der Religion die er eingeführt, zum Preise seiner Abdankung zu machen. Er forderte die Zusicherung, daß in dem Zustand der Religion nichts verändert, und derzienige Theil des Capitels der es mit ihm gehalten, wieder in seine Rechte hergestellt werde.

Vielleicht mochte sich der Erzbischof schmeicheln ein Zusgeständniß auszuwirken, wie den oberländischen Städten beswilligt worden; allein hier hatte der Kaiser andre Rücksichsten: die Commissarien erwiederten, daß in ihrer Instruction von diesen Dingen nichts enthalten sep. Adolph von Schaumburg erklärte, er werde sich in der Religion so verhalten, wie Gott und die beiden höchsten Gewalten es billigen würden.

Da waren aber auch die Stände feinen Schritt weiter

1. Relation über den Borgang bei Bucholk IX, 390. Capitulum nolens populum, qui ad ecclesiam majorem cum consulibus civitatis maximus confluxerat rei exitum sed non pari voto exspectans, diutius suspendere, seditionem si publicatio extraheretur diutius non injuste metuens. Undre Notizen schöpfte ich aus den Protocollen des Nathes.

zu bringen. Zuweilen glaubte man eine oder die andere ihrer Außerungen als genügend betrachten zu können; aber näher betrachtet enthielten sie doch immer den alten Vorbehalt: Anfang Februar verließen sie nach und nach die Stadt: der Landtag löste sich ohne Abschied auf.

War der Coadjutor schon ohne Einwilligung der Stände inthronisirt worden, so nahm er nun auch keine Rücksicht weiter auf ihren fortgesetzten Widerspruch. Mit bewassnestem Gefolge — einer Schaar von 100 Neitern — brach er am 7ten Februar von Cölln auf, um das Erzstift förmlich in Besitz zu nehmen. Um 8ten Februar ward der evangeslische Prediger aus Brül entfernt: am 10ten Februar ward in der Kirche des heil. Cassius zu Bonn wieder die Messe gelesen. So gieng es weiter im Lande.

Unter diesen Umständen aber, da der evangelische Gotstesdienst bereits überall umgestürzt wurde, konnte auch der Erzbischof nicht mehr auf die Erhaltung desselben bestehn. Von den Ständen des Stifts zwar nicht verlassen, aber doch auch nicht unterstützt, — ohne Aussicht auf Hülfe der einst mächtigen Verbündeten, denen er sich zugesellt hatte, — von Gewalt bedroht, resignirte er am 25sten Februar 1547.

Eine so gewaltige Wirkung hatte es, daß in dem Capitel in Folge einiger wenigen Stimmen niederer Geistlicher sich keine evangelische Majorität bilden konnte. Da vielmehr der alte Glaube im Besitz eines im Ganzen gesetzlichen Ansehens blieb, so konnte er Anspruch auf die Unterstützung des Kaisers und Papstes machen. Er behauptete sich nicht allein: unter den günstigen Umständen eroberte er ein beinahe verlornes Gebiet wieder.

Indeß waren, ausgenommen Constant, alle andere oberländische Städte mit dem Raiser ausgesöhnt. Um härtesten war es der Stadt Strafburg gefallen, die von einem Burgermeister geleitet, der an den allgemeinen Angelegenheiten des Protestantismus den lebendigsten Untheil genommen, auch nach dem Abzug der beiden Fürsten aus dem Feld an den Grundsagen des Bundes festhielt, und Andre jum Widerstand mahnte. Auch hier aber machte man doch zulett die Betrachtung, daß man der kaiserlichen Übermacht auf die Länge nicht widerstehn werde, es wäre denn, man hätte sich an Frankreich anschließen wollen: ein Gedanke, den diese Zeiten noch verabscheuten und womit ihnen nicht einmal geholfen gewesen wäre; daß der Wohlstand der Stadt auf den auswärtigen Handelsgeschäften beruhe, worin ihr der Raifer mit einem einzigen Federstrich unwiederbringlichen Abbruch thun könne; endlich daß der Raiser die ordentliche Obrigfeit sen. Es läßt sich denken, in welche trübe Stimmung die leitenden Mitglieder des Rathes hierüber gerie-"Ich habe", schreibt Buter, "unsern herrn Jacob Sturm mit vielen Thranen Gott bitten feben, ihm einzugeben, was er rathen solle, damit es der Stadt zu Rugen und Wohlfahrt gereiche." Endlich aber behielt auch hier ber allgemeine Zug der Dinge die Oberhand. Jacob Sturm war felbst in der Gesandtschaft die an den Kaiser abaeords net wurde um sich zu unterwerfen. Es war für ihn ein bitterer Augenblick: er bat Gott um seinen Tod in derselben Stunde; aber er konnte sich nicht weigern und mußte die Gefandtschaft übernehmen. 1 Doch erhielt Straßburg etwas

<sup>1.</sup> Robrich. Schreiben Butere 16 Marg im Arch. gu Beimar.

glimpflichere Bedingungen als die übrigen Städte: es ward ihm keine Besatzung aufgedrungen: es brauchte nur 30000 G. zu zahlen; — in dem Begnadigungsbrief werden den Bürgern ihre löblichen Gebräuche und Herkommen, wie sie die in Gebrauch haben, mithin auch die religiösen, obwohl sie nicht ausdrücklich genannt sind, zugesichert.

Dergestalt war auch die vierte große Reichsstadt dem Raiser unterworfen; geistliche und weltliche Fürstenthümer am Rhein und in Schwaben gehorchten ihm wieder. Schon ershoben die sehdelustigen Kriegshauptleute die unter Herzog Heinrich gedient, auch in dem niedern Deutschland die Wafsfen in des Kaisers Namen: im Februar siel Minden in ihre Hand.

Carl V war in diesem Rriege gang grau geworden: seine Rrankheit griff ihn mit ungewöhnlicher heftigkeit an: man bemerkte es fast mehr an der Bewegung seiner Lippen als an dem schwachen Ton seiner Stimme, wenn er redete: wer ihn sah, so leichenblaß, an allen Gliedern gelähmt, ward von Mitleiden ergriffen; aber eben dieß war der Augenblick wo er herr zu werden begann, wo das unbesiegte Deutschland ihm zu gehorchen anfieng. Von allen Seiten kamen Kürsten und herrn und die Gesandten so vieler Städte um sich vor ihm zu demüthigen. Man sah sie knien, "die ehrenfesten hochgelahrten fürsichtigen und weisen", wie die Urkunden sie nennen, die ihm so oft Widervart gehalten, in ber Mitte des versammelten Hofes, einer hinter dem andern in langer Reihe, mit niedergeschlagenen Augen: bis dann Einer von ihnen das Wort nahm und S. faiferliche Majestät um Gottes des Allmächtigen und feiner Barmherzigkeit willen anflehte, die gegen sie gefaßte, allerdings wohl verdiente Unsgnade fallen zu lassen; nachdem der Kaiser nicht selbst, sondern durch den Mund seines Vicecanzlers ihnen dieß zugesfagt, "aus angeborner kaiserlicher Milde, und weil er das Verderben der Reichsstände nicht wolle", gelobten sie dasür unterthänigen Gehorsam so für ihre Nachkommen als für sich selbst in den demüthigsten Ausdrücken die sich sinden ließen; obwohl man sie ausstehn hieß, so wagten sie das doch nicht eher als bis der Kaiser selbst ihnen mit einem Wink seiner Hand dazu das Zeichen gab.

Gewiß ein Glück, daß er es so weit gebracht: aber so viel leuchtet auch ein, wenn wir unsern Blick nach einer andern Seite richten, daß die Urt und Weise wie er dahin geslangte, ihn in neue Schwierigkeiten verwickeln mußte.

Rur mit protestantischer Hülfe hatte er den Krieg wisder die Protestanten unternommen: doch wissen wir wohl, nicht ohne Bedingungen war ihm dieselbe gewährt worden. Je mehr nun diese Hülfe zur Entscheidung beigetragen, um so weniger waren die religiösen Concessionen wieder zu besteitigen, mit denen man sie erworden. Aber ohne ähnliche Concessionen würden sich auch die Städte nicht unterworsen haben. Zwar waren dieselben nicht ausdrücklich in die Versträge ausgenommen, aber nichts desto minder waren sie gesschehen und wurden eifrig sessgehalten.

Schon hiedurch gerieth der Kaiser mit dem papstlichen Hofe in Weiterung. Der Nuntius glaubte bei alle diesen

<sup>1.</sup> Ausführlicher Bericht ber Frankfurter Gesandten, Ogier von Melem, Johann Fichard, Daniel zum Jungen, hans Geddes, in dem 9ten Band ber Rubrik "kaiserliche Briefe" im Franks. Stadt: Archiv

Berhandlungen eine entscheidende Stimme zu haben: er war aar nicht einmal um seine Meinung gefragt worden.

Aber auch überdieß hatte das indeß versammelte Concilium einen Sang genommen, der den Wünschen und Bedürfnissen des Raisers mit nichten entsprach. Eben in den Zeiten in welchen wir stehn, kam es zu einem Ausbruch von Mißverständnissen, welcher die weitaussehendsten Folgen haben mußte. Ehe wir den Raiser zur Fortsetzung seiner Kriegsbunternehmungen begleiten, müssen wir diese Verhältnisse ins Auge fassen. Wir würden sonst zu keinem Mitgefühl des Momentes gelangen.

## Biertes Capitel.

Fortgang best tridentinischen Conciliums.

Während die Heere des Raifers und des Papstes geseen die Protestanten zu Felde lagen, hatten ihre Theologen und Prälaten sich in Trient vereinigt, um im Namen der allsemeinen Rirche über die großen Streitfragen welche Deutschsland und die Welt entzweiten, entscheidende Veschlüsse zu fassen.

Das tridentinische Concilium, wie es sich im Frühjahr 1546 beisammen fand, dürste doch kein Mensch als eine Respräsentation der christlichen Welt im Sinne der alten Kirschenversammlungen betrachten: die Diöcesen fämmtlicher dort versammelten Bischöse betrugen nach einer Berechnung die man damals angestellt hat, einen sehr geringen Theil der Christenheit. Es waren sast nur Spanier und Italiener zugegen. Wie hätten die deutschen Bischöse erscheinen können, in einem Augenblick wo ein Krieg ausgebrochen, in welchem ihr ferneres Bestehen bedroht war. Eine Verordnung des Papstes, welche den Prälaten verbot sich durch Procuratoren vertreten zu lassen ohne die dringendsten Entschuldigungen, machte es für eine große Anzahl von Diöcesen ummöglich, in Trient repräsentirt zu werden. Aus großen

Reichen die noch am Papstthum festhielten, wie Frankreich und Polen, war nur eine verhältnißmäßig überans geringe Zahl von Prälaten erschienen.

Und nicht anders stand es mit den Theologen, die zur Seite der Pralaten eine noch nie in ahnlicher Weise auf eis nem Concilium dagewesene Corporation bildeten. Deutsche, auf die es vor allem angekommen wäre, fanden sich eigentlich gar nicht unter ihnen. Von den deutschen Bischöfen hatte ein einziger, Otto Truchseß von Augsburg, einen Gelehrten herübergeschickt; aber auch der nicht einmal war ein Deutscher: es war ein Savonard, Claudius Jaius, von der Gesellschaft Jesu. Überdieß aber waren diese Theologen fast durchaus Mönche. Von der Theologie der Mönchsorden, welche die Universitäten beherrschten, sich loszureißen war einer der vornehmsten Gedanken der ersten Reformations zeiten gewesen: eben diese Theologie trat nun, mit wenig fremdartiger Versetzung, wesentlich vorherrschend, in Trient Es waren Franciscaner, Carmeliter, Servi; der Auauf. gustiner : General Seripando suchte sich um so mehr durch Strenge und Eifer hervorzuthun, da in einer Congregation seines Ordens die Bewegung zuerst entsprungen war; in besonderer Stärke erschien der Orden der Dominicaner, welcher noch überall die Lehrstühle inne hatte. In der Congregation für das tridentinische Concilium zu Rom saßen drei Dominicaner. Das unter ihrem Einfluß so eben in Spanien sich durchsetzende scholastische System war von Domenico Soto und Bartolommeo Carranza, welche dasselbe in Valladolid und Salamanca vortrugen, in dieser besondern nationalen Färbung repräsentirt. Zu ihrer Seite, noch ganz

mit ihnen einverstanden, erschienen einige feurige Jesuiten, Salmedon und Lainez, ebenfalls Spanier, welche ihrer dogs matischen Strenge durch eine ascetische Außenseite Nachdruck verliehen. Der Legat Cervino studirte nichts so eisrig wie die Schriften des h. Thomas, vor allem die Summa: er machte sich Excerpte daraus.

Es leuchtet ein, daß die Versammlung im Grunde nichts anders repräsentirte als die zwischen Kaiser und Papst in diesem Augenblick geschlossene Vereinigung und die in ihrem Besitz gestörte mönchische, hauptsächlich dominicanische Theoplogie. Das hinderte sie aber nicht, sich doch selbst als die "hochheilige öcumenische, allgemeine, in dem heiligen Geiste gesesmäßig versammelte Spnode" zu proclamiren.

Run wissen wir aber, daß Kaiser und Papst wohl in dem Gedanken übereinstimmten, den Protestantismus zurückzudrängen, aber weder über das Wie einig waren, noch auch sonst ihre Zwistigkeiten geschlichtet hatten.

Wenn der Raiser auf eine Reform der Gebräuche drang, so war sein Sinn, dabei auch die Vorrechte der Gewalt, die Herrschaft die das Papsithum ausübte voer in Unspruch nahm, zur Sprache zu bringen.

Wohl wußte das der alte Papst Paul, und um so mehr kam ihm darauf an, die Verhandlungen des Concils seinerseits in der Hand zu behalten und zu beherrschen.

Von vorn herein war es ein großer Gewinn für ihn, bag in Trient die einfache Majorität entscheiden sollte. Wie

1. Doctoris angelici, cujus doctrina tantopere in concilio Tridentino spectata est. Petrus Aurelius in Pollidori Vita Marcelli p. 68.

wäre an eine Abtheilung von Nationen zu denken gewesen, da so viele Nationen hier keine Repräsentanten gegenwärtig hatten? Man glaubte kast, jene Verordnung welche die Procuratoren verbot, sen aus dieser Nücksicht und absichtlich sehr spät erlassen worden: es schien als wolle der Papst das Concilium nicht allzu zahlreich.

Dazu kam, daß den Legaten das Recht der Initiative zustand. Es ist keine leere Formel, wenn es im Eingange der Decrete heißt: sie senen auf den Vorschlag der Legaten ergangen: sie behaupteten dieß ihr Necht ausschließend und auf das strengste. 2

Nicht bei dem Vorschlag aber blieben sie stehn: sie übernahmen auch die Vorbereitung. Sie theilten die gessammten Prälaten in drei Classen ein: nicht etwa Deputationen, von denen jede besondre Geschäfte zu erledigen geshabt hätte: diese waren vielmehr überall die nemlichen. Die Legaten haben gar kein Hehl, daß sie diese Maaßregel hauptstächlich deshalb ergriffen, um Bewegungen zu vermeiden, wie sie in einer größern Versammlung leicht eintreten, plößliche Wirkung einer überlegenen Beredtsamkeit, Bildung sester Parteien. Bei ihnen kam man zusammen: sie leiteten die Besprechungen; die Zusammensetzung der Classen selbst war auf so umsichtige Weise getrossen, daß jene Gesahren auch nicht einmal im Kleinen besorgt werden dursten.

- 1. Mendoza al emperador 16 Abril 1545: de manera, que vincendo los obispos que son muchos y suyos, y tan pocos de otras provincias, que se hara señor absoluto del concilio y lo podra baratar come quisiere.
- 2. Schreiben der Legaten 30 October 1541. Havendo noi tenuta sempre ferma questa bacchetta in mano di non voler ché altri faccia l'officio nostro di proporre.

Anfangs war es die Absicht der Legaten, diesen Conserenzen auch die Theologen beiwohnen zu lassen: aber die Prälaten weigerten sich mit Mönchen zu Rath zu sitzen. Die Legaten versammelten hierauf die Theologen in einer besondern Congregation. Von diesen war, wie die Dinge standen, am wenigsten Opposition zu erwarten. Die Theologen konnten nichts wünschen, als die Sanction ihrer Doctrinen durch die päpstliche Autorität und das unter dem Schutz derselben versammelte Concil. Schon am 19ten Februar 1546 — merkwürdiger Weise gerade der Tag nach Luthers Tode — vereinigten sich die Legaten, über kein Dogma Beschluß kassen, zu lassen, es wäre denn vorher mit diesen Theoslogen überlegt.

Die Deutschen hatten einst ein Concilium gefordert, im Sinne des Baseler, aber noch entschiedner deutsch, wo die Geistlichen von ihrer Pflicht gegen den Papst erledigt und auch die Laien ein entscheidendes Votum führen sollten: da hofften sie die alten Streitigkeiten der Nation mit dem römischen Stuhle zu schlichten und sich über die Glaubenssirrung zu versöhnen.

Statt bessen bot man ihnen nun dieses Concilium an. Es war fast eine Täuschung, daß man es in Trient berief, jenseit der Berge. In diesem für die Deutschen bestimmten Concilium fanden sich beinah keine Deutschen. Man hatte gemeint der hierarchische dominicanischen Entwickelung des Dogma Einhalt zu thun: in Trient waren nur die eifrige

1. Mainasbus aus ben Acten: a praesidentibus concilii decretum est, quoties de articulis fidei et dogmatibus agendum esset, antequam quidquam a sancta synodo decerneretur, omnia prius cum dictis theologis familiariter conferenda.

sten Verfechter eben dieses Dogma versammelt. Man hatte davon geträumt das Papstthum zu beschränken: in Trient hatte, wie wir sehen, der Papst einen vollkommen überwiesgenden Einfluß.

Schon war, wie wir wissen, beschlossen worden Reform und Dogmen neben einander zu behandeln: wie sich denken läßt, begann man mit den Dogmen.

Und da zeigte sich der Sinn, in welchem man übers haupt verfahren wollte, gleich bei dem ersten Schritte.

Sehr methodisch sieng die Versammlung von Trient das mit an, sich über Schrift und Tradition zu erklären. "Wir müssen", sagte Cardinal Poole, "uns erst mit Wassen verssehen, ehe wir den Kamps mit dem Feinde beginnen."

Die einzige Frage welche in Hinsicht der h. Schrift aufgeworfen werden konnte, betraf den Unterschied zwischen den canonischen und den in die gewöhnlichen Sammlungen aufgenommenen apocryphen Schriften. Und allerdings kam dieser Unterschied zur Sprache, aber der Antrag ihn zu ersörtern ward von der Hand gewiesen. Sehr characteristisch ist der Grund, weshalb. Im Jahr 1441, auf dem Concil zu Florenz, hatte Papst Eugen IV, als sich jener Abt Andreas im Namen der jacobitische ägyptischen Kirche; wir untersuchen nicht mit welcher Besugniß, der römischen ansschloß, auch die Sitel der von dieser angenommenen Schrifs

<sup>1.</sup> Bei Möhler follte es scheinen, als liege etwas daran, daß sich Luther über den Werth einiger Bücher der h. Schrift, z. B. die Epistel Jacobi oder gar die drei ersten Evangelien minder gunstig geäußert. In den Acten kann ich das nicht sinden. Da ist nur von den Büchern Esra, Baruch, Maccabaer, dem 2ten Brief Petri, den Hebraern, Appstalypse die Nede.

ten alten und neuen Testamentes verzeichnen lassen. Dem Concil von Trient schien es gleichsam eine Pflicht, dabei stehn zu bleiben, indem nach altem Ausspruch eine Art von Gotte losigkeit darin liege, Dinge die einmal entschieden worden in Zweifel zu ziehen und darüber zu disputiren. Cardinal Monte erklärte, einen Streit über die Prinzipien dürfe er überhaupt nicht zugeben. Aus Eusebius und Origenes kann man lernen, welche Zweifel die älteste Kirche über einige dieser Bücher gehegt hat. Darauf zurückzugehn hätte man aber hier gleichsam für ein Verbrechen gehalten, nachdem bereits jenes Concil darüber entschieden. Man begnügte sich mit einer einfachen Aufzählung der in die Sammlung aufgenommenen Schriften, und belegte mit gleichem Kluch, wer eins ober das andre von ihnen, zu welcher Classe es auch gehören möchte, nicht für heilig und canonisch halte.

Und eben so fest hielt man an der Form, in welcher diese Schriften in der lateinischen Kirche bisher in Gebrauch gewesen: man erklärte die herkömmliche lateinische Übersetzung, die Bulgata, für authentisch. Cardinal Cervino behauptete, der griechische Text sen durch die Arianer corrumpirt worden; i ein andrer Grund war, man wollte den Grammatiskern nicht Anlaß geben, sich zu Meistern des Glaubens zu machen. Würde ein Jrrthum in der Haupturkunde zugegesben deren man sich bediene, so dürsten Dogmen und Cerimonien, die man daraus gezogen, ebenfalls angegriffen wersden. Wenug, man seste fest, daß bei allen öffentlichen Verschen.

<sup>1.</sup> Il qual testo greco perche è stato piu corrotto dagli arriani ed altri eretici che il nostro latino, pero si è accettato il nostro per autentico, senza far mentione di quello.

<sup>2.</sup> Clis de Monte: Si enim, inquiunt adversarii, libros bo-

handlungen, Disputationen, Predigten nur die Bulgata zu Grund gelegt werden solle.

Indessen war man auch schon zur Erledigung der Frage über die Tradition geschritten.

Bei der Stimmung welche die erwähnten Beschlüsse verrathen, konnte es keine Wirkung machen, wenn ein einzelner Prälat, wie der Bischof von Chiozza, behauptete, daß in den Evangelien alles enthalten sen, wessen man zum Seil bedürfe; die Legaten antworteten wohl, das senen Einwürfe die einem in Wittenberg Ehre machen könnten. Als eine andre Stimme die Frage überhaupt fallen zu lassen rieth, weil darüber noch kein Streit obwalte, so antwortete man, wenn sie noch keinen Streitpunct bilde, so musse man einen daraus machen, die Welt muffe nach allen Seiten bin erfahren, daß man mit den Gegnern nicht übereinstimmen könne. Und in Wahrheit, Melanchthon hatte sich schon längst gewundert, daß man auf diesen Punct bisher so wenig gedrungen. Das Concilium sette fest, daß es eine Tradition gebe, die sich vom Munde Christi und der Apostel bis zum heutigen Tage fortgepflanzt, die man mit eben so viel Ehrfurcht zu betrachten habe wie das geschriebene Wort selbst. Auseinanderzusetzen, welches diese Überlieferungen senen, welches ihre Rennzeichen, hielt es jedoch nicht für nöthig. Alles lag vielmehr daran, daß das Prinzip ganz im Allgemeinen anerkannt wurde. Cardinal Cervino bemerkte mit Wohlgefallen, daß dadurch auch die Concilien bestätigt würden. 1

nos non habuerunt, quomodo bona dogmata et bonas cerimonias habere possunt?

<sup>1.</sup> Quello che ha suggerito lo spirito sto nella chiesa massimamente mediante i concili. (L<sup>ra</sup> del C<sup>1</sup> Cervino 7 Febr.)

Es würde ein Widerspruch senn, wenn man von dieser Versammlung freie Untersuchungen erwarten wollte. Mas allen Kestsetzungen zu Grunde liegt, ist der Begriff von der Unfehlbarkeit der römischen Rirche wie sie nun einmal geworden. Das Concilium spricht nur aus was zur Behauptung dieses Begriffes nothwendig ift. Die Protestanten hatten für nöthig gehalten, zu den ältesten, ächtesten Quellen religiöser Belehrung aufzusteigen; die im Laufe der Jahrhunderte unter dem Vorgeben fortdauernder Insviration eingetretenen Festsetzungen an der Wahrheit des Evangeliums zu prufen; nur das damit Übereinstimmende zu behalten, alles andre zu entfernen: nach der Meinung des Conciliums lag aber eben hierin ihr Abfall. Es gieng davon aus, daß der Rirche allein das Recht beiwohne, die Schrift zu erklären. Ein älterer Concilienschluß reichte ihm bin, jeden Zweifel zu heben.

Dergestalt war zuvörderst die Methode der Protestanten vollkommen beseitigt, und man konnte nun ohne Furcht auf die Lehrstücke übergehn, die in der letzten Zeit streitig geworden.

Der Raifer hätte lieber gesehen, daß das noch untersblieben wäre: Granvella drückte sich sogar spöttisch über die kleine Anzahl wälscher Bischöfe aus, denen man unmöglich die wichtigsten Entscheidungen überlassen dürfe: 1 aber sie konnten es nicht verhindern.

Auch in Trient wurden nun die Artikel vorgenommen, welche bisher die Religionsgespräche beschäftigt. Es versteht sich, daß das in dem nemlichen Sinne geschah, welcher dort zuletzt auf der altgläubigen Seite den Platz behauptet. Längst

1. Protocoll der Unterhandlung mit Sachsen. (Dr. A.) Ranke D. Geich, IV. war die Zeit vorüber, wo eine Annäherung möglich geschienen hatte. Die Löwener Artikel, die Äußerungen Malvenda's in Regensburg waren ganz entgegengesetzter Natur: dabei blieb es nun auch in Trient.

In der Lehre von der Erbsünde verdammte das Concil die Meinung, daß die Taufe nicht alles hinweggenommen habe, was man eigentlich Sünde nennen könne.

Bei dem Artikel von der Justissication kamen alle Diesienigen schlecht weg, welche von der imputativen Gerechtigskeit viele Worte machten: sie wurden dem römischen Hofe als Solche bezeichnet, welche sich nicht katholisch ausgesdrückt. Der Spanier Domenico Soto, der auf die Entsscheidung dieser Fragen besondern Einstuß ausgeübt hat, besmerkte, ihm sen die ganze Lehre verdächtig: sie bewirke nur, daß man die Satissactionen verachte, aus der Mittheilung der Gnade durch die Sacramente weniger mache. Die Ansicht der Protestanten ward in allen ihren nähern Bestimsmungen verworfen.

Ich weiß nicht ob ich mich irre, wenn ich behaupte, daß der Protestantismus bei der Wendung die diese Vershandlungen nahmen, an dem Vortheil seiner ursprünglichen Nichtung nicht wenig verlor.

Die lutherische Justificationslehre hatte, wie wir geseben, eine doppelte Quelle: tiefere Neligion, die nach einer andern Sicherheit der ewigen Seligkeit verlangt, als das Bewußtseyn inwohnender Gnade verleihen kann, und Widerwille gegen die Äußerlichkeiten der als objectiv verdienstlich bestrachteten kirchlichen Handlungen. Sie wirkte darum so ges

1. Acta Massarelli bei Salig III, 767.

Das tribent. Conc. Justificationslehre. 483 waltig, weil sie einem Bedürsniß tieferer Geister, bas sich schon lebhaft regte, entgegenkam, und zugleich der Tendenz der Neuerung, die aus den unleugbaren Mißbräuchen ents

fprang, religiöfe Begrundung gab.

Und dabei stützte sie sich auf so helle Sprüche der Schrift!

Der Nachtheil nun, in den diese Doctrin bei den gelehrten Verhandlungen gerieth, bestand zunächst darin, daß die tiefern religiösen Antriebe, die ein persönliches In-sich-gehn voraussetzen, sich nur schwer als Argumente behandeln lassen, gultig auch fur Die, in welchen ein Bewußtsenn ber Unzulänglichkeit der dargebotenen Heilslehre überhaupt nicht erwacht ist. Noch wirksamer aber war Kolgendes. Wenn von der Rechtfertigung allein durch Gnade, ohne gute Werke, die Rede war, so dachte man jest nicht mehr an jene kirchlichen Handlungen, deren Verdienstlichkeit vor Gott von Luther und seinen Unbängern ursprünglich bestritten worden, sondern an sittlich gutes Leben, Wohlverhalten überhaupt, deffen Nothwendigkeit kein Mensch weniger in Zweifel gezogen hatte als Luther, nur daß er in dem Glauben das Ursprüngliche sah, die Quelle, aus der alles Andre fließt. Indem aber der Streit auf dieses Gebiet übergieng, verlor die protestantische Unsicht an ihrer unmittelbaren Wirksamkeit, an ihrer, ich möchte fagen, oppositionellen Kraft: sie schien nur noch ein transcendentales Interesse zu haben, welches bei weitem minder einleuchtete. Bielmehr bekam auf diesem Boden die Unficht der Scholastiker, welche die Rechtfertis gung allmählig geschehen läßt, durch die Mittel welche die Rirche barbietet, einen practischen, gemiffermaßen pabagoais

Auch wurde sie jest um vieles besser vorschen Werth. getragen als früher; die craffesten Auswüchse wurden ents fernt; wie die Protestanten bemerkten, auch ihre Gegner batten nun reden gelernt, sie drückten sich in einer zugleich dem Jahrhundert verständlichen und der heiligen Schrift gemäßern Sprache aus; überall zeigte fich die Rückwirkung der in den letten Jahren angeregten Zweifel; in dem Spftem stellte sich ein innerer das ganze Leben, das freilich um so mehr beichtväterlicher Leitung bedurfte, umfassender Zusammenhang heraus, ohne den es sich wohl nicht würde so lange behauptet haben. Die protestantische lehre nimmt ihren Standpunct in der Unschauung der unnahbaren Vollkommenheit des götts lichen Wesens, hauptsächlich der abgewichenen Menschheit gegenüber: nur von seinem Erbarmen rührt die Erlösung, nur von feiner unmittelbaren Einwirkung alle Beiligung ber; nur darin besteht die Freiheit des Willens, daß er sich dem göttlichen hingiebt; an die feste Zuversicht auf jene geheimnifivolle Gnade knupft sich die Wiedergeburt. Der tridentinischen Lehre dagegen ist der Abfall des Menschen durch die Erlösung von vorn herein aufgewogen; in der nach der Taufe zurückbleibenden Begier fieht fie keine Gunde; der Erlöser hat die Rechtfertigung nicht vollzogen, nur möglich gemacht: Niemand dürfte auf die geschehene Erlösung eine unbedingte Zuversicht haben: die Rechtfertigung geschieht vielmehr allmählig, unter Leitung der Kirche und freier Mitwirkung ber Menschen. Die protestantische Lehre ist tiefsimiger, tröstlicher; die katholische verständlicher, minder abstract, eingänge Wer aber in diesen Differengen das Wesen der bei ben großen welthistorischen Gegensätze sehen wollte, der wurde

irren. Sie berühren es wohl, aber sie machen es nicht aus. Der Gegensatz ift und bleibt: auf der einen Seite: bas im Laufe der Jahrhunderte zu Stande gekommene, himmel und Erde umfaffende, als göttlich und unfehlbar betrachtete prie sterlich bierarchische Institut; und auf der andern: Berwerfung der göttlichen Berechtigung dieses Institutes, das vielmehr als eine menschliche und zwar in Irrthumern befangene, ihrem ursprünglichen Zwecke sogar widersprechende Einrichtung erscheint, — Zurückgehn, theoretisch, auf die Urkunden religiöser Belehrung, in denen sich die Gottheit den Menschen offenbart hat, practisch, auf das unmittelbare Verhältniß zu dem Erlöser, dem einzigen Saupte seiner Gemeinde. ber Particularismus der in den letten Jahrhunderten ausgebildeten, durch Schulmeinungen und Autorität festgesetzten Formen; hier das Bestreben, das ursprüngliche allgemeine christliche Bewußtsenn, das diesen Entwickelungen vorangieng, herzustellen, die überkommenen Formen bis zur Übereinstimmung mit dem evangelischen Worte zurückzuführen. Wären Bestrebungen wie sie sich im J. 1541 zeigten, durchgedrungen, wäre vielleicht ein Papst von der Innerlichkeit und dem religiösen Genius aufgetreten, die ihn fähig gemacht hätten, an ben Bedürfnissen aller seiner Obhut anvertrauten Nationen les bendig Theil zu nehmen, ihnen entgegenzukommen, der würde jene Formen felber auf das Maaß des Haltbaren, Schriftgemäßen und allgemein Gültigen zurückgeführt und badurch erft der lateinischen Kirche die Möglichkeit gegeben haben, die Welt zu bekehren. Aber eben das Gegentheil geschab. bem tribentinischen Concilium zeigte sich eine Mehrheit, beren Saß gegen die Protestanten die Legaten zuweilen selber erstaunte. Alles Alte sollte gerechtfertigt, behauptet werden. In der Justissicationstheorie gelang es, diese wichtige Frage, welche alle Seister beschäftigte und dem alten System verderblich zu werden gedroht hatte, auf eine Weise zu beantworten, daß sie demselben nicht allein nicht widersprach, sondern vielmehr einen neuen Gegensatz gegen den Protestantismus bildete.

Sben darum konnte aber dem Raiser nicht damit ges bient senn.

Wollte er die Protestanten zur Unterwerfung unter das Concil bewegen, so war es ein Hinderniß auf seinem Wege, wenn dieß ihre Tendenz und Ansicht so vollkommen verwarf. Denn das wußte er wohl, daß er mit Anwendung der Gewalt allein nicht zum Ziele kommen würde.

Da man aber dennoch fortgeschritten, und die Beschlüsse gefaßt hatte, so forderte er wenigstens einen Aufschub in der öffentlichen Bekanntmachung.

Die Trienter Versammlung wandte ein, ihr Ansehen werde leiden, wenn Beschlüsse über die so lange Berathung gepflogen worden, geheim gehalten würden. Aber der Kaisser bestand darauf, daß man die Deutschen nicht mit Descreten eines ihnen so widerwärtigen Inhalts in Aufregung bringen dürfe, zumal da diese Ration keinen Antheil an deren Abfassung genommen, weder der katholische noch der protestantische Theil. Ungern, aber am Ende fügten sich der Papst und seine Prälaten diesen Vorstellungen.

Schon traten nun aber die beiden Oberhäupter auch in andern Dingen einander entgegen.

<sup>1.</sup> Auszug aus dem Schreiben Farneses bei Mendham (Council of Trent) p. 95 und bei Pallavicini VIII, 16.

So wenig es in der Sache austrug, daß das Concilium in Trient gehalten ward, so kam es doch Paul dem III wie ein Abbruch an seinem Ansehen vor, daß er sich dazu hatte verstehn mussen. Es mißfiel ihm, daß der Ort wo das alle gemeine Concil versammelt war, unter öftreichischer Gerichtsbarkeit stand, gewissermaßen unter dem Raiser, der eine ihm unbequeme leitende Einwirkung darauf in Anspruch nahm. Sehr streng hielt jedoch der Raiser darüber. Im August 1516 ließ er den Cardinal Cervino förmlich zur Rede setzen, daß er den Gedanken einer Verlegung des Conciliums in Unregung bringe. "Sollte der Cardinal dahin wirken, ohne vom Papst ausdrücklich beauftragt zu senn, so solle er wifsen, daß er eine Sache thue, die an sich bose sen und dem Raifer höchlich mißfalle, die er aber auch einst zu bereuen haben werde. Sollte der Papst verfäumen ihn zu bestrafen, so werde er der Kaiser ihn, wo er sich auch aufhalte, zu finden und dafür zu züchtigen wiffen. " Dag Trient einer beutschen Regierung angehörte, darin lag wie wir wissen eins der vornehmsten legalen Motive, die sich bei den deutschen Kürsten, welchen eine Kirchenversammlung in deutscher Nation versprochen worden, für die Unerkennung der damaligen geltend machen ließen. Nichts desto weniger ward bald nach: ber der Untrag auf eine Translation bei der Versamme lung in aller Form erneuert. Von dem Lager von Sontheim aus, bort wo das Schicksal des deutschen Rrieges sich überhaupt entschied, am 27sten October, demfelben

<sup>1.</sup> Lettera di Marcello Cervino a Papa Paolo III, nella quale da conto a S. S<sup>tà</sup> della bravata e minaccie che gli fece fare in esso concilio l'imp<sup>r</sup> Carlo V 5 Ag. 1546. Inf. pol. XVII, p. 108.

Tag wo er die Übertragung des Churfürstenthums auf Herzog Moritz unterzeichnete, protestirte der Kaiser auf das ernstlichste wider dies Vorhaben. Eine Translation, sagte er, werde die Katholiken zur Verzweislung bringen, die Protestanten ermuthigen, den Fürsten, denen man bereits das Versprechen abgewonnen sich dem Concilium zu unterwerfen, Gelegenheit geben dasselbe nicht zu erfüllen; man werde ihn anklagen, daß er die am Neichstag geschehenen Zusagen nicht halte. Er wolle nicht leugnen, daß dem Papste am Ende die Vessugniß dazu beiwohne, aber als der, welcher die Wassen süssen sicht unterlassen Slied der Kirche das er wirklich sey, könne er nicht unterlassen S. Heiligkeit auf die schlimmen Folgen aufmerksam zu machen, die ein solches Versahren unsehlbar nach sich ziehen werde.

In dem kamen auch schon an dem Concilium selbst Fragen in Sang, welche den Papst an jene Absichten einer durchgreifenden Resorm mahnten, die der Kaiser immer geshegt, er dagegen immer gefürchtet.

Eine der vornehmsten, dem römischen Stuhle widerwärstigsten betraf die Nothwendigkeit der Residenz der Bischöse: der Papst fürchtete, man wolle ihm das Recht streitig maschen, Cardinäle mit kirchlichen Pfründen zu versehen und sie dabei doch in seinem Dienste zu brauchen. Schon ward auch der Rechte des Bisthums im Verhältniß zum römischen Stuhle gedacht: der Bischof von Fiesole, einer von den wenigen Italienern die eine eigene Meinung versochten, erstlärte, er könne nicht dulden, daß eine fremde Gewalt in seine Diöcese eingreise. Er schien den apostolischen Stuhl

<sup>1.</sup> Instruttione per Antonio -, destinato a nºo signore per la translatione del concilio 27 Ottobre. (K. Bibl. zu Paris.)

als eine fremde Gewalt zu bezeichnen: die Anhänger von Rom behandelten ihn dafür beinah als Retter. Aber auch die Spanier wollten die Eingriffe des Paustthums in die bischöfliche Gewalt beschränkt wissen: sie wurden nicht müde, über die schlechte Verfassung der Curie zu schelten, und die Unordnungen zu tadeln, welche das lette Lateranconcilium "mehr zur Entstellung als zur Herstellung der Kirche" gemacht habe. Sie gaben zu verstehn, daß ein Concilium grö-Bere Freiheit haben muffe, daß es rechtlich über dem Papft sen. Unter dem Titel Cenfuren stellten fie einige Forderungen auf, welche sämmtlich Beschränkungen der papstlichen Macht in sich schlossen. Um nicht Widerspruch hervorzurusen, hielten die Legaten für gut, sich über die Autorität des römischen Stuhles nur behutsam auszudrücken; allein das zeigt am besten welche Besorgnisse sie hegten. 1 Man wußte aus Erfahrung, ein Spanier thue keinen Schritt ohne hundert folgende im Voraus berechnet zu haben.

In diesem Augenblick war der Kaiser in Oberdeutschland herr geworden: alle Städte unterwarfen sich.

Bei den Capitulationen die er mit ihnen abschloß, zog er den päpstlichen Nuntius nicht zu Nathe. Er machte aufs neue religiöse Concessionen: zwar nur mündlich und insgeseim, aber allein auf seine eigne Hand; es ist gar nicht zu denken, da darüber so viel hin und her geschrieben ward, daß sie dem Nuntius nicht bekannt geworden senen. Sie bezogen sich zulegt alle auf die Absicht des Kaisers, dem Concilium noch einmal eine andre Nichtung zu geben.

1. Schreiben der Legaten am 6ten October: ci sono de' prelati che vorrebbero abbassare la sede apostolica (Mendham 92). Um 23sten Nov. gestehn sie, daß sie die Majorität nur durch die Italiener festhalten. Eine Zeitlang hatte man in Rom gehofft, ber Raiser werde wenn nicht die Verlegung, doch die Suspension des Conciliums gestatten; allein obgleich er die bisherige Thätigskeit desselben nicht billigte, so gewannen doch alle seine Unsternehmungen dadurch einen gewissen Nachdruck und Rückshalt, daß es beisammen war: seine Antwort auf diesen Anstrag siel völlig abschläglich aus.

War nicht zu vermuthen, daß er, sobald er nur in Deutschland zu Ende gekommen, selber in Italien erscheinen würde, wie seine Sesandten öfters gedroht, um das Concilium personlich zu leiten, und von allen Beschlüssen desselben etwa zuerst diejenigen zur Ausführung zu bringen, welche sich auf die Reform, namentlich des römischen Hoses bezögen.

Der Papst beschloß dieß nicht zu erwarten.

Zuerst um jedem künftigen Einfluß des Kaisers auf die dogmatischen Festsetzungen vorzubeugen, wies er seine Legaten an, mit der Bekanntmachung der einmal gesaßten Beschlüsse ohne weitere Rücksicht vorzuschreiten. In der Congregation die darüber gehalten ward, erklärte sich zwar ein volles Drittheil der Stimmen dagegen; allein hier kam es nur auf die einfache Mehrheit an: diese war doch auf seiner Seite. Man behauptet, bedeutende und gefährliche Segner sepen noch besonders durch Geschenke gewonnen worden. Um 13ten Januar endlich wurden jene dogmatischen Decrete wirklich publicirt; — es war die Session welche im Angesicht der protestantischen Lehre auch die katholische Anssicht hinwiederum sixirte und die beiden Systeme auf immer trennte. Sie war, wie die Zeitgenossen sehr wohl fühlten, eine Feindseligkeit zugleich gegen den Kaiser.

1. Schreiben bes Du Mortier 29 Januar. Semble que S.

Und indem dergestalt eine Vereinigung mit den Protessanten fast unmöglich gemacht wurde, entzog der Papst zusgleich, so viel an ihm war, dem Raiser die Mittel, sie zu besiegen. Die sechs Monate waren um, auf welche er seinen Bund mit dem Raiser geschlossen, und er ließ sich nicht bewegen denselben weiter auszudehnen: er rief vielmehr seine Truppen von dem kaiserlichen Lager ab.

Der Raifer, unter den Schmerzen einer peinlichen Rrankbeit, in jedem freien Moment mit dem Gedanken beschäftigt, die Einheit der lateinischen Christenheit aufrecht zu erhalten, sah sich plötlich von eben Dem verlassen, der ihn — nach der officiellen Unsicht der Sache — dabei am meisten hätte unterstützen sollen, mit dem er verbündet war. Er flagte laut, daß der Papst ihm von Anfang durch unzeitige Befanntmachungen geschadet und ihn niemals gehörig unterfint habe; jett laffe er Decrete publiciren, die noch nicht gehörig gereift seven, und rufe seine Truppen zurück; seine Absicht sen wohl von Anfang an nur gewesen, ihn in einen gefährlichen Krieg zu verwickeln und mitten darin zu verlass Aber er gedenke, möge es dem Papst lieb senn oder leid, die Unternehmung in der er begriffen, mit Gottes Bulfe zu Ende zu führen; er wolle sein Umt besser verwalten, als der Papst das seinige. 1

Sté ait reçeu quelque mal contentement dudit empereur, ou quelque evidente suspicion de chose qui luy soit prejudiciable, pour raison de quoy en un mesme tems Elle ait procuré la publication qui a été faite de l'article de justification, et retirer les dits gens de guerre de sa solde. (Nibier I, 603.)

1. Copia de la carta que S. M<sup>d</sup> scriviò a Don Diego de Mendoça de Hulma a XI de Hebrero 1547 años: 3. D. que aun que pesasse a S. S<sup>d</sup> y a otros, esperavamos con la ayuda de Das Migwerständniß brach ganz offen aus, und sogleich zeigten sich sehr umfassenbe politische Folgen.

Der Papst trat mit dem frangosischen Sofe wieder in engere Verbindung, worüber sich der Raiser sehr gröblich vernehmen ließ: mehrentheils ziehe man sich das französische Übel in der Jugend zu, der Papst bekomme es in seinem Alter. Schon gerieth gang Italien in Gährung. Im Januar 1547 machte ein junger Kiesco in Genua einen Bersuch gegen die unter kaiserlicher Autorität vor einigen Jahren eingeführte Ordnung der Dinge und gegen das mit dem Raifer auf das engste verbundete haus Doria. In Siena weigerte man sich die Einrichtungen die Granvella angeorde net, definitiv anzunehmen; die Anwesenheit Peter Strozzi's in Rom brachte gang Toscana in Gährung. In Neapel regten fich Unruhen, die bald darauf zum Ausbruch des vollen Aufruhrs führten. Alle diese Bewegungen aber hatten ihren Mittelpunct am römischen hofe: Fiesco, Strozzi, die neapolitanischen Migveranügten standen mit dem haus Farnese in fortwährender halb offener Verbindung. Auch in Benedig erhob sich Besorgniß vor der anwachsenden Macht des Kaifers: unaufhörlich stellte der Nuntius vor, daß der Raiser nach der Herrschaft der Welt strebe, und brachte einen Bund gegen ihn in Vorschlag.

Die Autorität des Kaifers war noch so groß, sein Glück so gut, daß alle diese Versuche mißlangen.

Schlimm genug, was der Papst allein und ganz auf no Senor, aunque sin la de S. Sd, guiar esta impresa a buen camino Mendoza hat ein Memorial eingegeben, dessen Inhalt man aus dem Auszug der Antwort bei Palsavicini lib. IX, c. III sieht. Es stimmt fast ganz mit jenem Schreiben überein.

seine Hand in den geistlichen Geschäften ihm zu Leide thun konnte!

Paul III schritt nun doch zu der dem Raiser so widerwärtigen Translation des Conciliums. Raum zeigte fich eine Rrankheit in Trient, die in den ersten Tagen Beforgnisse erregen konnte, aber dann sehr rasch vorübergieng, 1 — in der großen Pfarre St. Peter kamen in einer ganzen Woche nur zwei Todesfälle vor, der eine eines Kindes, der andre eines Wassersüchtigen, — als die wohlinstruirten Legaten dieß zum Vorwand nahmen, die Sache ins Werk zu feten. Die Minderheit war dagegen: aber sie klagt, ihre Vota sepen gar nicht einmal geöffnet und gelesen, geschweige denn erwogen worden. Der kaiserliche Gesandte versichert, nicht allein eine Anzahl Prälaten, sondern auch die Arzte habe man durch allerlei Mittel für die Absichten der Legaten gewonnen. Um 11ten März, einem nach der Stellung der Gestirne Glück bedeutenden Tage, ward darüber Sitzung gehalten: die Mehrheit, wie es denn nicht anders senn konnte, entschied nach dem Wunsche der Legaten. 2 Und darauf ware sie keinen Augenblick länger geblieben: Tags barauf verließen die meiften Pralaten Trient, wo ihnen Clima und Lebensweise ohnehin längst verhaßt war, und nahmen ihren Weg nach Bologna.

- 1. Mainaldus fagt troß seiner Ergebenheit gegen die Eurie doch: Testimonia (de morbo) relata sunt Fracastorii et Balduini medicorum, quae ex magna parte suisse sallacia secutus rerum exitus comprobavit. Wie nun dann, wenn es wahr ist was Mendoja sagt: Puede ser certa V Md de que los legatos anduvieron secretamente hablando y subornando los obispos como a los medicos. (Schr. vom 10 Sept.)
- 2. Paez de Castro a Zurita Trento 3 Abril. Los legados hicieron translacion de este concilio a Bolonia sin razon ninguna, con gran desacato de S. M<sup>d</sup>

Dießmal aber fügte sich die Minorität nicht so unbebingt wie bisher. Dem Willen des Kaisers gemäß verharrte sie zu Trient. Uns der Verlegung entstand eine vollkommene Spaltung des Conciliums.

Wer sah nicht, daß es keine innere Nothwendigkeit war, sondern die Interessen des Raisers und des Papstes, was die Versammlung entzweite.

Un dem römischen Hofe war Jedermann zufrieden: "Ihr seid ein Erzausbund von Leuten," schreibt ein Vertrauter dem Cardinallegaten, "daß ihr diese unerwartete Gelegenheit des allgemeinen Heiles ergriffen habt; ich hoffe, unserm alten Papst werde noch so viel Zeit bleiben, um dieß übel eröffenete und gut transferirte Concilium weder zu schließen."

Als die Sache in dem Confistorium zur Sprache kam und doch einige Stimmen sie mißbilligten, zeigte sich der Papst ungehalten, daß es in diesem Collegium noch so viele Unhänger des Raisers gebe.

Auf die Anmahnungen von kaiserlicher Seite antwortete er, das Concilium sen frei: wolle es nach Trient zurückkeheren, so möge es das thun: er habe nichts dagegen. "Das heißt," sagt der spanische Gesandte in seinem Berichte, "er will es nicht."

Und nun kann man denken, wie der Kaiser dieß aufnahm. Der Nuntius legte ihm eines Tages die Gründe vor, durch welche der Papst gehindert werde die Nückkehr des

1. Bisogna bene che si faccia una riforma con quella destrezza e temperantia ch'ella non guasti la coda al fagiano di questa santa sede, et in parte chiudi la bocca a questi blassematori di Germania. Jovio al C<sup>1</sup> Santacroce 29 Mårz bei Mansi Miscellanea III, 503.

Conciliums nach Trient anzuordnen. Der Kaiser antwortete: er wisse sehr gut, daß der Papst und der Cardinal Cervino diese Sache vorlängst beabsichtigt: nicht den Worten glaube er, sondern den Thaten. Der Papst, sagt er, ist ein hart-näckiger Alter: wir wollen aber wohl noch Mittel gegen dieß Übel sinden: es soll zuletzt an einem Concilium nicht fehlen, das die Welt befriedigt.

In dem kaiserlichen Hauptquartier, in der Umgebung des Herzogs von Alba sprach man von einer Unternehmung nach Italien wie von einer gewissen Sache. Man meinte: da werde Niemand seines Leibes oder seines Geldes schosnen: ein seder werde mitzuziehen begierig sepn.

Ich finde keinen Beweis daß der Raiser selbst diesen Gedanken gehegt habe. Wäre dieß aber auch der Fall geswesen, so würde er sich doch in der Nothwendigkeit gesehen haben, die ihm näher liegenden Feindseligkeiten von Nordsbeutschland, die sich allmählig wieder sehr gefährlich anliesen, zuvor zu beseitigen.

1. Schreiben des Joh. Ulr. Zassus von Nurnberg 22 Marz im Ulmer Archiv.

## Funftes Capitel.

## Feldzug an der Elbe.

In den ersten Monaten des Jahres 1547 hatte Johann Friedrich noch einmal eine recht bedeutende Stellung eingenommen.

Mit ungefähr 20000 Mann, die ihm aus dem Obersland folgten, war er Mitte December 1546 in seinem Thüstingen erschienen, und hatte die schwachen Heerhausen, die Herzog Moris dort ausgestellt, ohne Mühe zerstreut. Nicht allein sein eignes Gebiet hatte er erobert, sondern auch die daran grenzenden Landestheile seines Vetters, eine Menge kleiner Städte und Bergfesten. Die Harzgrafen unterwarssen sich ihm aufs neue: Hans Georg von Mansfeld verlor das sesse Haus Heldrungen; Julius Pflug, der den günstigen Augenblick wahrgenommen, um sich im Bisthum Naumburg sestzusetzen, mußte es wieder verlassen.

hierauf wendete er sich, Neujahr 1547, nach bem Stifte Magdeburg.

Unter den Motiven der eilenden Rückkehr Johann Friedsrichs zählte es vorzüglich mit, daß sein Nebenbuhler Moris

1. Schreiben Johann Friedrichs Zschrapel letten Dec. (Deffauer Arch.), an Albert von Preufen Knauthann 14 Januar

so eben Anstalt machte, kraft der kaiserlichen Vergünstigung sich in Besitz der beiden Stifter Magdeburg und Halbersstadt zu setzen.

Dhne Widerstand zu finden, gelangte Johann Friedrich nach Halle. In allem reichsfürstlichen Pomp, von zwei Berzögen von Braunschweig und Lüneburg, einem Kürsten von Unhalt, einer gablreichen Schaar von Grafen und herrn, seinem Bruder und einem seiner Sohne begleitet, jog er baselbst ein; zuerst nach alter burggräflicher Gewohnheit umritt er den Roland, der wieder am rothen Thurm aufgestellt worden. Hierauf trug er kein Bedenken, in bester Korm Rath und Bürgerschaft leisteten ihm Besit zu erareifen. die Huldigung; ein gleichzeitiger Bericht versichert, lange fen keine so gern, "so frisch" geschehen. Der Erzbischof Johann Albert, der in Halle zugegen war, mußte fich bequemen nicht allein auf die Stadt, sondern auf die beiden Stifter geradezu Verzicht zu leisten, gegen eine Rente von jährlich 10000 S. In einem sogenannten Auflagbrief an Capitel und Stände sprach er die Unterthanen von der Pflicht los, mit der sie ihm bisher verwandt gewesen, und wies sie damit an seinen herrn und Oheim den Churfürsten von Sach-Einige Tage darauf erschienen die Lehnsleute beider sen. Stifte zu Salle und leifteten dem Churfürsten wirklich den Eid der Treue. 1

Man wird nicht anders erwarten, als daß dieß alles mit neuen Vortheilen des Protestantismus verbunden war. Im Merseburgischen wurden die bisher noch geduldeten Neste

<sup>1.</sup> Einnehmung der Stadt Halle ex actis publicis bei Drens haupt Saalfreis I, 240.

des Papstthums abgeschafft. Die Stadt Magdeburg setzte sich nunmehr auch in den Besitz des Domes und ließ das selbst den evangelischen Gottesdienst beginnen.

Und nun wandte sich der Churfürst gegen die ofterländischen und meißnischen Gebiete seines Betters.

Leipzig zu erobern gelang ihm nicht Mority hatte die Vertheidigung einem tapfern Hauptmann, des Namens Wallwiß, anvertraut, dem es Ernst damit war. Dagegen würde es, wenn es wahr ist was man damals allgemein behauptete, den churfürstlichen Unführern eher leid gewesen senn, Leipzig mit Gewalt nehmen und dabei einer Plünderung aussetzen zu müssen, nicht aus Menschlichkeit, sondern weil sie ihr Geld dort untergebracht hatten. Sonderbar, wenn hier wie im Oberland sich das Geldinteresse den protestantischen Wassen so nachtheilig erwiesen hätte.

Denn daran kann kein Zweifel seyn, daß die Masse der Bevölkerung auf Seiten Johann Friedrichs war. Mority selber klagt, seine Unterthanen seyen alle Anhänger seines Feindes, in welchem sie den Vertheidiger des Evangeliums erblicken. Er würde es nicht wagen, das Landvolk unter die Wassen zu rusen, er müßte fürchten, seine eignen Feinde zu versammeln. Einer seiner Amtleute meldet ihm, er wisse nicht zwanzig Menschen denen zu trauen sey. Mority besorgt beinahe aus seinem Lande verjagt zu werden, und niemals dahin zurückkehren zu dürsen.

Die Gefinnung war es, was dem Churfürsten Johann Friedrich überhaupt noch einmal eine Stellung machte.

Es scheint als sen auch von den niederdeutschen Städ-

<sup>1.</sup> Schreiben von Moris Coldis 7 Jan., Berl. Arch. Bergl. Anhang.

ten einen Augenblick eine Annäherung an den Raifer versucht worden, ohne Zweifel, weil so viel andre die ihnen zu Theil gewordene Religionsversicherung für hinreichend hielten; aber bald faßten fie eine andre Meinung. In einem ihrer Bundesentwurfe drücken fie die Überzeugung aus, das Vorhaben der Gegner sen doch, die wahre christliche Religion auszurotten, deren Bekenner mit Gewalt oder heimlichen Tücken um Leib und Leben und Ehre zu bringen. Sie fagten alle, zuerst Magdeburg, bann die vier Städte Bremen, Hamburg, Lüneburg und Braunschweig, endlich auch Gofflar, Hildesheim und Hannover dem Churfürsten zu, bei Gottes Wort und den erlangten Freiheiten deutscher Nation bleiben zu wollen. 1 Zunächst hatten es die Raiserlichen auf Bremen abgesehen, das an seinen Nachbarn, dem Erzbischof selbst, Oldenburg, Calenberg, alte Keinde hatte; das hin richteten einige Rriegsanführer, dieselben die früher unter Heinrich von Braunschweig gedient und jetzt in kaiserlichen Diensten standen, zunächst ihren Angriff. 2 Aber die Bürger setten ihre Mauern und Wälle in Vertheidigungs stand und waren, wie ihre einheimische Chronik sagt, in Gott wohl getroft, ihre Gerechtigkeiten zu vertheidigen. Die übrigen Städte brachten junächst wenigstens so viel jufammen, daß es den Grafen Christoph von Oldenburg und Albrecht von Mansfeld möglich wurde, mit einer Gegen-

<sup>1.</sup> Schreiben ber fachsischen Rathe Melchior v. Creuz und Christian Bruck über die Tagleistung zu Magdeburg, Februar 1547, und die Antworten des Churfursten, im weim. Archiv.

<sup>2.</sup> Bertrag mit Brisberg, Langenn und Friedrich Spat, 16 Fahnlein und 500 Pf. aufzubringen. (Arch. v. Bruffel.)

garde, wie es Johann Friedrich nannte, im Felde zu ersicheinen.

Und in dem zeigte sich noch eine andre Bundesgenossenschaft, welche die größten Erwartungen erregte, in den Ländern der Krone Böhmen. Auch in den Lausitzen, in Schles sien waren starke Regungen zu bemerken; in Prag erhob sich eine Bewegung der drohendsten Urt. Auf die Aufforderung sich zum Kriege zu rüsten antwortete zuerst die Gemeine der Altstadt dem König, wider den Churfürsten von Sachsen könne sie nicht mit zu Felde gehn, da derfelbe Leib und Blut Christi, wie sie, unter beiberlei Gestalt genieße, und sammt seinen Unterthanen in den meisten Artikeln mit ihr gleiche förmig sen. Der Altstadt traten Reustadt und Rleinseite bei; auf ihren Marktpläten, durch ein Tedeum feierten sie diese ihre Vereinigung. Nun hatte der König seine Vasallen nach Leitmerit beschieden, um gleich von da den Zug nach Sachsen zu unternehmen; aber hier brach die Widersetlichkeit ganz offen aus. Nur der katholische Adel schloß sich an Ferdinand; allein er war eher in der Minderzahl: die Meisten traten auf die Seite der Prager Städte. 1 Gleich darauf fah man die utraquistischen herrn und Edelleute aus zehn Kreisen in großen Schaaren wieder in Prag ankommen: auch viele städtische Abgeordnete erschienen: die große Glocke am Tein, das alte Zeichen der Empörung, erscholl aufs neue: man begeisterte sich durch Absingen der eifrigsten hussitischen Lieder, z. B. Wierni Christiane, worin die Hierarchie als ein Werk falscher Propheten verdammt wird:

<sup>1.</sup> Der königlichen May. mundliche Ned zu Leutmerita in Acta alter Handlungen 2c. bei Hortleder II, 111, 83. 767; besonders merke wurdig sind die Vorträge des Klenowsky.

allesammt vereinigten sie sich, an dem ungerechten Kriege des Königs keinen Theil zu nehmen.

Mit den religiösen Gefühlen erwachte die Erinnerung an die alten politischen Rechte, die ständische Unabhängigsteit. Da König Ferdinand abgeschlagen hatte einen Reichstag zu berusen, so schritten die in Prag Versammelten auch ohne ihn dazu. Sie betrachteten sich auch allein als das Reich, und stellten wirklich ein Heer ins Feld, vor allem, um das Eindringen "des fremden unchristlichen hispanischen Volkes" zu verhindern.

Nicht um Johann Friedrich zu stürzen, sondern um sich nur selber gegen ihn zu behaupten, mußte jetzt der König seine Kräfte anstrengen.

Dazu reichten sie nicht aus, daß er felber hätte zu Felde gehn können, aber er vermochte doch dem herzog Morig einige hülfstruppen zu schicken, mit welchen dieser eine feste Stellung zu Chemnitz einnahm.

Von der andern Seite ließ der Raiser den Markgrasen Albrecht von Eulmbach mit 10 Fähnlein und 1200 Neitern anrücken, der sein Hauptquartier in der Stadt Rochlitz ausschlug, dem Leibgeding der Herzogin Elisabeth, Schwester des Landgrasen. Elisabeth hatte dem Herzog Moritz den Ort niemals eröffnen wollen, sogar einmal Seschütz auf ihr Schloßführen lassen, um es im Nothfall zu vertheidigen: dem kaisserlichen Besehlshaber konnte sie das aber nicht versagen.

Die beiden Fürsten faßten nun die Absicht, ihre Heershaufen am 2ten März zu vereinigen, und mit vereinten Kräften auf Johann Friedrich loszugehn, der sein Lager bei Altenburg aufgeschlagen.

Johann Friedrich, der durch die Gunft der Einwohner

mit beffern Nachrichten versehen ward als seine Geaner, kam diesem Angriff jedoch zuvor. Er wußte, daß der Markgraf die Kastnachtsvergnügungen dort an dem kleinen Sof in die Kasten hinein fortsetzte, daß er seiner Truppen nicht vollkommen mächtig sen, weil er sie nicht gehörig besolde, und alle Vorsicht verfäume. Um Morgen jenes zweiten März erschien er vor Rochlitz, und hatte die Söhen eingenommen, die den Ort beherrschen, ehe der Markgraf von seiner Unkunft etwas erfuhr. Zwar ließ dieser nun aufblasen und aus den Thoren rücken, aber seine Reiter hatten keine Luft, geaen die feindliche Übermacht ernstlich anzugehn. Zu gleicher Zeit wurde die Brücke die über die Mulde führt, genommen, und in der Vorstadt kam Feuer aus; in dem allgemeinen Wirrwarr der hierüber entstand, war an keine Vertheidigung zu denken. Der streitbare freudige Markgraf ward selber gefangen: seine Leute mußten schwören, binnen 6 Monat nicht gegen ben Churfürsten zu dienen.

Unter den kleineren Waffenthaten wird sich selten eine finden, die ein so allgemeines Aussehen erregte. In allen Correspondenzen der Zeit wird ihrer als eines wichtigen Erseignisses gedacht.

1. Schreiben an die Universität: Rectori, magistris und Doctoren unser Universität zu Wittenberg, bei Strobel Vermischte Beiträge p. 70; auch an Bugenhagen, Brud und Melanchthon besonders gerichtet: Corp. Ref. VI, 428. Im Wesenlichen, ausgenommen der Schluß, identisch mit einem Schreiben an den König von Frankreich bei Nibier I, 621. Noch besser, besonders viel anschaulicher, ist jedoch das Schreiben Graf Volradts von Mansfeld an seinen Vater Iten März; aus diesem und dem Briese des Chursürsten ist wohl die wahrhaftige Zeitung bei Hortleder II, c. 62 erst zusammengesett. Eigenthümlich ist der Bericht von Albrechts Seite in Meusels historischen Untersuchungen Bb III.

Das machte: die Stellung welche Johann Friedrich dem Kaifer gegenüber einnahm, war von einer universalen politischen und religiösen Bedeutung.

Bis auf einige feste Plätze fiel jest das ganze Gebiet des Herzog Moritz in seine Hand. Als einen letzten Zusfluchtsort befestigte derselbe in diesem Augenblick Königsberg: Johann Friedrich bezeichnet ihn schon als verjagt.

Aus den Lausitzen zogen eine Anzahl erbgesessener Bassallen, die der König aufgerufen, dem Churfürsten zu. Die Leute der Sechssstädte, welche dem Gebot des Königs fürst Erste Folge leisteten, sangen doch Schmählieder auf ihn und schwuren niemals gegen den Churfürsten zu streiten.

Die böhmischen Stände traten mit Johann Friedrich in offene Unterhandlung; sie hatten nichts dagegen, daß die churfürstlichen Truppen Joachimsthal besetzten. Zwischen beisden Theilen ward nicht allein über die Erneuerung der alten Erbeinigung zwischen der Krone und dem Churhause, sondern über die Errichtung eines förmlichen Kriegsbündnisses, kraft dessen Theil ohne den andern Vertrag eingehn sollte, unterhandelt. Vöhmische Gesandte erschienen im Lager des Fürsten.

Wir sehen: nicht in einer bloßen Vertheidigung war Joshann Friedrich begriffen: das ganze Elbgebiet erkannte ihn in diesem Augenblicke als seinen Vorsechter an. Unermeßliche, wiewohl unbestimmte Aussichten breiteten sich vor ihm aus.

Er mußte sie freilich ergreifen und verwirklichen. Er mußte die böhmischen Stände, die schlesischen und lausügischen Herrn und Städte zu einem Entschluß treiben, der keinen Rückweg übrig ließ: ohnedieß waren sie so gut wie er verloren. Er

1. Michter Geschichte bes Ponfalls ber feche Stadte.

durste sich mit dem unthätigen Antheil den die Populationen ihm widmeten, nicht begnügen; jest war die Zeit gekommen, wo Alles an Alles gesetzt werden mußte, wo der Krieg nicht mehr mit den Überschüssen der Rammergüter und der Rämmereicassen geführt werden konnte, sondern alle Kräfte auch der Privatleute in Bewegung zu setzen waren. Alles betrachtet, hatte er keine Wahl mehr: er war verloren oder er mußte sich vorsetzen Kaiser zu werden, ein Kaiser der prostessantischen Stände, Städte und Bauern.

Aber einmal leuchtet ein, daß das Unbestimmte und Weitaussehende dieser Stellung ihm in seinen Nachbarn neue Feinde machen mußte, — wie denn unter andern Joachim II sich jetzt ernstlich dem Kaiser zuwandte, demselben sogar von seinem Sohne mit ein paar hundert Mann einen Reiterdienst thun ließ —; und sodann: Johann Friedrich, der keinen entschiedenen Ehrgeiz nährte, der alles von der Vorsehung erwartete, die Wassen nur zur Vertheidigung in der Hand hielt, war nicht der Mann, um sich in eine Rolle dieser Art auch nur zu sinden: er saßte wohl keine der vor ihm liegenden Möglichskeiten weder des Glückes noch des Unglückes in ihrer ganzen Wahrheit aus.

Dagegen erkannte der Raifer sehr wohl, was ihm ein Segner wie dieser, dadurch allein daß er da war, schaden könne, wie mächtig ein Sieg über denselben ihn fördern musse.

1. Vorher waren manche Vermittelungsvorschläge gegangen, z. B. Articul, worauf die jest beschwerliche und sorgseltige Kriegshandlung im h. Reich wiederumb in Frieden und Ruhe gebracht werben mechten (Berliner Archiv), ganz protestantischen Inhalts, mit der Forderung eines unparteiischen Kammergerichts 2c., so daß Sohann Friedrich darauf eingieng, die aber unter den damaligen Umständen zu keinem Ziele führen konnten. Schon war er Frankreichs nicht mehr sicher. Vielmehr versprach König Franz in diesem Augenblicke wirklich eine nicht unbedeutende monatliche Beihülfe für die fernere Dauer des Krieges. <sup>1</sup> Am 28sten Januar war Heinrich VIII gesstorben: die Testamentsvollstrecker versprachen, eben so viel zu leisten wie die Franzosen.

Der Raiser beabsichtigte einen Augenblick, die deutschen Stände die ihm jest gehorchten, in Ulm zu versammeln, und einen Bund zu Stande zu bringen im Sinne des alten schwäsbischen, mit dessen Kräften er dann den Krieg weiter zu führen gedachte. Bald aber leuchtete ihm ein, daß er damit nimmermehr zu Stande kommen werde, so lange Johann Friedrich noch zu Felde lag und ein Umschlag des Glückes zu erwarten stand.

Und was ihn vollends entschied, war das Ereignis von Rochlitz. Er fürchtete, die böhmische Unruhe möchte in die Bahn der alten Rebellionen gerathen. Ferdinand schrieb ihm in einem Tone als sen alles verloren. Pirro Colonna, den er dahin geschickt, um Erkundigungen über die Lage der Dinge einzuziehen, berichtete ihm, seine eigene Anwesenheit sen dringend vonnöthen, die Person des Raisers sen mehr werth als 25000 Mann.

Hierauf entschloß sich Carl V Er vergaß seine Kranksheit und den Rath seiner Ürzte, noch eine Zeitlang der Lust von Ulm zu genießen, seine Cur abzuwarten: "in Folge des dringenden Verlangens unsers Bruders," schreibt er am 20sten März an Maria, "und aus Furcht, die Dinge möch-

<sup>1.</sup> Der König fürchtete nach Besiegung der Protestanten für Piemont. Mesnage bei Nibier I, 598.

ten sonst in jenen Gegenden in volle Verwirrung gerathen, will ich morgen ausbrechen." Seinem Bruder meldet er, er werde ihm zuziehen mit allen Truppen die er bei sich habe, und zwar so bald als möglich, in so langen Tagmärschen als nur immer aussührbar. So eben gelang ihm auch Straßburg zur Unterwerfung zu bringen, so daß er in seinem Nücken nichts zu fürchten brauchte. Um 24sten März traf er in Nürnberg ein, um das seine Urmee sich bereits gesammelt hatte.

Noch einmal ward hier ein Vermittelungsversuch gemacht. Der herzog von Cleve hoffte, es werde ihm gelingen, seinen Schwager noch in diesem letzten Moment mit dem Kaiser zu versöhnen. Daran knüpfte sich in Einem und dem Andern die Meinung, daß dann die ganze Bewegung sich gegen Italien und den Papst entladen werde.

Allein wie wäre hier an ein Abkommen zu denken geswesen? Hätte man jemals erwarten dürfen, daß sich Johann Friedrich Bedingungen unterwersen sollte wie sie Herzog Mostig angenommen: die zwar nicht eine volle Unterwersung in sich schlossen, aber doch auch die religiöse Sicherheit bei weitem nicht gewährten welche sein Sewissen hätte befriedigen können. Johann Friedrich versprach wohl, die Nechtspflege anzuerkennen, welche der Kaiser einrichten werde, aber mit einem Vorbehalt, der noch immer auf die Beschlüsse des Meichstags von Speier hindeutete. Und eben so wenig konnte man von Carl V erwarten, nachdem er einmal Herzog Mostig als Chursürsten anerkannt, daß er dieß wieder zurücksie

<sup>1.</sup> Correspondenz des Kaifers mit seinem Bruder und seiner Schwester, zum Theil bei Bucholt, zum Theil im Arch. zu Bruffel.

nehmen würde. Er blieb dabei, daß sich Johann Friedrich auf Snade und Ungnade ergeben, sogar seine Festungen übersliefern sollte.

Wenn er um sich sah, erhob sich in ihm bas Gefühl bes unzweiselhaften Übergewichts.

Der Tod seines alten Nebenbuhlers Franz I, dessen letzeter Act jene Zusage an Sachsen gewesen war, kam ihm eben zur rechten Zeit. In dem Moment eines Regierungswechsels war von dort an keine nachhaltige Hülfe zu denken.

Auch von den Böhmen war kein ernstlicher entschlossener Widerstand zu erwarten. Allerdings hatten sie die grossen Straßen durch Verhaue verlegt, aber ihr Ansührer Casspar Pflug von Schlackenwalde war seiner Sache nicht so gewiß, daß er auch nur dieß Unternehmen vollständig außgeführt hätte. Was dem Kaiser in diesem Kriege überhaupt sehr zu Statten gekommen, die Autorität seiner Würde, troß aller geistlichen Antipathie, darin lag auch der Vortheil seisnes Bruders. Gewiß war es nicht Verrätherei an den Ständen, auch wohl nicht Furcht, was Caspar Pflug so unschlüssig machte, sondern innere Verlegenheit. Sen Johann Friedrich der Religionsverwandte der Böhmen, sagte er, so sen doch Ferdinand ihr König: entweder sen das Reich oder die Resligion in Gefahr.

<sup>1.</sup> Die Ulmer Gefandten Eger 17 April: "Als wir den 15ten dieß monats zu hirschau zum Imbiß abgestigen, If hzg Wilhalm von Cleve und die Pfalzgravisch Botschaft surgiriten; hatt uns hr v. Klaten angezaigt, das sy alle ungeschaftst von kaus. Mt abweichen müßen und all ir werbung und unterhandlen unverfengklich gewest sepen. Dann es werden so beschwerlich Conditionen und anhengk von J. Mt ervordert, das h. hansen zu verstaten schier unmöglich, dazu aar verderblich."

<sup>2.</sup> Saftrow II, S. 10. Godoi f. 40.

Ohne Hinderniß gelangte Raifer Carl nach Eger; auch Ferdinand und Moritz wurden nicht abgehalten, sich dort mit ihm zu vereinigen. Der Raifer begieng das Osterfest daselbst; bei dem feierlichen Hochamt, mit dem das Fest begangen ward, sah man neben den Kriegsbefehlshabern und Ober-Hosbeamten des Raisers, die in dem goldnen Bließ prangten, auch die deutschen Fürsten Moritz und seinen Bruder August, so gut wie den Herzog von Cleve; der Bischof von Arras, der jetzt in Abwesenheit seines Baters die Gesschäfte verwaltete, las die Messe.

Und von hier aus faßte nun der Raifer den Feind ins Auge, der jest der vornehmste für ihn in der Welt geworden. Zunächst lag am Tage, daß der Fall desselben den Geshorsam von Böhmen in sich schloß.

Für Johann Friedrich war aber nichts verderblicher als eben diese seine Verbindung mit den Vöhmen.

Wenn er früher seine Kräfte mit benen des Raisers versglich, und die Möglichkeit eines weitern Widerstandes überslegte, so war sein Gedanke, nicht sein ganzes kand, sondern nur seine Festungen, vor allem Wittenberg und Gotha zu vertheidigen, sich da auch nicht einmal selbst einzuschließen, sondern sich nach Magdeburg zurückzuziehen, wo er hossen durste, am ersten seine Sache herstellen zu können. Es war darüber mit den beiden Bürgermeistern Heine Aleman und Levin von Emden unterhandelt worden. Die Stadt hatte sich sehr bereits ein Haus in Vorschlag gebracht, wenn er allein erscheine. Sollte er dagegen alle seine Truppen mitbringen, was er andeutete, so hatte sie auf einige Bedin-

gungen angetragen, die jedoch keine Schwierigkeiten machen konnten, da sie hauptsächlich die Abwendung der von Herstog Morik über die Stifte in Anspruch genommenen Schuksgerechtigkeit betrafen.

Was den Fürsten in der Ausführung dieses sehr vernünftigen Planes irre machte, war im Grunde allein das Verhältniß zu den Böhmen. Um mit denen in unmittelbare Verbindung zu treten, war ein Theil seines Heeres nach den Vergstädten gezogen und hatte das Gebirg überschritten; mit den übrigen stellte er sich an der mittleren Elbe, bei Meißen auf: hier, hoffte er, werde er das böhmische Heer am leichtesten an sich ziehen können.

Hatten aber die Böhmen nicht gewagt, dem Raifer ihr Gebiet zu verschließen, so erhoben sie sich noch viel wesniger zu dem Entschluß, außerhalb ihres Landes einem Heere desselben entgegen zu gehn.

So geschah daß sich Johann Friedrich mit zerstreuten Kräften an ungünstiger Stelle im Felde betreffen ließ.

Niemals vielleicht waren Heere, deren Kampf über ein großes Weltinteresse entscheiden sollte, an Kräften so ungleich. Der Kaiser hatte 17000 M. z. F., 10000 M. z. Pf. Durch die Unstrengungen des Feldzugs, die mancherlei Besatzungen, die Unternehmung nach dem Erzgebirge und nach Böhzmen war dagegen das Heer das Johann Friedrich unmitztelbar bei sich hatte, auf 4000 M. z. F., 2000 z. Pf. herabzgebracht worden.

<sup>1. &</sup>quot;Dann itiger Zeit ligen f. Chf. Gn. an einem folchen Ort da die Boheimen f. Chf. G. wöllen zuziehen, daß f. Chf. Gn. dies felben sicher zu sich bringen mogen." (11. G.)

Der Kaiser betrat die sächsische Grenze ungefähr eben da, wo vor dem Jahre die Böhmen und Husaren eingedrungen waren, am 13ten April. Sein erstes Nachtlager nahm er zu Adorf, das zweite zu Plauen; aus dem Voigtlande rückte er nach dem Osterland vor, nach Altenburg, Coldig: nirgends fand er Widerstand; 15 sächsische Fähnlein wurden unterwegs ausgehoben; "wo der Kaiser hin zieht," schreibt Ulrich Zasius aus seinem Lager, "giebt sich alles: nie hat man ein solches Vorrücken gesehen." Durch die Linie die er beschrieb schnitt er den Gegner zugleich von dessen thüringischen Hauptlande ab, und gieng ihm selber zu Leibe.

Denn noch immer wartete Johann Friedrich in der Gegend von Meißen der böhmischen Hülfe, die man ihn hoffen lassen.

Welch eine andre Heeresmacht die jetzt von den bohmischen Grenzen her gegen ihn vordrang!

Endlich mußte er erkennen, daß ihm nun doch nichts übrig bleibe, als sich nach seiner Festung Wittenberg zurückzuziehen.

Aber schon war er in dem Nachtheil, daß, indem er an dem rechten Ufer der Elbe hinabzog, die Feinde in densselben Gegenden an dem linken erschienen und nur hauptsfächlich durch den Fluß von ihm getrennt waren.

Um 23sten April gönnte sich der Raiser, nachdem er 10 Tag unausgesetzt fortgezogen, einen Rasttag, zwischen Oschatz und Lommatzsch, auf einem Schleinitzischen Gut, genannt zum Hof, an der Jahna, in einer Gegend die schon

<sup>1.</sup> Tagebuch bes Mameranus erläutert in ber Sammlung vers mischter Nachrichten zur fachf. Geschichte III, 103 f.

einmal durch den Kampf zwischen Heinrich I und den von ben ungrischen Bewegungen ergriffenen Daleminziern in ber deutschen Historie nahmhaft geworden. Noch war er der Meinung, die Brücke bei Meißen, welche Johann Friedrich abgebrochen hatte, wiederherzustellen und denselben dort zu suchen oder ihm nachzueilen. 1 Un der Jahna aber vernahm er, daß sich das sächsische Lager nicht mehr dort befinde. Johann Friedrich hatte eine Stellung bei Mühlberg genommen, die man von allen Seiten für fester hielt als sie war; er erwartete nicht anders als daß der Raiser bei Meißen über den Fluß gehn und ihm Zeit laffen werde, sich weiter zurückzuziehen. Er führte eine Schiffbrücke bei fich, um mit dem jenseitigen Ufer in Verbindung zu bleiben, und der unter Thumshirn nach Böhmen gegangenen Schaar, wenn sie etwa erscheinen sollte, den Übergang zu erleichtern. Der Rais fer konnte aber nicht gemeint senn, dieß zu erwarten, oder auch nur den Gegner zu seinen festen Plätzen gelangen zu lassen. Als man ihm sagte, daß es zwar schwer, aber nicht ummöglich fenn werde, im Angesicht des Feindes den Fluß zu überschreiten, war er auf der Stelle entschlossen es zu versuchen, entweder mit Gulfe der Pontons, die er auf einer langen Reihe von Wagen mit sich führte, oder durch die Furten von denen man ihm fagte. Jest hatte er den Feind, an den sich ein so großer Theil der Weltbewegung knüpfte, schwächer als je vor sich: er war entschlossen ihn nicht ents kommen zu laffen. Noch am Abend brachen die Wagen auf: gegen Morgen erhob sich bas ganze Lager.

<sup>1.</sup> Lettre de l'empereur à sa soeur 25 Avril 1547, zuerst von Dr Coremans publicirt in dem Blatte: frene Presse nr 1. (1 Jasnuar 1840.)

Die Ersten die das Ufer erreichten waren Herzog Mosit und der Herzog von Alba. Von einem Bauern, den sie überredet, auf seinem Rahn hinüberzusahren, vernahmen sie mit Sicherheit, daß Johann Friedrich noch selbst zuges gen sen. Sein Fußvolk war schon im Ausbrechen begriffen: er wollte noch seine Sonntags-Andacht abwarten, um demsselben dann mit der Reiterei nachzusolgen. An dem User standen einige Hakenschüßen, um die Schiffbrücke zu verstheibigen.

Glücklicher, einladender konnten die Dinge nicht stehn. Eine bessere Gelegenheit, die Sache mit Einem Schlage zu Ende zu bringen, ließ sich niemals erwarten. "Eilends und übereilends", sagt der Bericht eines Unwesenden, "zog der Raiser herbei."

Die spanischen Hakenschützen des Vortrads eröffneten den Rampf gegen die Mannschaften welche die Schiffbrücke vertheidigen sollten. Unter dem schützenden Feuer der Büchsen schwammen acht Spanier, rasch entkleidet, zwei von ihnen ihre Säbel im Mund, auf die Schiffbrücke zu, erstiegen sie und brachten sie in ihre Gewalt. Die Leute Johann Friedrichs, die eben beschäftigt gewesen sie aufzulösen, machten einen vergeblichen Versuch sie wenigstens in Vrand zu stecken. Schon setzen auch einige Husaren durch den Fluß und zeigten sich auf dem jenseitigen Ufer. Die churfürstlichen Reisten, bereits im Abzug begriffen, kehrten noch einmal um und

1. Relatione di Lorenzo Contarini, 1547, dieselbe die unter dem Titel Relne della casa d'Austria vorkommt, dadurch merkwurs dig, daß sie die von beiden Theilen, besonders aber dem protestantisschen begangenen Fehler erbriert, ruft auß: Il nemico vicino e non sta con guardia.

es schien als würden sie sich zu einer andauernden Vertheidigung des Ufers ausstellen. Das war jedoch nicht der Austrag den sie erhalten. Ihr Herr war indessen, nachdem er die Predigt gehört und sein Frühmahl eingenommen, dem vorangegangenen Fußvolk nachgezogen. Das thaten sie auch: sie sahen in den herübergekommenen Leuten die Vegleitung des Herzog Mority, die ihnen nicht sehr gefährlich vorkam.

So wie sie aber den Rücken wandten, erschien der Kaiser mit aller seiner Macht.

Er hatte bereits über den dichten Nebel zu klagen angefangen, der an diesem Morgen Fluß und Feld bedeckte, der ihn hier verfolge wie dort an der Donau. Jetzt aber hob er sich, und man erblickte die Elbe. Die classisch gebildeten Italiener und Spanier begrüßten den Fluß, den die Römer nur nennen gehört und kaum jemals gesehen. Ihr Kührer kam ihnen wie einer jener römischen Imperatoren vor, die am tiessten in Germanien eingedrungen. Die Furt zeigte sich sehr brauchbar, von sestem Voden: sieben Pferde neben einander konnten sie hindurchjagen; das Wasser reichte den Reitern bis an den Sattel. I Zuerst sesten Alba und Morit hinüber, dann die übrigen leichten Pferde, ungefähr 4000, mit 500 Hakenschüßen die den Reitern hinten auf gestiegen: dann Ferdinand, endlich der Raiser. Die Protes

1. In Wiersbergs 2tem Bericht heißt es: "indes ift die Elb berieten und gegrundt worden, das kaif. Mt mit freier Schlachtordnung zu Noß hindurch gezogen, also das es einem rechten Schützenspferd nit hoher dann an den Satel geschlagen, das kein Reiter des Orts schwimmen durfen." (Meusel historische Untersuch. III, 51.) Avila meint das letztere doch, ich glaube aber dem deutschen Reistersmann.

stanten hatten den Raiser, der in der Pein der Krankheit ins Feld gegangen, noch in Nürnberg ungern Jemand vor sich ließ, beinahe als einen Verstorbenen betrachtet: wie ein einbalsamirter Leichnam, wie ein Sespenst rücke er gegen sie an; aber sie kannten diese kranke, schwächliche, scheindar verstommende Natur nicht, die sich dann mit Einem Male wieder in aller ursprünglichen Energie erhob und das Ziel das sie vor sich sah, unaushaltsam versolgte: im Felde war der Raiser gesund und munter: täglich stand er früh um vier Uhr auf; auch heute erschien er, noch einmal sehr ritterlich anzusehen, ganz in blanken Wassen, mit dem rothen goldgestreisten burgundischen Feldzeichen, begierig sich zu rächen und des Sieges im voraus gewiß.

Während nun unter seinen Augen die Schiffbrücke hersgestellt wurde, und die schwere Reiterei so wie das Fußvolk in aller Ordnung über den Fluß gieng, eilten Alba und Moritz dem zurückziehenden Feinde nach. Die leichten italienischen Pferde und die Husaren hatten ihn bald erreicht. Die Husaren mit ihren spigen bunten Schilden und überaus langen Speeren, die sie beide mit großer Behendigkeit zu gebrauchen wußten, versetzten den Krieg wie er an den türkisschen Grenzen geführt ward, setzt in das Elbthal. Sie rissen das Hosgesind des Herzog Moritz stürmisch mit sich fort.

Wohl sehr möglich, daß ihnen Johann Friedrich mit seinen ausgerasteten Pferden, und mit einem Geschütz welches zahlreich genug gewesen wäre um einen kleinen Anfall abzuwehren, entgehn, wenn es ihm Ernst war noch am Abend Wittenberg hätte erreichen können. Auch ward ihm das vorgeschlagen. Es ist so recht ein Zeichen seiner ehrlichen Ges

wissenhaftigkeit, daß er es nicht that. "Wo sollte", sagte er, "mein getreues Fußvolk bleiben?" Es schien ihm billig, Diejenigen, die für ihn sochten, auch seinerseits nicht zu verslassen. Nachdem er schon ein paar Mal sich umgekehrt und die Anfälle des Feindes zurückgewiesen, sah er sich endlich genöthigt, in der Rähe von Coßdorf Halt zu machen.

Seine Meinung war keineswegs, daß es zu einer Schlacht kommen würde. Er dachte nur die beschwerlichen Truppen seines Betters — denn nur von diesem glaubte er verfolgt zu seyn 1 — zurückzuweisen, wie an der Donau mancher ähnliche Überfall bestanden worden, und dann in der Nacht ruhig weiter zu ziehen.

Allein die Stunde war gekommen die über sein Schicks sal entscheiden sollte.

Noch einmal ließ Alba, wie er nun sah daß der Feind zum Stehen gebracht worden, bei dem Raiser anfragen, ob er zu ernstlichem Angriff schreiten sollte. Der Raiser antwortete, den günstigen Augenblick dürfe man nie versäumen, und eilte, wie er dem Herzog Moritz am Morgen versprochen, mit seinem Sewalthausen vorwärts, um wo möglich selber dabei zu seyn.

Johann Friedrich hatte seine Mannschaften an einer Waldspiße aufgestellt, das Fußvolk mit einigem Feldgeschüß in der Mitte, die Reiterei in fünf verschiedenen kleinen Haufen vorwärts und rückwärts demselben auf beiden Seiten.

1. Cufriner Bericht: "H. Hand Friedrich vormeint, das solch nacheillen allein durch etliche geschwader beschehn, die sich also ahn ine hengen wolt, und nicht weniger geacht den (nichts weniger gezglaubt als) das kais. und kon. Mit selbst mit dem ganzen Heer vorzbanden waren."

Es war am 24sten April, eines Sonntags, Nachmittag um vier Uhr, daß die kaiserlichen Neitergeschwader der Vorbut, ungefähr 2200 M. stark, unter dem Feldgeschrei Hispania und das Neich, das sie in verschiedenen Sprachen riessen, auf die Schlachtordnung losgiengen, die Johann Friederich umgab.

Das Feuern der churfürstlichen Truppen wirkte wenig: indessen würden sie wohl Stand gehalten haben, wäre nicht in diesem Augenblicke in der Ferne der Gewalthaufen des Raisers sichtbar geworden. Run erst saben sie, mit wem sie zu thun hatten: daß sie, wenn sie auch jetzt sich hielten, doch aeaen die Nachkommenden verloren waren. Die neuere Kriegsgeschichte zeigt in verschiedenen Beisvielen, wie gefährlich es ist sich an eine Örtlichkeit zu lehnen die man nicht beherrscht. Dhne Schwierigkeit drangen die hufaren in das Gehölz vor, das der Aufstellung zum Rückhalt hatte dienen sollen. Zuerst gerieth die Reiterei in Verwirrung: — vergebens war alles Zurufen Johann Friedrichs — sie sprengte in wilder Flucht aus einander. Da warfen auch die Aufvölker ihre Gewehre weg und suchten ihr Heil in der Flucht. Es war keine Schlacht, sondern ein Ansprengen auf der einen, ein Auseinanderstäuben auf der andern Seite: in einem Augenblick war alles vollendet. 2 Johann Friedrich, ganz allein

<sup>1.</sup> Ein Schreiben Johann Friedrichs an seine Sohne aus Augsburg (Donnerstag nach Decollationis 1547) giebt der Reiterei alle Schuld.

<sup>2.</sup> Man muß freilich dabei Avila nicht glauben, der die Gelegenheit ergreift, taktische Regeln beizubringen, noch seinen Nachfolgern. Ich habe auch hier nur die altesten und einfachsten Berichte, von denen zwei aus der kaiserlichen Canzlei selbst stammen, vor Ausgen gehabt. (S. d. Anh.)

gelassen, sah sich plötzlich selbst im Holz mit einem Husaren gleichsam in Zweikamps. Er wehrte sich männlich, und schon meinte der Husar ihn entleiben zu müssen: als ein Edelmann vom Hosgesind des Herzog Moritz, Thilo von Trotha, herzbeikam. Nur einem Deutschen wollte der Fürst seine Ehre verpfänden: dem Husaren überließ er seinen Dolch und sein Schwert: dem Deutschen gab er seinen Ring.

Während nun die Zersprengten verfolgt wurden, — die Reiter setzten sich dann und wann noch zur Wehre, aber das Fußvolk ward ohne Erbarmen niedergemetzelt: bis jenseit der Heide sah man die Leichen, — ward der gefangene Fürst nach dem kaiserlichen Heerhausen abgeführt.

Vor einer Stunde hatte er sich noch als ein Oberhaupt des deutschen Protestantismus mit aller Hofnung des Widerstandes, als eins der wichtigsten Glieder der großen europäis schen Dovosition betrachten können, und wenigstens als einen Vorfechter des göttlichen Wortes hatte er fich gefühlt; jest war er aekangen: "nun bin ich hier," sagte er, "nun erbarme dich mein, du getreuer Gott." Der Raiser sah ihn von ferne kommen: er erkannte den friefischen Bengst den Johann Friedrich por drei Jahren in Speier geritten, an jenem Reichstag, an welchem sich die Protestanten unter der Leitung desselben die verhaßtesten Concessionen erzwungen. Johann Friedrich wollte absteigen: der Raifer winkte ihm, er möge fiten bleiben: es war ihm genug, daß er ihn fah, mit Blut befprütt, ben Ropf geneigt, mit dem Ausdruck der Demuth. "Erkennt Ihr mich nun", rief er ihm entgegen, "für einen römischen Raiser?" "Ich bin", antwortete der Churfürst, "auf diesen Tag ein armer Gefangener: Raiferl. Majestät wolle sich gegen mich

als einen gebornen Fürsten halten." "Ich will mich so gegen Euch halten," erwiederte der Raiser, "wie Ihr Euch gegen mich gehalten." "Ihr suchtet," fiel König Ferdinand ein, gleich als habe er erklären wollen wie dieß zu verstehn sen, "mich und meine Kinder von Land und Leuten zu verjagen: Ihr send mir ein feiner Mann." Wie weidete der Bischof von Hildesheim, der in vollen Waffen durch die Elbe gegangen — im Namen der deutschen Bischöfe, wie er fagt, die von dem Reter in so große Gefahr gesett worben — bei dem Unblick des gefangenen Ebers feine Augen. So bezeichnet er ihn selbst: er sagt, er wolle nicht ein paar hundert Ducaten dafür nehmen, nicht dabei gewesen zu senn. 1 Um späten Abend erst fam Bergog Morit guruck. Er hatte an diesem Tage mehr als 20 Stunden zu Pferd geseffen; bei der Verfolgung hatte ein feindlicher Reiter, plöglich umkehrend, eine Reuerbüchse gegen ihn abgedrückt, die zu seinem Glück nicht losgieng; noch mit einem andern war er handgemein geworden, da hatte ihn ein Edelmann seiner Umgebung gerettet; für alle diese Unstrengung und Gefahr fand er nun bei feiner Muckfehr ben Stammesvetter gefangen; nun erst konnte er sich als Churfürst betrachten. Der Hader der beiden Linien hatte ein Moment der großen Weltbewegungen gebildet; deren Erfolge entschieden ihn.

Als Gefangener ward Johann Friedrich vor seine Feste Wittenberg gebracht.

Sehr ernstlich ist die Rede davon gewesen, ihm wegen des doppelten Verbrechens der Rebellion und der Retzerei das Leben zu nehmen. In dem Todesurtheil ist hauptsäch-

1. Gein Bericht bei Bucholy IX, 420.

lich von dem ersten die Rede, dem höchsten und erschrecklich sten aller Verbrechen, dem der beleidigten Majestät; bei den Berathungen machte sich noch mehr der andre Sesichtspunct geltend. Die Einwirkung welche den Rrieg hauptsächlich hervorgerufen, gewann durch die glückliche Wendung die derselbe genommen, neue Stärke. Man schrieb dem Raifer das Wort zu: "ich fam, ich sah und Gott siegte." In diesem Sinne erblickten Einige in dem Glücke der Schlacht fast eine unmittelbare Veranstaltung Gottes: zum guten Zeichen sen ein Abler über dem spanischen Fugvolk daher geflogen; den andern Tag habe man die Furt, die das heer passirt, schon nicht mehr benuten können; die Sonne sen blutroth aufgegangen, wie an andern glücklichen Schlacht tagen des Raisers; sie habe höher gestanden, als nach den Stunden des Tages zu erwarten gewesen; es fehlte wenig, daß man nicht sagte, Gott habe den Tag verlängert, um das Ermorden der verfolgten Retter zu begunftigen: wenigstens hat man es angedeutet. So forderte nun auch der Beichtvater, daß Johann Friedrich die Strafe der Reger, den Tod erleide. Er meinte, dann werde bei dem ersten ernstlichen Angriff auch Wittenberg fallen, das ja nicht allzu fest fen: in dem Schrecken darüber werde fich das ganze gand unterwerfen, und alles in den alten Stand wiederhergestellt werden können.

Johann Friedrich war sehr ruhig dabei. Im Anfange seiner Gefangenschaft zeigte er sich bekümmert, weil man ihm sagte, sein ältester Sohn sen in der Schlacht umgekommen; als aber ein Trompeter, der deshalb in die Stadt geschickt ward, mit der Nachricht zurückkam, der Prinz lebe und werde

bald von der Wunde, die ihm beigebracht worden, genesen seyn, auch ein Wahrzeichen desselben mitbrachte, erschien Joshann Friedrich nicht anders als getrost und herzhaft. Über alle Furcht für sich selber erhob ihn die Gewisheit einer andern lebendigen Gemeinschaft, der er von jeher angehört, und sein vollkommen reines Gewissen. Man erzählt, das Todeszurtheil sey ihm publicirt worden, als er mit Herzog Ernst von Braunschweig, der mit ihm gefangen worden, Schach spielte. Er war längst darauf gefast: nicht einmal in seinem Spiel ließ er dadurch sich stören: "Better," sagte er, nachdem er das Urtel wie ein andres Papier neben sich gezlegt, "gebt Ucht auf Euer Spiel: Ihr seyd matt."

Indessen machte man im kaiserlichen Rathe doch auch einige Betrachtungen andrer Art.

Man sah wohl daß Wittenberg nicht so leicht erobert werden dürste, als man geglaubt. Es war sehr gut besessigt, mit allem Nöthigen auf lange Zeit versehen. Um die Belagerungsarbeiten zu fördern, hatte Morip 15000 Schanzsgräber zu stellen versprochen, aber nicht mehr als 300 aufsbringen können. Die Spanier zeigten sich ohnehin nicht eben zu seinen Sunsten gestimmt: sie meinten, sie sepen nicht dazu da, um ihm Städte zu erobern. Dem Beichtwater erwiederte dann der Vischof von Arras: man müsse Sott nicht weiter versuchen, nicht immer Wunder erwarten: würde man einen Ansall auf Wittenberg machen, so könne man leicht die besten Leute und überdieß die Reputation verslieren, durch die man jest stark sen: wie viel bester, wenn

<sup>1.</sup> Mullers fachfische Unnales 106. Faletus. Besonders Roger Alham; doch variiren die Angaben.

man dem Sefangenen die Todesstrafe in ewiges Gefängeniß verwandle, und ihn dasür veröflichte, seine Festungen, zunächst Wittenberg, Aberliesern zu lassen, und wenn man dann, ehe noch die Wirkung des vorigen Sieges erkaltet sep, den Krieg so rasch wie möglich zu Ende zu führen trachte. Diesen politischen Betrachtungen gesellte sich auch Alba hinzu. Der Vischof von Arras ward beauftragt mit dem Gefangenen zu unterhandeln.

Die erste Bedingung welche er vorschlug, war, daß sich Johann Friedrich den Beschlüssen des Conciliums, überhaupt den Anordnungen des Raisers in Bezug auf die Religion unterwerfen solle. Diese Anmuthung aber wies derselbe und bedingt zurück: keine Gefahr Leibes und Lebens werde ihn jemals dazu vermögen. Der Bischof fand ihn so hitzig und eifrig, wie er je einen Mann gesehen.

Bei weitem nachgiebiger zeigte er sich in den weltlichen Angelegenheiten. Der Kaiser hielt die Idee sest, daß Joshann Friedrich die Chur und alle seine Lehen verwirkt habe. Endlich unterwarf sich dieser den hierauf gegründeten Bersabredungen zwischen dem Kaiser, dem König und Herzog Moriß. Jedoch ward Moriß verpflichtet, den Söhnen Jos

1. Bavé à la reine Marie 21 Mai; l'évêque d'Arras à la reine 20 Mai. S. d. Anhang. Bon dem Beichtvater sagt Bave: Le personnaige - - a sait tout ce qu'en luy a été pour saire mourir ledit prisonnier, et en avoit gaigné deux à sa part, mais Messieurs le duc d'Arras et Alve y ont été contraires. — Die Abschrift der Bittenberger Capitulation im Berliner Archiv wird mit den Worten eingeleitet: "Als der gewesene Chursurst — gesangen, und surgestanden das derselbige an Leib und Leben gestraft werden sollte, aber u. g. H. d. Chf. von Brandenburg sich in den sachen bei ks. Mt hochlichen bemühet, in us wege eines vertrags zu richten, und solche straffe abzuwenden."

hann Friedrichs ein Einkommen von 50000 Gulden zu lassen. Die Ümter aus welchen dieß aufgebracht werden und die zu dem Ende überhaupt dieser Effie verbleiben sollten, wurden sogleich namentlich bestimmt.

Für den Augenblick war das Wichtigste, daß Johann Friedrich in die Überlieferung seiner Festungen willigte.

Zwar zweifelten die Wittenberger, ob sie sich nicht lieber bis auf den letzten Mann wehren sollten, und fragten darüber ihren Pfarrer Bugenhagen. Der rieth ihnen, den gefangenen Fürsten selbst zu Rathe zu ziehen: "denn seine Gnade", sagte er, "hat uns lieb, S. Gn. wird uns nichts Schädliches rathen." Johann Friedrich rieth ihnen, sich zu ergeben.

Hierauf zog eine kaiserliche deutsche Besatzung in Witstenberg ein, und der Kaiser konnte nun seine ganze Ausmerkssamkeit auf den zweiten Feind richten, der noch übrig war, den Landgrafen Philipp.

## Unterhandlung mit Landgraf Philipp.

Nach dem mißlungenen Ingolstädter Zug, von Geld entblößt, auf allen Seiten von Feinden bedroht, war Philipp in eine gereizte, wilde Stimmung gerathen. Um härstesten berührte ihn, daß er seines Landadels nicht sicher war. Beim Eintritt in eins seiner Schlösser soll er zu verstehn gegeben haben, man denke ihn wohl daselbst gefangen zu halten; auf der Jagd kam es ihm vor, als sep er selber das Wild das man jage. Bei alle dem suhr man am kaisserlichen Hose fort die Thätigkeit zu fürchten die er einst

bewiesen. Vom ersten Augenblick faßte der Raiser den Gedanken, sich entweder seiner Person zu bemächtigen — schon im Februar hoffte er durch die Unterhandlungen, die Moriss begonnen, dahin zu gelangen, 1 — oder ihn doch aus seinem Lande zu verjagen. Das Glück der Mühlberger Schlacht bestärkte ihn in der ersten Absicht. Als Meister Lucas Cranach den Raiser, den er in der Jugend gemalt, und der ihn sehr gnädig empsieng, im Lager vor Wittenberg um Gnade für seinen gesangenen Herrn bat, ließ sich Carl vernehmen, an dem liege nicht so viel: wenn er nur den Andern auch hätte! Auch dazu knüpste sich ihm hier noch im Lager vor Wittenberg eine Gelegenheit an, die er lebhaft ergriff, aber auf eine Weise von der man noch immer nicht genau weiß was man dazu sagen soll.

Wir haben jetzt authentische Documente der verschiesbensten Art: die Correspondenz der beiden vermitkelnden Fürssten, Joachim II von Brandenburg und Moritz, mit dem Landgrasen; die diesem vorgelegten, von ihm abgeänderten Entwürse; den Brieswechsel des Kaisers und seines Bruders in der Sache; ich habe noch eine aussührliche Nelation vom kaiserlichen Hose und ein von den vermittelnden Fürsten zu Halle ausgenommenes Actenstück benutzen können: bei alle dem bleiben noch einige Dunkelheiten übrig, namentlich eine, deren ich sogleich gedenken werde.

Nach mancherlei frühern Unterhandlungen war noch zur Beit jenes Lagers vor Wittenberg eine Zusammenkunft zwis

<sup>1. 9</sup> Febr. au roy Ferdinand. Bon seiner Unnaherung sagt er: lequel presseroit tant plus pour le moings la conclusion de la practique, qu'il a mehu par le duc Mauris, par laquelle me pourroye asseurer de sa personne.

schen Philipp und Moritz zu Leipzig gehalten worden, wo sich aber alles zerschlug. Der Kaiser forderte Überlieserung aller Festungen, Ergebung in Gnade und Ungnade: eben seine Festungen, in denen er seine Sicherheit auch gegen die eigenen Vasallen sah, wünschte Landgraf Philipp vor allem zu behaupten. Er soll gesagt haben, ehe man ihm sie nehme, möge man ihn lieber gleich todtschlagen, wie einen tollen Hund. Er wollte nur eine und die andre auf bestimmte Zeit einräumen und vor allen Dingen wissen, die wie weit sich die Ungnade erstrecken werde, der er sich unterwerfen solle.

Die amtliche Relation versichert nun, ' der Raiser habe den vermittelnden Fürsten gesagt, er könne dem Landgrasen nicht trauen, er müsse ihn persönlich in seiner Sewalt haben; auf deren Einwendung, daß ein Fürst der sich selbst übersliesere, unmöglich auf gleichen Fuß mit demjenigen behandelt werden könne, der mit den Wassen in der Hand gesanzen worden sen, habe er erwiedert: auch der Landgras, der jetzt zugleich von der Wetterau, von Nassau, durch einen Heershausen unter Büren, und durch die auß Sachsen anrückende. Kriegsmacht bedroht werde, weiche nur der Sewalt. Nach mancherlei Hin und Herreden hätten sich dann die Chursürssen wirklich mit der Versicherung begnügt, daß sich die Unsgnade der sich der Landgraf unterwerse, nicht auf Leibesstrase noch auf ewiges Gefängniß erstrecken solle.

Es ist unleugbar, daß die beiden Fürsten diese Concession gemacht haben: die Eingabe ist jetzt gedruckt, über welche dem Raiser vorgetragen worden ist, und welche die Worte

<sup>1.</sup> Eine Schrift, betitelt: Touchant la prinse du Landgrave, im Bruffeler Archiv, die ich im Anhang mittheile.

auf das deutlichste enthält. Der Raiser hat es immer beshauptet, sie haben es nicht allein nicht geleugnet, sondern sogar förmlich anerkannt. Sie mochten wohl noch etwas gewonnen zu haben glauben, wenn der Raiser dadurch verssprach, den Landgrafen besser zu behandeln als den Churfürsten, der wirklich zu ewigem Gefängniß verurtheilt worden war.

Trotz alle dem, denn sie blieben mit dem Landgrafen in unaufhörlicher Verbindung, schickten sie demselben bald darauf den Entwurf einer Capitulation zu, in der hievon kein Wort stand, mit der Versicherung, er solle über die Artikel derselben weder an Leib noch Gut, auch nicht mit Schmälerung seines Landes oder mit Gefängniß beschwert werden. Wie dieß möglich war, darin eben liegt der Knoten unsere Frage.

Der Grund war nach den Erklärungen der Fürsten dieser, daß man kaiserlicher Seits nicht wieder auf jene Bestimmung zurückkam, sondern sich zu dem Vorschlag einer Capistulation solcher Art verstand, daß sich darnach eher alles andre als Gesangennehmung vermuthen ließ.

Dieser Capitulation zufolge sollte der Landgraf sich allerdings auf Gnade und Ungnade ergeben und einen Fußsfall thun, aber es ward ihm Verzeihung verheißen, für die er sich dankbar zu erzeigen habe: — er sollte allen Bündsnissen absagen: die Feinde des Kaisers weder dieser Zeit noch künftig in seinem Lande dulden: diejenigen von seinen Unterthanen die noch wider denselben dienen möchten, derzgestalt absordern, daß sie binnen vierzehn Tagen abziehen: alle seine Festungen bis auf Eine schleifen, alle sein Geschütz

<sup>1.</sup> Bei Buchols IX, 423: ne tournera a paine corporelle ou perpetuel emprisonnement. Die deutsche Redaction bei Riederer ein wenig abweichend.

herausgeben, so wie alle Gefangenen, auch den Herzog Heinrich, und demfelben sein kand wieder einantworten. Im Fall der kandgraf dieser Verwilligung nicht nachkomme, versprachen die beiden Churfürsten und sein Sidam, der Pfalzgraf von Zweibrücken, ihn dazu zu zwingen.

Daß nun hiebei jene Concession eines auch nur einst weiligen Gefängniffes im Sinne behalten fenn könne, glaubten die Churfürsten um so weniger, da so viele von diesen Urtikeln die Voraussetzung enthielten, daß der Landgraf frei bleibe. 1 Überdieß hatten sie schon mit König Ferdinand vor seiner Abreise aus dem Lager über die Nothwendigkeit verhandelt, dem Landgrafen sicheres Geleit zuzusagen; der hatte denn die Vergleitung zwar selbst nicht übernehmen mögen, aber sie ihnen gestattet. Genug, sie trugen kein Bedenken dem Landgrafen, als er die Capitulation annahm und fich entschloß ins Lager zu kommen, ihr "frei, sicher, ehrlich, ungefährlich Geleit, ab und zu, bis wieder in feinen Gewahrfam" zuzuschreiben: ja sie verpflichteten sich, wenn ihm irgend eine Beschwerde zugefügt werden sollte außer dem was in den Artikeln verzeichnet sen, so wurden sie sich auf seiner Rinder Erfordern persönlich einstellen-

Unter der Voraussetzung der Freiheit war nun der dem Landgrafen vorgeschlagene Vertrag noch günstig genug. Worauf alles ankam, die Integrität seines Landes, ganz and ders als dem armen Joh. Friedrich, war ihm gesichert. Er

1. Dieß ist der vornehmste Moment, der aus dem "Actum zu Halle", das ich im Unhang mittheile, hervorgeht. Die Churfürsten erklären, "das ires teils in deme der misverstand, das sie nicht gesachtet, weill des landgraffen erste artifel gar abgeschlagen und in den andern von keinem gefenknus gesetzt, das des gefengknus halb einige fbare."

forderte zwar noch einige Abanderungen, die aber, wie er mit Recht sagte, nichts Wesentliches berührten, auch nach neuen Erwägungen größtentheils angenommen und vom Kaiser genehmigt wurden. Dabei kam noch ausdrücklich vor, daß der Landgraf nicht über fünf oder sechs Tage aufgehalten zu werden gedenke; der Bischof von Arras wandte nichts dagegen ein: bei der definitiven Einladung in das kaiserliche Feldlager, das in diesen Tagen nach Halle verlegt worden, mußte das Geleit erneuert werden, und auch davon war bei dem Bischof die Rede: er ließ es ruhig geschehen.

Es bleibt immer schwer einzusehn, wie so die Fürsten jene ihre erste Eingabe ganz aus der Acht ließen: aber durch so viel andre Festsetzungen hielten sie sich für vollkommen gesichert gegen die Ausführung derselben. Der Kaiser hatte dem Landgrafen versprochen, ihm unmittelbar nach der Abbitte eine Urkunde der Versöhnung, einen Sühnebrief zu geben; zu vermuthen daß er ihn dennoch sesthalten werde, schien eine Art von Beleidigung zu senn. Als die beiden Fürsten nach Naumburg reiten wollten, um den Landgrafen nach Halle abzuholen, fragten sie noch einmal bei dem Kaisser an, ob es sein Ernst sen den Landgrafen nicht über die abgeredete Capitulation zu beschweren. Der Kaiser erwiesderte sast ungehalten, es sen seine Sitte nicht, Jemand gezgen die Abrede zu beschweren.

Daß der Kaiser den Jrrthum der Churfürsten kannte, scheint mir ganz unleugbar. In denfelben Tagen, am 15ten Juni, meldete er seinem Bruder, daß er den Landgrafen gefangen zu halten denke, wenn auch nur auf eine kleine Zeit.

<sup>1.</sup> Vortrag Moritens bei feinen Landständen, Hortleder II, v, 1. Ich glaube da erst die rechte Lesart hergestellt zu haben.

Er meint, die Churfürsten wurden ihm das nicht übel nehmen können, da er der Versicherung die in jenen Artikeln enthalten sen, nicht entgegenhandle. 1 Er wußte demnach sehr gut, daß sie es nicht erwarteten: wie hätte er sonst fürchten können, sie wurden es übel nehmen? Allein im Besite jener ersten Eingabe fühlte er sich in seinem Recht. Seine Gewohnheit war nicht, um des Mißfallens willen, bas ein deutscher Fürst empfinden könne, einen Gedanken aufzugeben, welchen er so lange gehegt, auf dessen Ausführung er so viel Werth legte. Nichts schmeichelte mehr seis nem Selbstgefühl, als die alten Gegner, die ihm alle die Jahre daher furchtbar gewesen und ihm nicht selten ihren Willen aufgedrungen, endlich beide in seine Hände zu be-Noch an diesem Tage empfieng er ein Schreiben seines Bruders, der ihn darauf aufmerksam machte, daß sich der Landgraf nicht gutwillig zu irgend einer Art von Gefangenschaft verstehn, er, der Raifer, dagegen leicht das Migvergnügen der Churfürsten reizen und ihn felbst zur Verzweiflung bringen könne. 2 Aber Carl machte die Betrachtung, wenn er den Landgrafen festhalte, so könne er demselben ein ander Mal Snade angedeihen laffen: dagegen ihn festzuhalten, wenn man ihn jett begnadige, dazu werde fich die Gelegenheit niemals wieder finden. — Er wollte seine Beute nicht fahren

<sup>1.</sup> Bei Buchois IX, 427. Me deliberant de quand il se viendra rendre, le faire retenir prisonnier; dont lesdits electeurs ne se pourront resentir, puisque je ne contreviendray à l'asseurance que j'ai donné, parlant de prison avec l'addition de perpetuelle.

<sup>2.</sup> Leitmerit 17 Juni. Et pour ce (wenn man nemlich and bers als mit der Gefangennehmung zu Werke gehe) ne se donneroit occasion de sentiment aux princes electeurs.

Gefangennehmung Landgraf Philipps. 529

laffen. Mit dem Gefühl eines glücklichen Jägers fah er den Landgrafen in das Netz gehn. Man hatte ihn nie vergnügster gesehen als an dem Lage dieses Fußfalls.

Es war am 19ten Juni, Nachmittags vier Uhr, auf bem neuen Bau, ber fogenannten Residenz zu Salle, daß diese Cerimonie vollzogen wurde. Ein mit Goldstoff bedeckter Thron, unter einem Baldachin, war aufgerichtet, ein großer Teppich davor ausgebreitet; der Raifer hatte schon Plat genommen, als der Landgraf, der diefen ganzen Tag über einige Nebenpuncte der Capitulation mit den kaiserlichen Räthen verhandeln muffen, noch auf sich warten ließ. Ende lich stiegen die Fürsten im Sofe von ihren Pferden: der Landgraf erschien zwischen den beiden Churfürsten in schwarzsammtnem Überkleid, unter welchem man eine guerübergehende rothe Keldbinde wahrnahm — roth war die Karbe von Östreich —: er schien sehr wohlgemuth, sprach mit seinen Begleitern, und man bemerkte daß er lächle. kniete er vor dem Teppich auf dem Estrich des Saales nieder, neben ihm sein Cangler Gunterrode. Gunterrode verlas die Abbitte; der kaiserliche Canzler die Antwort, von ber man im Getummel nicht alle einzelne Worte auffassen konnte: doch enthielt sie allerdings die Formel, der Raiser wolle den Landgrafen über die getroffene Abrede nicht mit ewigem Gefängniß und Confiscation seiner Guter heimsuchen; Günterrode erwiederte mit einer Danksagung. Diemit glaubte der Landgraf seiner Pflicht Genuge gethan zu Als der Raiser einen Augenblick zögerte zu winhaben. fen, stand Philipp, ungeheißen, von selbst auf. Der Rais ser pflegte sonst den Versöhnten die Sand zu reichen: dieß

Mal unterließ er das. Aber wer hätte daraus auf Gefahr schließen sollen? Ohne Arg folgten die beiden Churfürsten mit ihrem Gaste, dem Landgrafen, einer Einladung des Herzog von Alba zum Abendessen aufs Schloß.

Hier aber trat nun die völlige Entwickelung dieses Erseignisses hervor. Nach dem Essen, indem man sich in versschiedene Gruppen zum Spiel vertheilte, bemerkte der Herzog den beiden Churfürsten, Landgraf Philipp werde diese Nacht bei ihm auf dem Schloß bleiben müssen. Die Fürsten, betroffen und erstaunt, erhoben die dringendsten Vorstellungen dagegen; Moritz wollte sich von seinem Schwiegervater schlechsterdings nicht trennen lassen. Reine Sinwendungen aber versmochten hier eine Ünderung hervorzubringen, und schon war es zu spät am Abend, um den Raiser noch darüber zu sprechen. Wollte Moritz sich nicht allein entsernen, so konnte er, wie er that, mit auf dem Schloß bleiben. Senug, Philipp blieb und ward als Sesangener behandelt.

Ein nicht ungewöhnliches Verfahren der Spanier. So hatte sich einst Gonsalvo de Cordova des Cesare Borgia bes mächtigt. So hat Alba selbst später Egmont und Horn in seine Gewalt gebracht.

Daran ist zwar nicht zu benken, daß jene Erzählung, nach welcher in der Urkunde die Wörter einig und ewig verswechselt seyn sollen, wie sie lautet richtig wäre: die Sache im Ganzen angesehen, ist sie aber doch so irrig nicht.

1. Mocenigo giebt gleichsam ein erstes Stadium der Erzählung, wenn er von dem Bischof von Arras sagt: E sama che la prosession sua sia di negociare piu tosto astutamente che realmente; molti giudicano che per arte sua sia ingannato Landgravio, imperoche lui che ha la lingua tedescha maneggiò quella pratica con li doi elettori et usò seco sopra l'assecurar esso Landgravio parole

Den andern Tag kam es nun zu heftigen Erörterungen zwischen den beiden Fürsten und den faiferlichen Rathen. Die lettern beschwerten sich sogar felbst, über den Trot den Moritz am vorigen Abend gezeigt habe, über den schlechten Ruf den man dem Raiser mache, indem man zu verftehn gebe, er thue etwas was ihm vermöge der Übereinkunft nicht gebühre; sie zogen die Artikel hervor, auf welche er sein Verfahren begrundete, und forderten das Geftandnig, daß er befugt gewesen so zu handeln wie er gehandelt. Durch die Urkunde gedrängt, konnten das die beiben Fürsten am Ende nicht ableugnen; aber fie betheuerten daß fie dieselbe für längst befeitigt gehalten: in ihnen sen keine Ahnung davon aufgekommen daß der Landgraf gefangen gehalten werden konne; indem sie an die Zusage erinnerten die sie ihm gegeben, flehten sie den Raiser an, wenn sie oder ihre Vorfahren jemals etwas gethan, woran er Gefallen gehabt, wenn er je gedacht ihnen eine Gnade zuzuwenden, so moge es diese senn: er möge sie nicht in diesem Unruhm stecken lassen. versprach ihnen der Kaiser, sobald sich zeige daß man lands gräflicher Seits mit Ernst zur Ausführung der Capitulation schreite, wolle er ihnen auf weiteres Ansuchen so antworten daß fie zufrieden senn sollten. Die Churfürsten sahen daß nicht weiter zu kommen war, und verließen das kaiserliche Hoflager. Höchlich zufrieden führte der Raifer seine beiden

equivoche, onde non essendo in tal assecuratione seguita scrittura, dopo ritenuto esso Landgravio esso Monst d'Arras ha voluto mantenere, che Cesare havea ben promesso non li dar prigion perpetua, ma non di lassarlo libero. Es trifft ziemlich, daß sich die Churfürsten eine schriftliche Versicherung der Zusage auf die ste trauten als sie den Landgrafen einluden, håtten geben lassen sollen.

Gefangenen mit sich fort. Die Gefangennehmung des Landsgrafen diente ihm auch noch dazu, daß man in hessen nun um so rascher daran gieng, die versprochenen Geldsummen zu zahelen, die Festungen zu brechen, das Geschütz auszuliefern.

Und so war denn ein Feldzug, den man anfangs für gefährlich halten mußte, auf das glücklichste beendigt.

Mit dem Oberhaupte das die Waffen zuletzt in den Händen gehabt, war auch das andre, das sie vielleicht noch einmal würde haben erheben können, in die Gewalt des Kaisfers gerathen.

Betrachten wir noch, wie dieß Schickfal nun auch auf Die zurückwirken mußte, die mit denfelben in Verbindung gestanden.

## Unterwerfung von Böhmen.

Noch in dem Augenblicke als der Kaifer und König gegen Johann Friedrich vorrückten, hatten die Böhmen in Antrag gebracht, der Kaifer möge dem Churfürsten verzeishen und die ganze Macht des versammelten christlichen Volkes wider den Erbfeind führen. 1

Eben gegen sie selbst aber richtete sich nun die im Felde wider den Churfürsten siegreich gebliebene Rriegsgewalt.

So wie die Hauptsache bei Wittenberg entschieden war, wandte sich Ferdinand mit leichter und schwerer Neiterei und einem starken Feldgeschütz, das ihm sein Bruder überlassen, nach seinem Königreich. Herzog August von Sachsen führte ihm 1000 Pferde und 20 Fähnlein Knechte herbei; von als

1. Aus ihrer Instruction an ihre Ges. Bucholt VI, 397.

len andern benachbarten Fürsten, Baiern, Pfalz, Brandenburg ward Hülfe erwartet; man sprach von der Ankunft spanischer Büchsenschützen und 8000 neugeworbener Husaren. So gerüstet und vorbereitet erschien der König am 3ten Juni in Leitmerig. <sup>1</sup>

Die Meinung Ferdinands war weniger, Rrieg zu beginnen, als vielmehr den Eindruck des allgemeinen Erfolgs durch Furcht vor den eigenen Waffen zu verstärken und seine Gegner durch Abfall in ihren Reihen zu vernichten. Und sehr gut kannte er seine Leute. Auf sein Mandat, daß sich jeder, der auf Verzeihung hoffen wolle, bei ihm in Leitmerig einfinden möge, traten über 200 Edelleute, die sich bisher zu den Ständen gehalten, zu ihm über; auch einige Städte sandten Deputirte.

Mit Einem Schlag war das Bündniß gesprengt, das ihm die Krone streitig machen wollen. Es kam nur noch darauf an, daß er sich auch des Mittelpunctes und Heere des der Bewegung, der Stadt Prag, bemächtige.

Er begann damit, das Schloß besetzen zu lassen. Um 2ten Juli erschien er dann selber dort, worauf auch die Kleinseite und die Brücke genommen wurden.

Noch wollte die Stadt, von dem umwohnenden Landvolk verstärkt, sich nicht fügen. Um 6ten Juli, dem Johann Hussens Tag, ließ sie noch ein Schreiben in die Kreise ergehn, sie gegen den Überdrang des königlichen Kriegsvolks um Hülfe und Zuzug zu ersuchen. Noch schien sie entschlossen sich zu wehren.

1. Die Ulmer Gesandten, 8 Juni Leitmerit. "Der Allmechetig verleihe seine Gnad, damit Blutvergießen und der Armen Bereberben fürkommen werde."

Mlein schon war der König Herr im Felde. Eine Schaar von Kreistruppen die doch wirklich heranzog, ward von den Husaren zersprengt und vernichtet. Nicht die Stadt erhielt Hülfe, wohl aber der König: am 7ten Juli zog der Marsquis von Marignano mit 8 Fähnlein Landsknechte auf der Kleinseite ein:

Hierauf drang auch in Prag die Stimme der Unterwerfung durch. An demfelben siebenten beschloß die Stadt sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben, wie es so viele deutsche Städte, so viele mächtige Fürsten und noch zuletzt der Landgraf von Hessen gethan habe.

Jetzt erlebte nun auch Ferdinand einen jener Acte der Desmüthigung, wie sie seinem Bruder so häusig zu Theil geworden.

Am Sten Juli hielt König Ferdinand auf dem großen Saale des Hradschin seierliche Sitzung: zur Nechten saß ihm sein Sohn Ferdinand, zur Linken Herzog August von Sachssen; eine große Anzahl geistliche und weltliche Herrn waren zugegen.

Vor dieser Versammlung erschienen die Primaten, Bursgermeister, Rathe, geschwornen Altesten der drei Städte, und ein Ausschuß aus ihren Semeinen, 100 aus der Altstadt, 100 aus der Neustadt und 40 von der Kleinseite.

Der König ließ ihnen in böhmischer Sprache verlesen, was sie während des letzten Krieges gegen ihn verbrochen; zu besonderm Vorwurf machte er ihnen ihr jüngstes Schreiben: darüber wolle er sich "mit rechtlichem Erkenntniß gebührslich und rechtlich" verhalten, und zunächst hören wie sie sich verantworten würden.

Hierauf fielen sammtliche Erschienene wie Ein Mann

auf die Knie, und erklärten, sie sepen nicht gekommen, mit ihrem König und einigem Herrn zu rechten: sondern sich in seine Snade und Ungnade zu ergeben. Sie baten die ums sißenden Fürsten und Herrn ihre Fürbitte einzulegen, damit ihnen Verzeihung zu Theil werde.

Erzherzog Ferdinand und Herzog August erhoben sich Einer nach dem andern von ihren Sigen und baten den König um die Annahme dieser Unterwerfung; desgleichen auf einmal sich erhebend die sämmtlichen übrigen umsigenden Herrn.

Hierauf ließ der König die Erschienenen in zwei nahe Sewölbe abtreten und mit bewassneter Hand bewachen; nache dem er sich dann vor allem durch seine Boten erst in der Stadt erkundigen lassen, ob die Bürgerschaft auch wirklich gesinnt sen wie ihre Obern und Vertreter, eröffnete er, unter welchen Bedingungen er Verzeihung gewähren wolle.

Fürwahr leicht waren sie nicht. Nicht allein sollte die Stadt ihre Bündnisse aufgeben, ihr Geschütz ausliesern, sondern sie sollte auch auf alle ihre Privilegien, alle Herrschaften und Landschaften die sie besitze, alle Zölle und Maute die sie ziehe, Verzicht leisten, und sich der Ordnung die der König hierin tressen werde, ohne weiteres unterwersen.

Und felbst dieser strenge Spruch genügte dem König noch nicht. Er behielt sich ausdrücklich vor, alle Private personen die an dem Aufruhr Theil gehabt, an Leib und Leben zu strasen. Nur einen Theil der Gefangenen entließ er, auch nachdem die Bedingungen der Unterwerfung angenommen worden, die übrigen behielt er zu weiterer Bestrassung zurück.

1. Schreiben der Ulmer Gefandten 19 Juli.

Dieselben Urtheile ergiengen über die andern Städte. Sie verloren sämmtlich ihre Güter und Privilegien; die Schuldigsten wurden besonderer Bestrasung vorbehalten. Bon Böhmen schritt das Gericht in gleicher Weise nach den Lausigen vorwärts. Die herrn und Nitter die sich mit den Städten verbündet und noch nicht übergetreten, mußten sich ebenfalls auf Gnade und Ungnade ergeben, und verloren dann ihre Güter, oder sahen sich genöthigt, was sie sonst frei besessen jest von dem König zu Lehen zu nehmen.

Und hierauf erst ward wieder ein Landtag gehalten (Aug. 1547). Er ward mit einigen hinrichtungen erössenet: körperliche Züchtigungen der gefangen Gehaltenen folgten: das Schrecklichste war das Gefängniß selbst gewesen. Die Stände bestätigten die neue Ordnung der Dinge. Die königliche Gewalt schien zu einer Übermacht auf immer gelangt zu senn.

So unermeßliche Folgen für alle Gebiete der böhmischen Krone hatte die Niederlage von Johann Friedrich.

Daß man sich verbünden wollen und doch nicht wirklich verbunden hatte, diente zum gemeinschaftlichen Ruin.

## Widerstand in Niedersachsen.

Von allen die mit Johann Friedrich verbündet gewesen, waren hierauf nur noch die niedersächsischen Städte übrig, die einzigen, die von Anfang bis Ende einen standhaften Entschluß und festen Willen bewiesen.

Als jenes Kriegsvolk unter Gröningen und Wrisberg vor Bremen erschien, beschlossen Bürgermeister und Rath, mit

den Mordbrennern und Bösewichtern die vor ihren Mauern angekommen, sich in keinerlei Unterhandlung einzulassen: nach sechswöchentlicher Belagerung war Wrisberg genöthigt sich

zurückzuziehen.

Eine ernstlichere Gefahr aber trat ein, als Bergog Erich, ber wie er fich ausbrückte den Auftrag empfangen, "die Stadt Bremen in kaiserlicher Maj. Snad und Ungnad einzufördern," wohl gerüftet und mit Wrisberg vereinigt am 20sten April vor der Stadt erschien. Wrisberg lagerte sich bei Sarstede an dem linken, Erich an dem rechten Weserufer auf dem neuen Lande, "mit vielem großen Geschütz", sagt die Chronik, "ungähligen Reiterhaufen und Landsknechten, grimmig wie ein köme." Sehr drohend lauteten auch die Aufforderungen des herzogs. Als kaif. Maj. oberfter Feldhauptmann sen er abgefertigt, kaif. Maj. Feinde und Widerwärtige mit Feuer und Schwert heimzusuchen; er fordere jett die Stadt auf kaif. Mai. Snad und Ungnad ernstlich auf: wurde sie in ihrem Ungehorsam verharren, so werde er nach seines Amts Gebühr Keuer und Schwert nicht sparen, "so viel Gott Gnade giebt." 1 Man schätte bas heer auf 29000 M. und in seinem Schreiben erklärte ber Bergog, daß er noch Verftarfung erwarte. Im Lager ruhmten fich feine Leute, der Rais fer habe ihnen Bremen geschenkt mit allem was darin sen: das wollten fie auch zur Beute haben oder darüber fterben.

Johann Friedrich hatte oft gefagt, wenn auch alle andre Städte abfallen follten, Bremen werde fest halten; er hatte baran gedacht, wenn Magdeburg sich nicht behaupten lasse, nach Bremen zurückzugehn. Gang so waren Gemeinde und

1. Mittwoch nach Quasimodogeniti. (Arch. zu Bremen.)

Rath denn auch gesinnt: sie gelobten einander, sich nicht zu unterwersen, bis nicht der unterste Stein zu oberst gekommen. Die glückliche Vertheidigung der letzten Monate hatte ihnen neuen Muth gemacht. Auch war die Stadt auf das beste besestigt. Nings um waren doppelte Stakete aufgerichtet, an den Gräben viele tausend Pfähle in die Erde gegraben: auf allen Wehren und Brustwehren, die man in guten Stand gesetzt, waren Steine und große Masthäume und Theerkränze angesammelt, um die Feinde zu empfangen. Nach Verlust der eignen Schisse hatte man den befreundeten Nach barn zu Hamburg die Beschüfzung der Weser anvertraut.

Wir können nun hier nicht die Ereignisse der Belagerung aufzählen, wie man Schanzen nahm und verlor, bald vor dem einen, bald vor dem andern Thore Scharmützel liesferte, dann wieder, fast im Style der ältesten Zeit, auf ein paar Tage Stillstand schloß, um die Todten auf beiden Seiten zu beerdigen, oder Sprache hielt, um die Sefangenen auszuwechseln. Erich machte einmal den Versuch die Weser von den Mauern wegzuleiten, der ihm natürlich mißlang, so viele taussend Bauern er auch dazu herbeigetrieben. Auch sein Sesschütz wirkte nicht so entschieden, daß er einen Sturm hätte wagen können.

Obwohl er im Übergewicht war und das kand weit und breit beherrschte, so konnte er doch nicht verhindern, daß nicht noch Hülfe nach Bremen hinein gekommen wäre. So war er denn in der That noch weit vom Ziele, als Nachrichten einliefen, welche ihn die Belagerung aufzuhes ben nöthigten.

Roch im Anfang April nemlich war eine neue Vereis

nigung der niederfächsischen Städte, Magdeburg, Braunschweig, Hamburg und Bremen zu Stande gekommen: 1 mit dem Gelde das fie aufbrachten, hatten, wie oben berührt, Christoph von Oldenburg und Albrecht von Mansfeld eine Schaar Reiter und Landsknechte ins Keld gestellt, zu benen sich nach der Niederlage Johann Friedrichs die von diesem getrennten Saufen unter Thumshirn und Planis gefellten: und so war es eine ganz stattliche Schaar, die sich gegen die Mitte des Mai zuerst nach dem Lande des herzog Erich warf, um da die Keindseligkeiten die er so unerwartet begonnen, durch Brandschatzungen zu rächen, und dann die Weser abwärts vorrückte um ihn in seinem Lager vor Bremen aufzusuchen. Natürlich trug Erich Bedenken, sich da finden zu lassen: am 22sten Mai hob er die Belagerung auf - fruh am Morgen sah man die beiden Lager vor Bremen, die Brücke die zwischen denselben gebaut worden, so wie alle Häuser und Scheunen der Landbewohner umber in Brand gesteckt — und nahm seinen Weg nach der Grafschaft Hona. Oldenburg und Mansfeld wußten nicht viel von dem Berzog, noch diefer von ihnen, als ihre Vorposten am 23sten in der Gegend von Drakenborg plöplich auf einander stieken. Der Berzog nahm eine feste Stellung auf dem Rrovelsberge bei Drakenborg, wo er Brisberg, der einen anbern Weg eingeschlagen, zu erwarten dachte: er zweifelte nicht, daß er siegen werde wie die Raiserlichen allenthalben: seine troßige Losung war: hilf Gott und laßt nicht leben. auf bas gräflich ftäbtische heer machte es Eindruck, als sie

<sup>1.</sup> Wgl. Spangenbergs Mansfeldische Chronif, cap. 381, nach welcher Graf Albrecht Mansfeld erst am 14ten April verließ.

ihren Keind so stattlich gerüstet, in seinem Vortheile vor sich stehn saben. Ist es aber nicht, als mußten die Norddeutschen erst ein großes Miggeschick erleben, um sich der tiefern Untriebe ihres geistigen Lebens vollkommen bewußt zu Dieser haufe, der einzige der die protestantischen werden? Kahnen noch aufrecht erhielt, war auch der erste der von dem Gefühle der Sache die er verfocht durchdrungen war. Die Prediger und Obersten erinnerten die Leute, daß sie in Vertheidigung des göttlichen Namens und Wortes beariffen senen, welches Papst, Raiser und der vor ihnen liegende Haufe dämpfen wolle. Alles Volk fiel drei Mal in die Rnie, um Gott den einigen Nothhelfer um seinen Beistand zu bitten: zwei Pfalmen wurden gefungen; dann mit dem Geschrei "Gott sen mit uns" fturzten fie gegen die Unhöhe, auf welcher der Feind sich aufgestellt. Der ließ sein Geschütz abfeuern, das jedoch zu hoch gieng und keinen Schaben that; ebe es zum zweiten Male geladen worden, war er schon von allen Seiten angegriffen, geworfen und zur Klucht genöthigt. Ein Theil des heeres entkam mit dem herzog glücklich durch eine Kurt der Weser; allein "mancher feine held", faat die Chronik, "kam um, beides im Wasser und auf dem Sande": man gablte vierthalbtausend Todte und über dritthalbtausend Gefangene; die Rustwagen und alles Geschütz fielen in die Sande der Sieger. Während man schlug, war auch Wrisberg in die Nähe gekommen: doch begnügte er fich das wenig bewachte Geväck anzufallen und die Kriegs casse mit sich fortzunehmen. Die Grafen hielten ber Sitte gemäß auf der Wahlstatt, und nahmen dann ihren Weg nach Bremen. hier wenigstens konnte man Pfingsten mit

Freuden begehen. Die großen Stücke mit denen die Mauern hatten gebrochen werden sollen, wurden auf dem Domhof aufsgefahren. Dierauf brachte die Stadt einige neue Fähnlein zusammen, mit denen sie die Stifter Bremen und Verden ohne viel Mühe einnahm. Sie überließ dieselben zunächst dem Grasen Albrecht, der sich damit für den Verlust seiner Häusser Manskeld und Heldrungen trösten mußte, die der Kaiser erobert hatte. Slück genug, daß noch Landstriche übrig waren wo das protestantische Prinzip auch in den Wassen die Oberhand behauptete!

Unfangs hatte der Raifer die Absicht gehabt, auch diese niederdeutschen Gegenden heimzusuchen: er war von seinem Bruder dringend ermahnt worden, sie ja nicht zu vernachsläßigen; jest aber sah er wohl ein, daß das besonders nach dem Abzug der ferdinandeischen Reiter ihm doch noch schwer werden und ihn tieser verwickeln dürste, als ihm wünsschenswerth war. Die Bewegungen des übrigen Europa, vor allem sein Verhältniß zum Papst, forderten seine Answesenheit in den obern Landen und ungetheilte Ausmerksamskeit. Er kam auf den Gedanken zurück, den er im Ansfange des Jahres gehegt, zuerst die allgemeinen Angelegenheiten des Reiches in Ordnung zu bringen: wozu er jetzt eine ganz andre Autorität einsetzen konnte als ehedem. Der Widerspruch des verhaßten Bundes, der ihn 15 Jahre lang

<sup>1.</sup> Schene's und Nenners Bremische Chroniken (MS) sind für diese Ereignisse hochst unterrichtend und zuverläßig. Besonders die Darzskellung in der ersten, die der andern zu Grunde liegt, ist naw und anschaulich. Minder ergiebig zeigt sich ein anonymes Heft: "vom Bremischen Kriege wie sich der zugetragen ao 1547." Sie besinden sich sämmtlich im Bremischen Archiv.

gequält, war nun nicht mehr zu befürchten. Er durfte hofzen, und gieng unverweilt daran, ohne sich um den Widersstand der entfernteren Regionen zu bekümmern, die doch zusletzt dem Ganzen folgen zu müssen schienen, seine allgemeinen Ideen in Neich und Kirche ins Werk zu richten. Damit eröffnet sich uns eine andre Lage der allgemeinen Ungeslegenheiten, als die wir bisher betrachtet haben. Wir wolslen damit ein neues Buch beginnen.

Gedruckt bei U. B. Schade.